

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY



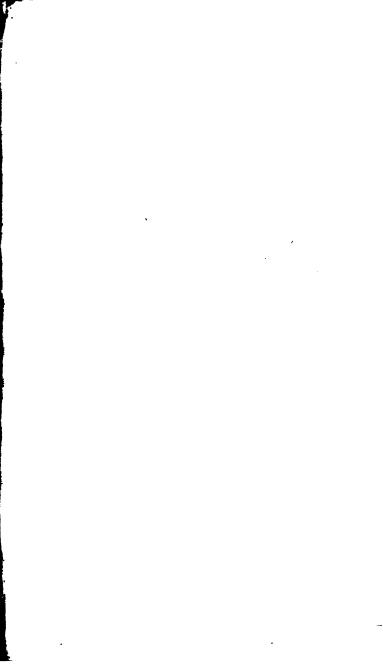

•

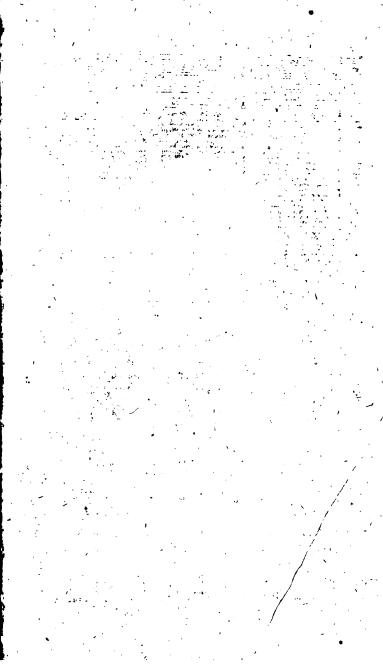



# Neue allgemeine

deutsche

# Bibliothek.



Des zwen und funftigffen Bandes

Erftes Stúd.

Erftes bis Biertes heft.

Riel,

verlegts Carl Ernft Bobn. 1800,

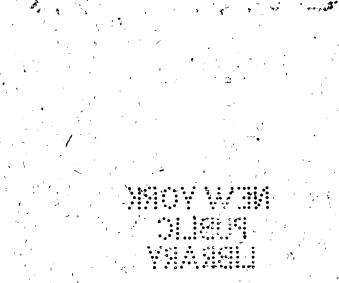

# Berzeichniß

# im erften Stude bes zwen u. funfzigsten Banbes recensirten Bucher.

| 1. Protestantische Sottesgelageneit.                                                                         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3. A. Sermes, Lehrb. b. Religion Jefu. Bum Gebr. in nieb. Schulen. 2c.                                       | 5. s      |
| Sandb. ub. d. Ratechism. Lutheri zc. v. J. G. Zuttin.                                                        |           |
| ger. F. Pred. u. Schull. a. b. Lande. 18 Bochn.<br>Materialien 3. Ratechistren ub. b. — Evang., nebft ein.   | 5         |
| Selde D. Sonn u. Fenertage 2c. Ein Handbuch f. Schullehr. 2c. Herquegv. M. G. A. Berbardt.                   | ,.<br>• · |
| 16 Ot.                                                                                                       | ົ 9       |
| Ratechet. Journal, berausg. p, D. J. F. C. Graffe. 4r 3bg. r — 46 Deft. :                                    |           |
| Auch unter ben: Eirel:<br>Bleues Journ. d. Katechesffen: Phopogogi, berausg. 2c.                             | ,         |
| er Jhg. ic.                                                                                                  | 11        |
| Anhang j. fatech. Journ. 16 Seft. Herausg, v. Ebb. 'Daterialien f. a. Theile b. Amtsfuhr. ein. Predigers 2c. | 15        |
| Heransg, v. einig. Fr. d. prakt. Theol. 2r Bb. 4 Def.                                                        |           |
| te enth.<br>Museum f. Pred., herausg. v. J. R. G. Beyer. 2n Bos                                              | 128       |
| 26 <b>€</b> t.                                                                                               | 133       |
| Die Geschichte b. Urwelt in Pred. 1c. p. Ebd. 211 Bbs                                                        | 134       |
| Befus d. verheißene Deffias - Einige Prebigt. v. G.                                                          |           |
| Gefiner,                                                                                                     | ebb       |

| M. G. S. Schatter, Predigten ab. bie Evangel. b. Sonnt. u. Foste b. a. Jahr. te Th. B. R. Linkmoyer, Gieben Confirmat, Reben. | 3 S<br>6 6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| II. Rechtsgelahrheit.                                                                                                         | , •        |
| 1. A. Bachit Historia Iurisprud. R. Ed. V. c. A. C. Stokmann                                                                  | 16         |
| G. Schubarti de fatis Iurisp. R. Lib. Ed. n. c. C. G. Tilling.                                                                | `24        |
| 3. A. Ortloff ub. b. Einfing D. ftoifd. Philosophie a. b. rom. Jurispr Gine phil. jur. Abb.                                   | 25 -       |
|                                                                                                                               | 60.        |
| rechts, als Romm, ub. f. Grundf. 12 Th. Corpus juris eccl. Catholic, novioris, ad. p. Germ.                                   | 37         |
|                                                                                                                               | 138        |
| Befchw. bett.<br>D. C. R. Gurrius Sandb, b. in Ch. Sachf. gelt, Civ.                                                          | 142        |
| Recite. ar Eh. Der Denunciations ob. Untersuchungs / Proc. pr. erl. ic.                                                       | 149        |
| 3. C. Zonig, Formularb. f. außerger. Dandl. u. frep                                                                           | 152        |
| will. Gerichts andl. 20 Aufl.                                                                                                 | 154.       |
| Ilf. Arzneizgelährheit.                                                                                                       | ه څر       |
| Dispeniatorium winverfale jai mum comm. nostris                                                                               | ′:         |
| remp, accomm, reft, et edick, Ch. Mayr. D. S. D. Piepenbring, Grundbege: pharmaceveift.                                       | 27         |
| Operationen, nebft b. allgem. Regeln ze. b. verfchled. praft. Arb.                                                            | 29`        |
| 8. A. Reuff, dem. Untersuchung b. Carol, Brunnens ob. Saibic. Babes a. b. Dich. Reuborf im Saber                              |            |
| Kreife. Befchreib, v. Teplit in Bofmen m. e. illum. Apf.                                                                      | 30         |
| D. C. C. Sofer , Defdreib. v. Framensbrunnen b. Eger                                                                          | 32         |
| m. e Grunder. d. Brudn. Cofon.<br>3. A. Reuff, phyl. chem. Beldreib. d. Gesundbr und                                          | 33         |
| <b>8</b>                                                                                                                      | abes       |

| Babes ju Mifens a. b. Rinstpfchen Berrich. Glonig                                                                                                                                                                                                                           | ٤              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| im Rafoniger Rreife.                                                                                                                                                                                                                                                        | . 14           |
| B. Schwediauer, v. b. Luftfeuche. Mach b. leht. fr.                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Ausg. überf. v. G. Aleffel, Dit ein. Bort. u. Bem.                                                                                                                                                                                                                          | ر<br>مئید      |
| v. R. Sprengel. 17 Th.                                                                                                                                                                                                                                                      | 154            |
| Sto. Abh. úb. 8. sppfilit Krankbeiten. A. d. Fr. m.<br>Anm. v. D. Fr. W. v. Soven. 11 Th. Won d. Wirk.                                                                                                                                                                      |                |
| d. fophil. Giftes a. d. Zeugungeth.                                                                                                                                                                                                                                         | e66.           |
| B. Blair, Berfuche ab. b. vener. Krantheit ic. etl.                                                                                                                                                                                                                         | 7.3            |
| barch verich. Rranth. Beid. ie Eb. Ueb. b. antiven.                                                                                                                                                                                                                         | /<br>          |
| Birt. d. Salpeterfaute ic. A. d. Engl. v. D. C. A.                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Stuve,                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,120           |
| De puenmonia typhode f. nervofa, adn. h. morbi historiis, auct. D. L. C. G. Cappel.                                                                                                                                                                                         | 357            |
| ponomie, ob. Gefege bes organ. Lebens v. E. Dav                                                                                                                                                                                                                             | •>/ ,          |
| win. Aus d. Engl. m. Anm. v. J. D. Drandis.                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| an Th. se Abth. m. e. Rpf.                                                                                                                                                                                                                                                  | 158"           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| IV. Schone Wiffenschaften und Gebicht                                                                                                                                                                                                                                       | • 1            |
| 14. Supone Willenkopulten und George                                                                                                                                                                                                                                        | •              |
| B. A. Bargers Afabemie d. foon. Rebetünfte. Forty.                                                                                                                                                                                                                          |                |
| b. e. Gesellsch. v. Gelehrt. an Bos 16 St.                                                                                                                                                                                                                                  | 156            |
| Z. Z. Winiochs sämmtl. auserl. Schriften. 1—3 <b>Bbc</b>                                                                                                                                                                                                                    |                |
| Sedicte von F. Alobn. 26 Bochn.                                                                                                                                                                                                                                             | 41             |
| Boldenes A. B. C. der Che. 2 Sed, v. Ebd.                                                                                                                                                                                                                                   | cbb            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| V. Bilbenbe Kimfte.                                                                                                                                                                                                                                                         | ,              |
| 3. S. Meufel, neue Miscellaneen artift. Inhalts f.                                                                                                                                                                                                                          | `.             |
| 3. G. Alpentel, lieue Witschmuten utigi. Ingaits fi                                                                                                                                                                                                                         | 45             |
| Generalization and To Anna                                                                                                                                                                                                                                                  | • .            |
| Abbildungen b. vorzüglichk. alten Statuen u. Group-                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Abbitoungen b. vorzäglichst. alten Statuen u. Group-<br>pen, b. sich theils in Rom, theils in Paris befinden.                                                                                                                                                               |                |
| Abbiloungen d. vorzäglichst. akten Statuen u. Group-<br>pen, d. sich theils in Rom, theils in Paris besinden.<br>Nach d. Zeichn. d. D. S. Perries,                                                                                                                          | 48             |
| pen, b. fich theils in Rom, theils in Paris befinden.                                                                                                                                                                                                                       | 49             |
| pen, d. sich theils in Rom, theils in Paris befinden.<br>Rach d. Zeichn. d. D. F. Perries.                                                                                                                                                                                  | 43             |
| pen, b. fich theils in Rom, theils in Paris befinden.                                                                                                                                                                                                                       | 43             |
| pen, d. sich theils in Rom, theils in Paris befinden.<br>Rach d. Zeichn. d. D. S. Perries.<br>VI. Romane.                                                                                                                                                                   | 43             |
| pen, d. sich theils in Rom, theils in Paris befinden.<br>Nach d. Zeichn. d. G. S. Perries.<br>VI. Romans.<br>Warte Müller.<br>Sophie a. Roussans Emil. Ein Bild schon, Weiblick.                                                                                            | 44<br>47       |
| pen, d. sich theils in Rom, theils in Paris besinden.<br>Nach d. Zeichn. d. G. F. Perries.<br>VI. Romans.<br>Warle Müller.<br>Sophie a. Rousscaus Emil. Ein Bild schön, Beiblicht.<br>A. Lafontaine, Al. Romane u. moral. Erzählungen.                                      | 44<br>47       |
| pen, d. sich theils in Rom, theils in Paris befinden.<br>Nach d. Zeichn. d. D. F. Perries.<br>VI. Romans.<br>Warle Müller.<br>Sophie a. Rousscaus Emil. Ein Bild schön, Beiblicht.<br>A. Lafontaine, fl. Romane u. moral. Erzählungen.<br>Berd. u. verm. Aust. 12 u. 22 Th. | 44<br>47<br>48 |
| pen, d. sich theils in Rom, theils in Paris besinden.<br>Nach d. Zeichn. d. G. F. Perries.<br>VI. Romans.<br>Warle Müller.<br>Sophie a. Rousscaus Emil. Ein Bild schön, Beiblicht.<br>A. Lafontaine, Al. Romane u. moral. Erzählungen.                                      | 44<br>47       |

| , , , (                               | S. S. Schatter, Predigten ab. die Evangel. d. Bonnt. n. Foste d. g. Jahr. 12 Th. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 :        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| · . •                                 | 8. Linkmeyer, Sieben Confirmat. Reben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •          |
|                                       | II. Rechtsgelahrheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                       | A. Bachii, Historia Iurisprud, R. Ed. V. c. A. C. Stokmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                       | Schubarti de fatis Iurisp. R. Lib. Ed. n. c. C. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2          |
| <b>.</b> 3                            | . A. Ortloff ub. d. Einflus d. ftoifc. Philosophie a. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| <b>£</b>                              | 2.11 Jager, jur. Magagin f. b. R. Stabte. 68 Bbdin. e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6          |
|                                       | to the contract to the contrac | 1          |
| >                                     | orpus juris eccl. Catholic, novioris, qd, p. Germ, obt. coll rec. atq. ill. C. Gärtner. T. H. et ult.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1          |
| ्, 'स                                 | ib. ib. d. Fr. ob u in wie fern jemals Senate im R. hofrath gewelen? ic. Jum Berft, ein. Stell. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                       | Don. Fr. u. b. B. D. D. Sammt ein. Anh. d. Rel. Befdin. betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l          |
|                                       | C. A. Currius Handb, d. in Ch. Sachs. gelt. Civ. Rechts. 22 Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , .<br>5 a |
| *                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı,         |
| <b>3</b>                              | . C. König, Formulard. f. außerger. Handl. u. frey will. Gerichtshandl. 40 Auft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ı,         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| •.                                    | 118. Arineisgekährheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,          |
| D                                     | ispenistorium winwerfale in blum comm, nostris<br>temp, accomm, red. et end. Ch. Mayr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :          |
| Ď                                     | . S. D. Piepenbring, Grundbegr. pharmacevtifc. Operationen, nebft d. allgem. Regeln 2c. b. verschied.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •          |
| £                                     | praft. Arb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                       | De Caibid. Babes a. d. Dich. Reuborf im Caper Kreife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                       | efdreib. v. Teplis in Böhmen m. e. illum. Apf.<br>. C. E. Sofer, Defdreib. v. Franzensbrunnen b. Eger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| · .                                   | m. e. Grundr. d. Brunn. Colon.  3. Reuß, phyl. chem. Befcfreib. d. Gesundbr und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3. New Propie Weath Originio v. Originout and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Q!         |

Le.

| Babes zu Msfeno a. d. Ainstoschen herrich. Slonis<br>im Rafoniher Kreise.<br>F. Schwediauer, v. d. Lustseuche. Nach d. leht. fr.<br>Ausg. übers. v. G. Aleffel. Mit ein. Vorr. n. Bem.<br>v. R. Sprengel. 12 Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.4                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| im Ratoniher Rreife.<br>F. Schwediauer, v. d. Luftseuche. Rach b. lest. fr.<br>Ausg. übers. v. G. Aleffel. Mit ein. Vort. n. Bem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.4                        |
| F. Schwediauer, v. d. Luftfeuche. Mach d. lett. fr. Ausg. übers. v. G. Aleffel. Mit ein. Vort. u. Bem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39                         |
| Ausg. übers, v. G. Aleffel. Mit ein. Vort. n. Bem. v. R. Sprengel. ir Tb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                          |
| v. R. Sprengel. 11 Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>ノ</u>                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 154                        |
| 260. Abh. ub. d. suphilit Krankbeiten. 21. d. gr m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| Anm. v. D. Fr. B. v. Joven. 1r Th. Bon d. Wirk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .64                        |
| d. sophil. Giftes a. d. Zeugungsth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>500</b> ,               |
| 28. Blair, Bersuche ab. b. vener. Krankheit zc. etl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                          |
| Durch verfch. Kranth. Gefc. 12 Th. Ueb. p. antiven. Birt. b. Salpeterfaute 2c. A. b. Engl. v. D. C. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • , .                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 116                        |
| De pueumonia typhode f. nervola, adn. h. morbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -,-                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 157                        |
| Zoonomie, ob. Befete bes organ. Lebens v. C. Dar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| win. Ans d. Engl. m. Anm. v. J. D. Drandis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                          |
| an Th. se Abth. m. e. Apf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 158'                       |
| <b>V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| 117 Salan Willialde Com und Blatiste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| 1V. Schöne Wissenschaften und Gebichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| B. A. Bargers Atabemie d. fcon. Rebetunfte. Forts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| b. e. Gesellsch v. Gelehtt. an Bos 16 St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16                         |
| B. S. Celemina. S. Centates an Change of Ass.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| 9. 9. Winioche sammtl. auserl. Schriften. 1 - 1 2066.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37                         |
| 3. 3. Muloche sammtl. auserl. Schriften. 1-3 Bbc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37<br>41                   |
| 3. 3. Muiodos sammtl. auserl. Schriften. 1-3 Boch, Gebichte von F. Mohn. 26 Bochn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| 3. 3. Muloche sammtl. auserl. Schriften. 1-3 Bbc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41                         |
| J. J. Musche sammtl. auserl. Schriften. 1—3 Boch,<br>Gebichte von F. Mohn. 26 Bochn.<br>Golbenes A. B. C. der Che. 2 Sed. v. Ebd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41                         |
| 3. 3. Muiodos sammtl. auserl. Schriften. 1-3 Boch, Gebichte von F. Mohn. 26 Bochn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41                         |
| J. J. Mniochs sammtl. auserl. Schriften. 1 – 3 Boch.<br>Gedichte von F. Mohn. 26 Bochn.<br>Golbenes A. B. C. der Che. 2 Sed. v. Ebd.<br>V. Bildende Kimste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41<br>cbb.                 |
| 3. J. Mniochs sammtl. auserl. Schriften. 1 - 3 Boch.<br>Gedichte von F. Mohn. 26 Bochn.<br>Golbenes A. B. C. der Che. 2 Ged. v. Ebd.<br>V. Bilbende Kimfte.<br>3. G. Meusel, neue Miscellaneen artist. Inhalts s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41<br>cbb.                 |
| 3. J. Mniochs sammtl. auserl. Schriften. 1-3 Boch. Sedichte von F. Mohn. 26 Bochn. Solbenes A. B. C. der Che. 2 Sed. v. Ebd.  V. Bildende Kimste.  3. S. Mseusel, neue Miscellaneen artist. Inhalts s. Linkler 2c. 96 Ot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41<br>cbb.                 |
| 3. J. Mniochs sammtl. auserl. Schriften. 1-3 Boch. Sedichte von F. Mohn. 26 Bochn. Solbenes A. B. C. der Che. 2 Sed. v. Ebd.  V. Bildende Kimste.  3. S. Mseusel, neue Miscellaneen artist. Inhalts s. Kinstler 2c. 96 Ot. Abbildungen d. vorrägsicht, aken Statuen u. Sroup-                                                                                                                                                                                                                                                             | 41<br>cbb.                 |
| 3. 3. Mniochs sammtl. auserl. Schriften. 1-3 Boch. Sedichte von F. Mohn. 26 Bochn. Solbenes A. B. C. der Ehe. 2 Sed. v. Ebd.  V. Bildende Kimste.  3. S. Mseusel, neue Wiscellaneen artist. Inhalts s. Künstler 2c. 96 St. Abbildungen d. vorzäglichst. akten Statuen u. Srouppen, d. sich theils in Rom, theils in Paris besieden.                                                                                                                                                                                                       | 41<br>cbb.                 |
| 3. J. Mniochs sammtl. auserl. Schriften. 1-3 Boch. Sedichte von F. Mohn. 26 Bochn. Solbenes A. B. C. der Che. 2 Sed. v. Ebd.  V. Bildende Kimste.  3. S. Mseusel, neue Miscellaneen artist. Inhalts s. Kinstler 2c. 96 Ot. Abbildungen d. vorrägsicht, aken Statuen u. Sroup-                                                                                                                                                                                                                                                             | 41<br>cbb.                 |
| 3. J. Miscobs sammtl. auserl. Schriften. 1—3 Boch. Gedickte von F. Mohn. 26 Bochn. Goldenes A. B. E. der Che. 2 Sed. v. Ebd.  V. Bildende Kimste.  J. G. Meusel, neue Miscellaneen artist. Inhalts s. Kinstler 2c. 26 Ot. Abbildungen d. vorzüglichst. aken Statuen u. Srouppen, d. sich theils in Rom, theils in Paris besinden.  Nach d. Zeichn. d. D. F. Perries.                                                                                                                                                                      | 41<br>cbb.                 |
| 3. 3. Mniochs sammtl. auserl. Schriften. 1-3 Boch. Sedichte von F. Mohn. 26 Bochn. Solbenes A. B. C. der Ehe. 2 Sed. v. Ebd.  V. Bildende Kimste.  3. S. Mseusel, neue Wiscellaneen artist. Inhalts s. Künstler 2c. 96 St. Abbildungen d. vorzäglichst. akten Statuen u. Srouppen, d. sich theils in Rom, theils in Paris besieden.                                                                                                                                                                                                       | 41<br>cbb.                 |
| 3. J. Mniochs sammtl. auserl. Schriften. 1—3 Boch. Sedichte von F. Mohn. 26 Bochn. Solbenes A. B. C. der Che. 2 Sed. v. Ebd.  V. Bildende Rimste.  3. S. Meusel, neue Wiscellaneen artist. Inhalts s. Künstler 2c. 26 Ot. Abdidungen d. vorzässiche alten Statuen u. Srouppen, d. sich theils in Rom, theils in Paris besinden. Nach d. Zeichn. d. D. F. Perries.  VI. Roman.                                                                                                                                                             | 41<br>cbb.                 |
| 3. 21 Miocho sammtl. auserl. Schriften. 1 - 2 Boch. Gedickte von F. Mohn. 26 Bochn. Goldenes A. B. E. der Che. 2 Sed. v. Ebd.  V. Bildende Kimste.  3. S. Meusel, neue Miscellaneen artist. Inhalts s. Kinstler 2c. 96 Oc. Abbitoungen d. vorzüglichst. aken Statuen u. Srouppen, d. sich theils in Rom, theils in Paris besinden. Nach d. Zeichn. d. D. F. Perries.  VI. Nomane.                                                                                                                                                         | 42<br>43                   |
| 3. 21 Mioche sammtl. auserl. Schriften. 1 - 2 Boch. Gedickte von F. Mohn. 26 Bochn. Goldenes A. B. E. der Che. 2 Sed. v. Ebd.  V. Bildende Kimste.  3. S. Meusel, neue Miscellaneen artist. Inhalts s. Kunster 20. 96 St. Abbitoungen d. vorzüglichst. akten Statuen u. Srouppen, d. sich theils in Rom, theils in Paris besinden. Nach d. Zeichn. d. D. F. Perries,  VI. Nomane.  Warie Müser.  Barie Müser.                                                                                                                             | 41<br>cbb.                 |
| 3. 21 Miocho sammtl. auserl. Schriften. 1—3 Boch. Gedickte von F. Mohn. 26 Bochn. Goldenes A. B. E. der Che. 2 Sed. v. Ebd.  V. Bildende Kimste.  3. S. Meusel, neue Miscellaneen artist. Inhalts s. Kinstler 2c. 26 Oc. Abbitoungen d. vorzüglichst. aken Statuen u. Srouppen, d. sich theils in Rom, theils in Paris besinden. Wach d. Zeichn. d. D. F. Perries.  VI. Nonane.  Warie Müser. Sapbie a. Rousseaus Emil. Ein Gild schn. Weiblichst. A. Lafonraine, st. Romane u. moral. Erzählungen.                                       | 42<br>43                   |
| 3. 21 Mioche sammtl. auserl. Schriften. 1 - 2 Boch. Gedickte von F. Mohn. 26 Bochn. Goldenes A. B. E. der Che. 2 Sed. v. Ebd.  V. Bildende Kimste.  3. S. Meusel, neue Miscellaneen artist. Inhalts s. Künster 2c. 96 St. Abbitoungen d. vorzüglichst. akten Statuen u. Srouppen, d. sich theils in Rom, theils in Paris besinden. Dach d. Zeichn. d. D. F. Perries.  VI. Noman et.  Warie Müser.  Sopbie a. Rousscans Emil. Ein Bild schn. Weiblicht. A. Lafonraine, st. Romane u. moral. Erzählungen. Verd. u. verm. Aust. 1x u. 22 Th. | 42<br>43<br>44<br>47       |
| 3. 21 Miocho sammtl. auserl. Schriften. 1—3 Boch. Gedickte von F. Mohn. 26 Bochn. Goldenes A. B. E. der Che. 2 Sed. v. Ebd.  V. Bildende Kimste.  3. S. Meusel, neue Miscellaneen artist. Inhalts s. Kinstler 2c. 26 Oc. Abbitoungen d. vorzüglichst. aken Statuen u. Srouppen, d. sich theils in Rom, theils in Paris besinden. Wach d. Zeichn. d. D. F. Perries.  VI. Nonane.  Warie Müser. Sapbie a. Rousseaus Emil. Ein Gild schn. Weiblichst. A. Lafonraine, st. Romane u. moral. Erzählungen.                                       | 42<br>43<br>44<br>47<br>48 |

| der Sohn d. Vlatur. Ein Seitenst, zu d. Nachrmene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| fchen v. A. Lafontaine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 141                                |
| Meine Reifen ub. b. Gebirg u. d. offne Land, u. mein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 159                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 160                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 163                                |
| henriette u. Emma od. Bernunft u. Schwarm. A. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ebb.                               |
| Gemalbe nach dem Leben, od Begebenh. Caleb Bil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| liams. Bon B. Goodmin, Rach d. an Ausg. a. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| Engl übers, v. Ebd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 164                                |
| Die bestr. Korbstechterinn; e. Schwank a. Engl. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 165                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .0,                                |
| Abentheuer u. Fahrten d. Burg. u. Barb. Seb. Schnaps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ebb.                               |
| Ein fom. Rom. a. d. neuesten Zeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tuu.                               |
| Charafter interessant. Menschen in mor. Erzähl. 20. v. g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ebb.                               |
| Rochlin. 2r Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tuv.                               |
| TITE AND Security 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| VII. Weltweisheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| 3. E. Geffbauer, Untersuchung. üb. d. wichtigst. Ges genstände d. Moralphilosophie, insbes. d. Sittenl. u. Moraltheol. ir Th. n. Bem. üb. d. Bemühung. um die Sittenl.  K. G. D. Manderbach Borles. üb. d. Bestümmung d. Menschen zur Sittlichkeit ze. ir Th. Die Tugendkunst, od. Universalkatechismus f. a. Bolker d. Erde. A. d. Kr. d. Hunversalkatechismus f. a. Bolker d. Erde. A. M. H. Kunhardt.  J. E. C. Schmidt, Lehrb. d. Sittenlehre m. Hinsicht a. d. moral. Borsch. d. Christenth.  K. H. von Seibt, Klugheitslehre, pr. abgeh., in akad. Borles. ir Bd.  Ung. Repertorium f. empir. Psychologie u. verw. Bissensch. M. Unterst. mehr. Gel. herausg. v. M. J. D. Mainhardt. sr Bd.  Sebanken d. Kreyheit in Fragen, als Denkm. f. ein. wackern Mann. | 53<br>58<br>59<br>61<br>166<br>171 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 177                                |
| VIII. Mathematik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |

D. 3! S. C. Biefewetter, erfte Anfangegr. b. rein. Mathematif, j. Gebr. f. b, Unterr.

| D. v. Giuliani , Martichelbefunft :                      | 65     |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Bet Rechenschuler. Ein Schulb. 3. Leitfab. im Rechnen    | •,     |
| f. a. Boltsfi. Bon E. G. Sifcher,                        | 67*    |
| Erempelbuch. Ein Sulfin. 3. Beforb. b. Gefchm. an        | o,     |
| Rechanging to Man & A Co That are a fee                  | ۔ و ما |
| Rechenubung. 10. Von J. K. W. Boch. 18 Seft.             | ebb.   |
| Exempeltafeln. Ein Sulfm. ic. v. Ebo. re Beft.           | ebb.   |
| Erempelbuch &. Uebung in b. Mumerat. ben 4 Grund.        |        |
| rechn. unb. u. einfach ben Bablen zc. Bon 3. S.          |        |
| H. Biermann.                                             | ebd.   |
| 3. P. Schellenberg, furges und leichtes Rechenb. f.      |        |
| , Anfang. ic. ir, at u. gr. Th. 2e verb. Aufl.           |        |
| Der 3e Th. auch unter bem Titel:                         |        |
| Rurge u. leicht. Umwelf. g. Decimal: u. Buchftabenreche  |        |
| nung, Regel be Quinque 20. 2e verb. Aufl.                | 68     |
| Gemeinnugiges Rechenb. d. Untere. in St. u. 2. Sou-      | .08,   |
| len. 2c.                                                 |        |
|                                                          | ebb.   |
| Arithmet. Tabellen, als erfte Uebung im Rechnen 2c.      |        |
| se Auft.                                                 | ebb.   |
|                                                          |        |
|                                                          |        |
| IX. Naturlehre und Naturgeschichte.                      |        |
| Sammanda min Sammi Belithistire                          |        |
| and made and the same and                                |        |
| Physital. Borterbuch od. Erflar. b. vorn. 3. Physit ge-  | •      |
| c bor. Begr. u. Runflwort. zc. in alphab. Orbu. v. D.    |        |
| 3. C. Sifcher. 2r Th. Bon Elettr Sop. Mit                |        |
| 5 Rupf.                                                  | 71     |
| Phyfit. dem. Sandworterb', f. Belehrt. u. Ungelehrt. 2c. |        |
| Ein Musg. a. Bebiere zc. phof. u. chem. Bocterb. u.      | •      |
| Sor. ir Bd. A-El. M. Kpf.                                |        |
| Magagin'f. d. Reneste a. b. Popsit u. Maturgefch, bera.  | 72     |
| mam 900 ffichtenhaue fantael u. O. 4 54                  | •      |
| vom LR. Lichtenberg, fortgef. v. J. S. Doigt.            |        |
| iir Bd. Ar. Kpf.                                         | 80     |
|                                                          |        |
|                                                          | •      |
| X. Votanif.                                              | . •    |
|                                                          |        |
| Catalecta botanica, quib. plantae nov. et minus cogn.    |        |
| defen at ill ab & C. Post Color T.                       | ,      |
| descr. et ill. ab A. G. Roth. Fasc. I, s. c. tab, sen.   | 87     |
| C. F. Rottbull Description, plantarum quarund, Su-       |        |
| rinam. c. Fragm. materiae med. et oecon. Sur.            |        |
| Ed. II. em. c. Fig. aen.                                 | 89     |
| Icones Fuçor, c. characterib. fystem, fynonym, auctor.   | =      |
| et descr. nov. specier, Abbild. d. Tange zc. heraneg.    |        |
|                                                          | .3     |
|                                                          | ~~·~·  |

|                                                                                                                                                                                                                     | 1                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| g. E. J. C. Esper. 16 Heft 24 illum. Taf. Bog.<br>A.—G. 26 Heft 40 illum Taf. Bog. H.—Q.<br>Kriegrum Icones et deser, A. I. C. Wendland. Abb.<br>u. Beschreib, d. Heiden. 36 Heft.                                  | 90<br>93                  |
| M. S. C. Gereel, fpftem, Berzeichn. b. in b. Dlaufit wildwachs. Pftongen.                                                                                                                                           | 60.                       |
| XI. Forstwissenschaft.                                                                                                                                                                                              | •                         |
| 3. 3. Buchting, Bepträge 3. prakt. Forstwissensch. 2c. Forst; u. Jagdkalender f. b. J. 1800. M. Spf.<br>Magazin f. b. Jagd u. Korstwesen 36—68 Deft. Mit                                                            | 94<br>97                  |
| flium, u. fcwarz. Rpf.<br>Unachter Acaeienbaum 2c. Bon Medicus. 4r Bb.                                                                                                                                              | :9 <b>8</b><br>9 <b>9</b> |
| Auszug a. d. Hrn. RR. Medicus Abs. ib. d. unacht.<br>Acacienbaum it. ein. Anm. rc. 16 St.                                                                                                                           | cbb                       |
| XII. Haushaltungewissenschaft.                                                                                                                                                                                      | `                         |
| Einige d. wichtigst und nühlichst. Wahrheiten in der Der<br>konomie. Bon H. A. v. Steindel. D. 1 Apft.<br>Annaten d. N. Sachl. Landwirthsch. berausg. v. d. Chf.<br>L. W. Ges. ju Zelle burch A. Thaer u. J. E. Bee | 100                       |
| nete. ir Ihg. 96 St Saatbestellung.                                                                                                                                                                                 | 104                       |
| Erbm. Gulfreiche Unterr. f. Bauerst, gesund. u. fart. Bieb zu erziehen, u. ub. b. Rrantheit. b. Pferbe ic. se Auft.                                                                                                 | 107                       |
| XIII. Technologie und Handlung.                                                                                                                                                                                     | _ <i>~</i> .              |
| D. C. G. Roffig, Abb. ab. b. vorzüglichft. einheim. ob. leiche einh. au machend. Zuckerfurrog zc.                                                                                                                   | · 180                     |
| Die Altefte Urfunde'd. Papierfabrifat. in b. Mat. entb.<br>nebft Borichiag. 3. neuen Papierftoff.<br>S. A. Bebr, Befchreib. ein. neuerf. engl. Bis : Drud.                                                          | HO                        |
| maschine nebst vollst. Abbild. im Rpf. Stickbuch fur angehend, Stickerinnen. Par le C. Louis de C***. 16 Dft. m. Rpf.                                                                                               | 11                        |
|                                                                                                                                                                                                                     | draf                      |

,

) - r

÷.,

.

, `

| Praft. u. hift. Handlungswiffenich. d. a. Sandl. Comtoir, portoum. Geschäffte. Von B. Spitta.                                                                                          | 116              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| XIV. Erdbeschreibung, Reisebeschreibung Scatistit.                                                                                                                                     | und              |
| Rleine u. unterhalt. Banberung. u. Reifen. 12 Bb.<br>Der Reifende, od. geogr. bift. Befchreib. merkw. Stabte<br>u. Gegend. ic. Ein Lefebuch f. Jedermann. 52 Th.                       |                  |
| Deutschl.  Die Staatsverwaltung von Torkana unt. d. Regier.  Leopold II.; a. d. Ital. überf u. m. Aum, begl. v.  A. F. W. Crome. 3r Bd. Oder: Gesetze u. Ver-                          | •                |
| ordnung. Leop. II. in Toškan, v. d. I. 1765 - 1791,<br>nebít d. Gef. Ferd. III. v. 1791 - 1794 etc.<br>Mémoires histor, et polit, fur la Rép. de Venise rédi-                          | 231              |
| gés en 1792. I et II, Part.  Mém. iustificatif de l' Auteur des Mém. hist. et polit, fur la R. de Ven. compose par luimeme en 1792.  Apperçu des rapports polit, de la R. de Ven. pour | rbb.             |
| fervir de Suppl, aux Mem. h. et p. de cette Rep.<br>Du meme auteur.  Mittar. u. polit. Memoiren ab. b. Republ. Benebig. See                                                            | ebb.             |
| fchrieb. im J. 1792. Aus b. Franz. überf. p. O.<br>Wariser. 3r Th.                                                                                                                     | ebb.             |
| XV. Geschichte.                                                                                                                                                                        |                  |
| T. Wilken, comm. de bellor. cruciat. ex Abulfeda<br>historia. In cert. lit. c. A. Geo. Aug. 1798 prae-<br>mio — orn.                                                                   | 1<br>11 <b>8</b> |
| Briefe b. fr. Armee in Aegypten, diefgefang, v. b. Engl. a. Bef. b. engl. Reg. gebr., m. ein. Einl. u. Anm. A. b. Orig. überl. m. Zuf. b. fr. Musq. u. Erlant.                         | 120              |
| Schickfale d. fr. Eroberer in Aegypt: a. ihren eigenhand.<br>Br. dargeft. A. v. Br.<br>Briefe ab. d. neuest. Ereigniffe in Aegypt. u. ihre Be                                          | 121              |
| zieh. a. d. Handel nach Offind. 2c.<br>Lippo Said, Sulean v. Massur, od. Gesch. Indost. in<br>18n Jaheh. A. d. Fr. des A. Dosoponeds. 17 u                                             | 142              |
| 25 (80).                                                                                                                                                                               | 123<br>Die       |

٠,

ŧ

| Die allgem. Weltgeschichte, — als Leleb, f. b. Burget<br>u. Landmann bearb. v. K. A. Schroder.<br>Rursus 3. allgem. Uebersicht d'. Gesch, d. Boller u. d.<br>Menschicheit, f. d. Unterr. d. Jug. 2c. entw, v. R. H.<br>L. Polity.<br>Payne's kurze Darstell, d. Begebenheiten aller bisber.<br>Staaten in d. Welt; eine gedrangte Uebersicht d. wich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 207<br>23 I       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| tigsten Beränderung. u. Begebenh. in d. vornehme. jehig. Kaiserth., Königr., Rep. 2c. Nach d. neueft. Ausg. d. engl. Or. 2 Bde. 3. F. Roos, Probleme a. d. alt, u. neuern Geschichte. 10 Abth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 215               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| XVI. Gelehrtengeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :<br>- : <b>:</b> |
| Annales typographici ab à. 1501 ad a. 1536 contin. p. Maittairii aliorumq. do l. vir. curas i. ord. red. etc. c. G. W. Panzer. Vol. VII. Clavischer Bucherbruck im Wirtemb. im 1611 Ih. Ein lit. Ber. v. C. F. Schnurrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 181               |
| The state block of the state of | _                 |
| XVII. Biblifche, hebr., griech. und überhau oriental. Philotogie, 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pt                |
| D. J. Jahn, bibliche Archaologie. ir 28. 4r 86,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,: <b>-</b>       |
| M. Rpf Comm. theologicae ed. a I. C. Velthusen, C. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 235               |
| Kuinoel et G. A. Ruperti. Vol. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 3 8             |
| Sammil. Schriften b. R. E. A. b. Gr. überf. v. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 3. Stols. 3e verb. u. umq. Ausg. ir u. 2r Th.<br>Bod. Erlauterungen & R. E. f. geubte u. geb. Lefer.<br>36 Deft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 245               |
| Auch unter bem Sitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *                 |
| D. J. J. Stols — Anmert. ju f. Ueberf. b. Schrift. b. D. D. 22. 1c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 249               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |

Die allgem. Weltgeschichte, — als ein Lehrb. f. Landfchulf, bearb. zc.
Auch unter bem Titel:

# XVIII. Deutsche und andere lebende Sprachen.

|                                                                                                                                                                     | •     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Der gefällige franz. Suffor jur Selbftfulfe f. biej. bie<br>b. fe. Sur. in turg. Zeit verfteben zc. lernen wollen<br>Derausg. v. H. P. R. B. Labraife, jum Dr. bef. | •     |
| von B. H. Hezel.                                                                                                                                                    | 250   |
| Paradigmen d. fr. Artif., Furmort. u. reg. Zeitwor-                                                                                                                 |       |
| ter 20., v. d. Herausg, d. fr. Suffors.                                                                                                                             | ebd.  |
| 3. S. Meynier, Sandb. jum erft. Unterr. in b. frang.                                                                                                                |       |
| Sprache, bef. a. Schul.                                                                                                                                             | ebd.  |
| 3. B. Meidinger', erft. Unterr. in b. fr. Spr. f. Rind.                                                                                                             | ••••  |
| se verb. Ausg.                                                                                                                                                      | ebb.  |
| 3. F. Wolf, vollft. u. deutl. Borftell. b. fr. Declinat,                                                                                                            |       |
| u. Conjug. 3. Gebr. in Schulen u. baust. Unterr.                                                                                                                    | 2.2 € |
| Cours de Langue franç. à l'usage des Coll. Ouv.                                                                                                                     | 2) •  |
| Cours de Langue Hang, a l'uiage des Con. Ouv.                                                                                                                       |       |
| comm. p. L. A. Lamotte. Cont. p. un de ses                                                                                                                          |       |
| amis. T. I.                                                                                                                                                         | -     |
| Auch unter bem Titel:                                                                                                                                               |       |
| Lestures élementaires pour les premiéres années de la                                                                                                               |       |
| Jeun.                                                                                                                                                               | ebd.  |
| Cours de Langue fr. T. II.                                                                                                                                          |       |
| Auch unter bem Eitel:                                                                                                                                               |       |
| Choix de Lectures interess, et instruct. pour la Jeun.                                                                                                              |       |
| plus avancée.                                                                                                                                                       | ebb.  |
| Frang. u. deutsch. Gespräche. Gin Berf. — im Frang.                                                                                                                 |       |
| b. Sprechen ju erleicht. 2e umg. u. verm. Ausg.                                                                                                                     | 256   |
| Die Runft, a. die geschwind. Art Frangofisch sprech. u.                                                                                                             | •     |
| fcreib. ju lernen, ob. n. fr. Elementarwert, e. Se-                                                                                                                 |       |
| genft. jur Meidinger. 20, Gramm. v. 28. F. Sezel,                                                                                                                   |       |
| ir Aurs. 1e Salfte.                                                                                                                                                 | 257   |
| -e comete -a Amelese                                                                                                                                                | ->/   |
|                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                     | _     |

# XIX. Erziehungsschriften.

| Sittenspiegel f. Rinder. M. Apf.                        | 196  |
|---------------------------------------------------------|------|
| Rlein. Lefebuch f. Rind. d. gerne lefen. Dit Abbildung. | •    |
| perfc. Th.                                              | ebb. |
| Rabeln u. Erzählung. f. gut. Kind.                      | ebb. |
| Caciliens Briefwechsel m. ihr. Rind, ob. leber, Br. gur | •••• |
| Bild. b. Styls f. junge Leute. Aus d. Fr. d. Sru.       |      |
| Freville. 18 Boch.                                      | ebb. |
|                                                         | nml. |

| Samml. auserl. poet. Fabeln u. Erjähl. f. Leferu. Der      | ٠, |
|------------------------------------------------------------|----|
| clam. Urbung. v. g. D. Wilmfen.                            | •  |
| ehren d. Weish, u. Lugend in gab. Erzähl. u. Lieb. f. d.   | Ξ, |
| Jug. Herausg. v. g. L. Wagner. se Ausg.                    |    |
| Tayle operation of B. C. Adjuster, he emby.                |    |
| Auch unter dem Titel:                                      |    |
| Bamml, wohlfeil. Kinder : Souls n. Boltsidelften, 2c.      |    |
| 18 Bbd. 2c.                                                | 2  |
| teues Bilderbuch f. Kinber. Mr. 2 — 7. M. Apf. in          | •  |
| deutsch., fr., engl. u. ital. Opr. beschrieb.              | 2  |
|                                                            |    |
| XX. Vermischte Schriften.                                  | -  |
|                                                            |    |
| blicke a. d. menschl. Matur. Rach la Brupere u. Rouff.     |    |
| '2 Odd.                                                    |    |
|                                                            | •  |
| infangsgr. b. fein. Lebensart u. Beltkeuntniß f. b. Jug.   |    |
| bend. Gefchi. zc. v. D. J. Truster. Aus d. Engl.           |    |
| v. R. P. Moritz. 2e Aufl. umgearb. 1c. d. A. Robe.         | 1  |
| In niemen Cohn D                                           | •  |
| Rischmasch. Ein Lesebucht. f. jed. bem's hell od. bunkel   |    |
| im Ropfe ift.                                              | 1  |
| ebensregeln a. b. beft. Schriftstellern gef. v. Philippine |    |
| Er. Anigge. M. Apf.                                        | 2  |
| tide in a middle subinfiles Gunena - Class Glassicki       | ** |
| blicke in b. nachft jutunftige Europa. Bom General         | _  |
| Dumonries.                                                 | 3  |
|                                                            |    |
| •                                                          |    |
|                                                            |    |

,

,

ŧ

•

# Rene Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Zwen und Junfzigften Banbes Erftes Stud.

Erftes. Deft.

† Intelligengblatt, No. 19. 1800.

# Protestantische Gottesgelahrheit.

lehrbuch ber Religion Jesu. Zum Gebrauch in niebern Schulen, befonders ben Kindern, die zum
h. Abendmal zubereitet werden follen. Bon Johann August Hermes, Consistorialrath, erstem
Schulinspektor und Oberprediger zu St. Nikolai,
Quedlindurg, ben Ernst. 1799. 144 S. kl. 8.
8 M.

Im Borberichte fagt der würdige Berk., daß er seinen vors maligen Brundriff der driftlichen Lehre, der im Jahre 1772 erschien, seht als eine unreise Frundt beurtheile, ihn also nicht mehr einsschlen könne; dagegen dieß Lehrbuch die Resultate einer vierzigsährigen Prufung und Anwendung der Religionswahrheiten enehalte, die der Fassung und Berkimmung der Kinder angemessen find.

Die Abschnitte und Ueberschriften von Erlofung, Buffe und Glauben findet man nicht, eben so wenig die Satrafmente. Die Sache felbst aber ist am schielichen Ort erläuftert. Uebrigens läßt es der Berf. Jedem frey, Manches wegzulaffen, und seine eigene Ueberzeugung einzutragen; protestirt aber dagegen, daß Niemand aus diesem Buche zu unfruchtbaren Spekulationen Anlas nehme.

Erfte

# "Prateft. Gottergefichebeit. : - ??

Erffe Abtheilung. Vorläufige Lebren: Der Dienich; die Belt; Bott; Religion; Aeltefte Religion ber Menfach: Abraham, Mofes, Jubenthum.: Jefus Cheis ftus, Chriftenthum. Apostel Jefu, Grundung des Chris ftenthums. Odriften bes neuen Teftaments. Berfall bes Chuftenthums. "Rirchenverbefferung durch Luther. Bers Schiebene Religionsparthepen. 3weyte Abtheilung. Lebre Jefu, und feiner Apoftel. Bon Gott, beffen Befen und Gigenschaften. Bon ber Schopfung, Erhaltung, Res gierung, ber Belt. Bon den Absichten Bottes mit ben Menfchen. Bon ber Gunde, als bem vornehmften Sinders niffe ben Ausführung der gotelichen Abficht. Bon bem, was Gott zur Befremung von der Gunde gethan bat, und noch thut. Bas ber Menfch ju thun hat, um von ber Gande freg ju werden. Bom Berhalten eines Chriften, wodurd er feine Befferung und Eugend beweisen muß. Bon den guten Bolgen, melde foldes driftliches Berhalten in Dicfer und fener Belt hat. -

Hieraus tonnen unfere Lefer icon ertennen, bag bie Ordnung bes Berf. febr gut gewählt ift.

Die altere Religion ist, nach Recensentens Urtheil, weitlauftiger abgesaßt, als das Bedürsuss der Kinder vers tangr hatte. Dagegen ist der Abschnitt von Gott meisters haft gerathen. Langmutd erklart der Verf.: Gott wägt mit uns Geduld, will nicht, daß Jemand verloren werde, sondern daß sich Jedermann zur Buße kehre. Diesendisschen Missel nun abermals erklart werden.

Was heißt: Gott trägt mit uns Geduld! Recent sent bentt daben nichts anders, als die vatürlichen Strafen ber Sünde treten nicht alle utplöhlich ein. Was heißt: Jemand gebt verloren i Wird denken. Er bleibt im Sünden und Unordnungen; würden also die Langmurb erkliren durch die-Einrichtung Gottes, daß die natürlichen Strofen der Sünde nur langsam eintreten, damit der Mensch Zeit hat, von seinen Unordnungen abzülaffen; und sich zu bessem. Gott ist verschnlich erklärt der Nerf.: er vergiebt die Sünde, und schenket dem Wieders kehrenden seine Gnade. Die natürlichen Folgen der Sunde hebt aber die Gottheif nie auf. Will man den Aussbruck

buid Veufsbnung benbehalten: fo ertlare man ifin nach einen Gotteswirdigen Borftflung : Werin fich der Monfch bessers: so geht es ihmwohl. In der Abhandlung von bem; was Gott buich Chriftum jur Eribfung ber Menfchen. gethan, hat ber gelebrie Berf. fich fo behutfam ausgebrudt, daß der vernänftige Philosoph und biblische Christ bende fich . völlig beruhigen tonnen. In bem Abidbritte von bem, was der Menfch zu thun bat; um von der Sande frey 312 werden, trägt ber-Berf. überhaupt bie Rothwens digkeit ber fittlichen Befferung vor, und die Mittel, die daju anwendbar find; woben, jugleich vom Bebet und Abondmabl gehandelt wird. Zuleht brangt er im Kapitelwm Verhalten des Christen, wodurch er seine Tus gend beweisen soll, bie sammtlichen Pflichten gegen Bott, gegen Christum, gegen fich felbst, und gegen dem Rächften, in allgemeinen und besondern Verbinduns gen gufammen. .. Recenfent' hat' bas Bud mit Erbauung und Bergudgen gelefen, und nimmt feinen Augenblick Une fand, bemfelben ben Borgug vor faft affen ju geben. Beift der Zeiten will durchaus, daß ber reine Lehrbegriff, mit Gelehrfamteit und Renntuif ehemaliger Beiten, wier berhergeftellt, und bem Gebiete bet prufenben Betnunft untergentottet werbe, wofern nicht alle pofitive Religion verloren gehen folk. Ditt großer Beisheit unverfennbaret tiefer Erubition bat ber berühmte Berf. dieß alles geleiftet.

Recenfent, dem bie Anfertigung eines Religionsburches für die nieden Schulen einer beträchtlichen Proving anbefohien worden, hat nuter allen Lehrbuchern, die er für fich nühllich machen wollte, dieft gegenwärtige bennahe gang allein gweckmäßig und nauftbfig gefunden.

Sandbuch über den Ratechismus Lutheri, durch Frasgen, Benfpiele und zergliederte Bibeistellen erflart von Johann Georg Ruttinger. Für Presdiger und Schullehrer auf dem Lande. Eriesk Bandchen, die 3 ersten Gebete enthaltend. Hildburghaufen, den Hanlich. 1798. 268 S. fl. 8.
16 M. Thenn ber Berf. eines altern Religionsunterrichte ble evfte Frage sepn läßt: Was ift die chriftliche Lebre? fo muß der Lehrling nothwendig flugig werben. Roch zweckwidrie ger ift es aber, wenn herr Rattinger fich, auf dem erffen Bogen, ben Beg burch Fragen folgender Art bahnete Bas firffen die Pferbe, Ochsen, Ruhe, Schafe gang porgiglich und am meisten? Bas das Schwein? Du - Bas die Raben ?: Du - Bas die Sperfinge? Du > Bas ber Solzwurm? Du - Bas bie Motte? Du ->Bas die Seibenraupe? Sag du mir, wo fich die Raben sam liebften aufhalten? Barum befuchen fie benn bie » Schindanger fo fleißig? Somaufen die Sperlinge nicht mbie erften und beften Rirfden? Bie fieht bas Gras-aus? Bie nennt man bas getrodnete Gras? Boju wird bas w Aletic vom Rindvich, Dofen, Schweinen :: und Ingen' gebrauche? Ber ichafft und Delich, Butter und Rafe? 2 Borque ift bein Rock gemacht-? :Bas muß ber Schufter Dhaben, wenn er Schube machen will? Ber tann Sute machen? Bie fchmedt bir bas Bleifch von Ganfen, Enten, > Hunern, Lauben? Barum freues ihr euch auf ben foger' onannten grunen Donnerftag?

Proben aus dem zwerten Bogen: "Bas wirft w die Sonne auf naffe ober feuchte Korper? "Bas thun Deine Eltern, wenn es Dacht ift, und fie fich noch nicht »fcblafen legen wollen? Bas thuft bu, wenn bu im Fine beftern hereimtappft? Scheint des Rathte bie Sohne? sp Bas gefchiebt, wenn ihr tange im Sinftern fice, und » grade ins Licht febet? Du Rleiner, wie nennen bie » Schiffer ben Morgen? Du - wie ben Mittag? Benn sifich eure Eltern ein Saus bauen, was für eine Abficht ift » baben? Beht bas Uhrwert auf unferm Thurme von felbft, do ober muß es Jemand aufziehen? Ber ftellt das Uhrwert mam himmel? Bernehmt es, es ift ein lieber Bater im » himmel; fein Dame heißt Gott.« Erftes Gebot. »3ft » biefer gute Gott auch euer Gott? Schlagt einmal 2. B. » Mofe 20, 2. auf. Botaus hat Gott die Ifracliten ges s fuhrt? Bie wird bier Egyptenland genannt? Bie gieng bes in Egypten ben Ifraeliten? Bie lange mußten fie in Der Bufte Arabiens bleiben? Welches ift das cuffe Bebot : Benn ihr feine Ohren hattet, um ju foren; steine Augen, um ju feben; teinen Saumen, um ju fchmes »-Een; teine Merben, um gu fühlen; wurden euch alebenn wiele Freiden entgehn? Du Aleine, wie viel Wertzeuge wer Geele haben wir? Gab es wohl Menschen, die so wurvernunftig und thorigt waren, daß sie mehrere Gotter anbeteten? Wist ihr eine Stelle aus dem M. T. augus nichten, über die knechtische Furcht? Was heißt Rom. 8, v. 15. Geist? Barum heißt diese Gestinnung knechtisch? Wenn sind die Menschen faul?

Gott lieben. Dachte David bloß bes Morgens unb » Abeites an Gott? Schlagt auf r Joh. 4, 9. Barum » fembete Gote Jefum in bie Belt? Boburd machen fich » viele Menfchen trant ? Bener Knabe folucte mit folder » Gierigteit gebadenes Obst und Ribfie, theils so heiß, stheils in einer fo großen Menge hinunter, baß er beynahe seinen Geift aufgeben mußte. In einem Geburtstage eis > nes Rnaben trug man alle mögliche Rafcherenen auf. Eis nige machten jederzeit ihrt Teller leer. Sie empfanden » heftige Kopfichmerzen, Uebelkeiten, Leibesschmerzen 2c. » Es giebt Froft, Mistwachs, Biehseuchen und allerlep Plas » gen: Gagt mir; ob ein Rensch alles erforschen kann? » Es war eine Hochzeit nicht weit von einem Dorfe, auf » bem baben liegenden Borwerke. Aus dem Dorfe war Rein Bauer mit feiner grau und zwey Rinbern gur Doche » jeitfeper geladen. Dan tann benten, wie fehr fich die » Rinder auf den Schmaus freueten. Die bunten Rleider wund die Dufit ic. Des Abends tam Feuer im Saufe > aus; viele Leute tamen auf ber Treppe ju Schaben. » follte einmal mit einem vornehmen Deern jur Gee reifen; ≯ nach einigen Bochen erführ ich , daß bas Schiff von Sees » raubern überfallen war zc. Bie gieng es Jefu auf Ere » ben', was mußte er für alles bas, mas er gethan unb ges » leiftet hat, buiden und leiben?

Bas heißt Gott vertrauen: Der Versinder führte » Jesum auf die Anhohe bes Teinpels, weil unten im Wors » hose immer eine große Menge Bolls war. Vielleicht ist » Stolz seine schwache Scite. Stürze dich himmter: 10 » wird dich das Volk für den Messas halten. Jesus sere » bigte den Versucher Aug ab. Sabt ihr schon gesehen, daß » die Früchte entweder durch die anhaltende Dürre, oder zu » langes Regenwetter, oder auch durch Gewitterschaden nicht

m gun gerathen find? Mor alern Zeiten lebte ein Abann durch whief Jakob, der hatte zwolf Sohne, die ihm alle fiede waren; am liebsten war ihm der artigste ie. In welche Schaper, gerathen bent wenn man nicht wondaging angelegt hatte? Ueber den Nuben der Norte strauens auf Sau einige Geschichte. Lart war zwolf Ichre alt, als seine Munde Beschichte. Die Gereichaft bezahte dens Sarg, den Drediger und kuller ihr Gereichaft bezahte dens Sarg, den Drediger und kuller ihre

» Imeyres Gebat. Aus wie vielen Porten & bas » Wort Aberglauben gufammengefett? Benn que Semante » ergahlte, baf ber Teufel in fichthater Geftale mit gemiffen-» Denfchen " welche in Ochande und Lafter verfunten .: hall. » fie jur Fortfebung ihrer Cunben tein Beld mehr hatten. » Bundniffe machen tonne, um ihnen Geld wie Sand M. » schenken , has ile fullch fortilubiggenge. Als bie Defterreise » cher im liebenjahrigen Kriege eine Gestung pertalfen muse-> ten, erhielt bei Rommendant Bifehl, Die Tenjungswerte » vorher ju fprengen. Ein Rittmeifter martete mit feinen n Schwadron in, einem Garren, gle eben ein ftarter Schlog.

gefchah. Downere nur, fprach, pr., wir wollen balb beifer.

n bannern; bald barauf gefchab noch ein Schlag in. Stud » chen. Bas ithut man, wenn man ju Diefem oben Sek » nem fagt; hal bich ber Teufel; ich wollt, dof bu Arme wund Beine gerbrachft; bich foll ja ze. Benn bich Jemand mit ber Dabel fticht, ober mit bem Lichte begnut, mie » wird die da ? Bas fagt Paulus ju ben Chriften in Rom ? > Was thut eine feurige Roble; wanne man fie in ber Cand » halt ? Bas verficht bas Wieb beffer Drobung, ober Schlie » ge , - oder Fluchworter ? 3men Dachbaren, Deurmann mund Friedmann, lebten einige Jahre recht verträglich. n Friedmann icherate einmal fo grob, daß Derrmann: bole Ginmal wurden ibm bes Rachts Die Bene befter eingeworfen, da lief er wie rafend hinaus, und » fagte :- Infamer Berl 164 -- Der Burgermeifter ichickte » ben Greichtsbiener ze. Dein Dame foll mir beilig feyn. » Schworen. Bas heißt: ben feinem Kopfe fdmbren ? » Wenn ein Sandwertemann für Jemanden Kommoden gen macht hatte ic. 3m Monat August des Jahrs 1790 mare » de ju Murnberg einem Kaufmanne, Ramens Benter, feine » Gelbfaffe mit ungefahr 3000 fl. burch einen nachtlichen. Diebitall entwendet. Der Berbacht fiel auf ben Zueloue.

» fer Schönleben 22. Aber ein Barbier, Rirchmayer, hatte » ben einem Bergolber Erdmann 2c. Sie wurden aus bem "Gefangniffe Cifen in das Gefangniff Loch gebracht 2c. «

Db mohl die Candprediger fich für bieß Geschent ben herrn Ruttinger bedanken werden? Db wohl herr D. Rosenmuller, dem das Buchlein von seinem lieben Schale ler aus Dantbarteit zugeeignet ift, auf die Derausgabe der übrigen Gehote dringen machte?

Materjalien zum Katechistren über die gemöhnlichen Sonn : Fest - und Fevertage (!). Gaugelienz: nebst einer vorangehenden Geschichte der SonnFest - und Fevertage (!), in Himsch' ihrer ursprünglithen Benemungen, so wie der Comgetien und Episteln. Ein Hindbuch für Schultesrer, Insormatoren, Schulseminaristen, Her1 ausgegeben von Mar Sauth, Aut. Ederhardt,
Betvatishrer zu Lelpzige Erstes Stuck. Erfurt,
bei Raifer. 1799. 224 S. II. 8. 12 22.

Mir haben den langen Titel darilm ganz abgeschrieben, weil er einen Worschinack vom Buche kilost giebt. In einer schwerfalligen, verwierten Sprache, die das Bepräge des vorigen Jahrhunderts trägt, erzählt die Worrede die Unsschicklichkeit der Evangelien und Epsteln, die kein vernönftiger Mensch jeugnet. "Einige Theologen meinen, man "tönne sie schwetzlich amalgamiren. Jedoch, dies zu ensschied "den, wage ich nicht. Ja, so sehr man sich auch, und mit "plausiblen Gründen, unsensüngt, mit der Lossung in Hine "sicht einer nahen Abstellung dieser tirchlichen Einrichtung, "schmeichelt; so kann man doch mit rubigen, und ganz ger"lassen Blicken weit wahrscheinlicher, und zwar mit hine "tanglichen, tristigern Erinden, auf ihre Duldung (in) "der Kolgezeit hinehen. — Zeit und Stunde ist noch "nicht sa. So sind denn alse jene Vormake, die man "Constitorien in Jinsicht ihrer wahrhaft varerlichen Duld"denng gemacht hat, gewiß alle gänzlich unfatthaft, unger "genacht, und — wenn iche sogen darf zu übereit.

Aus dem Zone hat lange Keiner gesprochen. Die Rocks wendigkeit seines Buchleins erklart der Verf. auf folgende Weise: » Wie konnte ein Lehrer, der vielleicht in seinem Beise: » Wie konnte ein Lehrer, der vielleicht in seinem pangen Leben keine Erklarung von Obgenanntem hörte, wim Stande seyn, dem Kinde num darüber hinlangliche oder nur einige Aufschlasse zu geben, ihnen einen richtigen, gesunden, folglich faßlichen Gedanken davon mittheilen zu bonnen, was ihm selbst bisher noch fremd und unbekannte geblieben; und doch besolven die Eltern ihren Lehrer, schissen ihre Kinder nicht besthalb in die Schule, um sie auf eine Zeitlang gerne so zu seyn; sondern um etwas tilche tiges, nühlsiches und gescheides zu sernen, damit nicht und sie Eltern, sein gehorsame, gestitete ze.

## Apangelium am 3ten Weibnachtetage.

» Johannes heißt so viel ale buldreich nach ber her vörlischen Sprache. Unter dem logos wird ein selbststans biges Westen verstanden, welches Verstand und Willen what, und insgemein eine Person, oder Christus genennt worte. Dieß ist ein guttisses Westen; denn Logos heißt wirte. Alles dieß kourte Jahannes von einem bloßen Wentchen nicht sagen. Diesem Sohn Gottes, kommt die » Wenichen nicht sagen. Diesem Sohn Gottes, kommt die » Ewigkeit und Mitterschaftung der Welt zu. Pieraus ers » giebt sich zugleich, wie Jesus Gottes, Sohn ist. Gast ihat wohl viel Kinder; aber keins wie Jesun, der eben » so groß, herrlich, mächtig, gütig, weise, wie er ist, » und an dem sein ganzes Wesen im Abdruck zu sehen war. » — Er sollte nicht von einem Manne und Weich, sondern von einer Jungsrau geboren werden. — (Ein Stückstein den Arbeit sur Schullebrer, Informatoren und Schulses winaristen.)

In Teujahustage. Jesus wurde beschnitten x) um zir beweisen, daß er ein wirklicher Mensch sey. 2) Seleme tiestle Krniedrigung damit zu beweisen, indem er das durch den übrigen Ifraeliten ähnlich murde. 4) Um den Juden kein Acrgernis zu gehen. 5) Zum Beweise seines wöllsommensten Gehorsams gegen alttestamentliche Dektones wite. » Er war ein Unterwan der weltlichen Obrigseit, ließ "sich ihre Mishandlungen gefallen, (Beschneidung — eine "Wishandlung.!!) obschon er mehr als andere Menschen zwar, und eine Krast in ihm wohnte, welche ihn Gote "alvur

Abnlich machte. Daben beabstotigte er unfer Intereffe. e Baum Beweife feiner Liebe gegen die Menschen. — Ein Inderer wurde gesagt haben: Jefus wurde beschnitten, weif r ein geborner Jube war.

Der Berf. broht mit ber herausgabe mehrerer Stude. Bebe alsbenn ben Schullehrern. Informatoren und Schule feminariften. Uebrigens ift bas Brauchbare; was wir gerfunden haben, aus Rofenmaller, herber und hejel enw lehnt.

Od

Ratechetisches Journal, herausgegeben von Johann. Friedrich Christoph Graffe, Doctor ver Philosophie und Passor an der St. Nicolai Kirche in Göttlingen. Vierter Jahrgang. Estes Heft. Hannover, ben Nitscher. 1796. 1548. Zweystes Heft. 1797. 1318. Drittes Heft. 1797. 1438. Biertes Heft. 1797. 1518.

### Ober auch unter bem Eitel:

Meues Journal ber Katecherit und Pabagogif, herausgegeben zc. Zweiter Jahrgang. Erftes — Wiertes Deft.

Da es in mancher hinsicht nühltch voer angenehm fepn kann, die katechetische Literatur, voer mehrete Produtte, die den Katecheten und Padagogen interessiven konnen, ber dinander und mit einem Blicke Abersehen zu können; so wollen wir die in diesem Junnale recensure Schriften oder mitgethellte Nachrichten kurzlich auszeichnen. Der Ins halt des ersten Sests ist solgender: 1. Anweisung sie Christen, die als vernünftige Menschen ieben mollen; vom Carl heinrich Bei als vernünftige Menschen ieben mollen; vom Carl heinrich Beitraden zu alademischen Bockesungen, antworfen von Johann heinrich heusinger. 3. Bemerkungen über den Begriff von der Erziehung, in Rücklicht auf die Beurrheilung des Werthes diffentlicher und Privaterzier hungsanstalten; von Carl Wishelm Köring. 4. Entwurf

der Bonierziedungstunde jam Gebrauche feiner Dorfeftme gen; von Fr. Mid. Bierthaler. 5: Ochulgebete gum Gea brauche für Burgerschulen. 6. Chriftliche Religionegefang 7. Ratechetifche Unterrebungen übes ge für Burgerichulen. religibse Gegenstande; von DR. J. Chr. Dolg. 2te Samme lung. 28., Berordming ben Ronge Churfutfilichen Confis Koriume im Sannover. (Ex with darin den Superintent Denten befahlen; daß fie genaue. Berichte üter bie Candidas ten bes Dredigeromes jahrlich gimenden, und ihre zwecke mabige Borbereitung und Bilbung ju ihrer Beftimmung. fo viel fall möglich, ju befordern fuchen follen.) ftenlehrbuch für tatholische Geelsorger, Ratecheten und Lehe rer. iter Band. 10. Gregorius Schlaghardt und Loreng Richard, wer die Borfichilen in Langelifaufen und Etaus leftering von Joh. Ferb. Schleg. 4xx2 Anweifung für bie Lefren in ben Burgerichnien; von Borfig. 12. Erempels, Buch jum Befindheitstatechismus, erfte Baifte; von August Euch Mattet. 13. Die driftliche Lehre im Bufammene handeinhermisgegeben von D. Sanniel Gotth Balb. 14. Berfed praftifcher Ratechijationen aben bas Air bit niebern Schulen ber Dreug. Canbe Allerhochft verordnete allgemeine Lehrbuch ber driftlichen Lehre, von August Ephraim Jene 15. Uebet ben Charafter und Berth der vorzügliche ften Erziehungs : und Lehrinftitute unferes Beitalters, nebf ettiet forigelisten Rachricht über die jegige Befchaffenheis ber Mogerichale Robleten; : nom. Ereisammenn Juft ju 16. Meue Ratechisationen über bibliche Ergabe lungen und Gleichniffe; von Georg Friederich Treumann. 17 Beitfaben benm erften Unternichte in der driftlichen Res figion; von Schlez. 18. D. Martin Luthers fleiner Rates dismus. Ale Beplage ju feinem Leitfaben bemm erffen Une terrichte in der driftlichen Religion, nebft einer Sammlung ipedmaßiger Bibelfpriiche, von Schleg.

Das zweyte heft enthalt eine ausführliche Nachriche und Actensammlung, das Lielische Schulmeister Seminas rium betreffend. Der Inhalt des dritten ist folgender a. Nachwiche von dem Schulmeisterseminatio ju Ludewigse lust in Nellenburg. 2. Katechetische Erklärung der Sonna und Festages Episteln; von Namann. 3. E. A. Seyf. sarb Uebersetung und Erklärung der gewähnlichen Epis keln und Spangelien an allen Sonns und Festagen. 1—66. Deft.

Deft 4. Mindologische Predigtentwürft. Gin 10@fath ben 3. 8. E. Leipzig, 1795. 5. A. D. Riemeyers Grundfage ber Erziehung und bes Unterrichts für Eltern, Coustihret und Erzieher. Salle, 1796. 6. D. J. 28. Dibestingen. Lehrbuch der Moral und Religion nach reinen Grundfaben für die gebildete Jugend. Schleswig, 1796. 71 8.54 Chr. Schwarg, Briefe, bas Erziehungsmefen und Prebe gergefchafft betreffend, an einen ftublerenben Freund, Get fen, 1796. 8. Unnalen des Preußtschen Ritchen . und Schulmefens. Berlin, 1796. 9. Frantens Stiftungen, eine Beitfchrift jum Beften vaterlofer Rinber , hetausgeger ben von Schulg,- Knapp und Miemeyer. 2 Banbe. Salle, 1792 und 94. 10. Karl Schwarzel's prattifcher Meligionse unterricht jum Gebrauche farechetischer Borlefungen. Ulm, 1796. II. E. G. Bintlere Berfuch über Jefus Lehrfabige teiten und Lehrart, itt fo fern fich biefe jur gaffungstraft der Buborer herablage, und für Religionslehrer Dufter ift. Leipzig', 1797. 12. 3. DR. Wechfleine gemeinnilige Das turgeichichte Deutschlands nach allen bren Reichen, ein Dandbuch jur deutlichen und vollftanbigen Getoftbelehrung. befonders fitr Forstmanner, m. K. Leipzig, 1789. 13. 3. Bohlers tatechetische Unterrebungen über Die Baterlande liebe und Arbeitsamiteit, mit-Rudficht auf den Bannovers feben Landestetechismus mit einer Landjugend gehalben; nebft einer Predigt aber Die Pflicht bes Chriften, auch unt bes Bepfpiels willen, einen guten Banbet ju führen. Sans nover, 1796. 14. J. F. Degen, einige neuere Machriche ten von der Konigl. Preufi. Fürftenschule ju Neuftabl auf ber Alifch. Erlangen, 1796. — Ratecheten und Freunben ber Katecherit wird biefes Journal eine angenehme, und in vieler hinficht fehr nugliche Letture fenn.

Im vierten hefte werden folgende Schriften tecenstrt:

2. Ueber Berbesseung ber Landschulen. Ein freymuthiges Wort von Friederich Gustav pon der Acck, Prediger, Swiminaristen: Inspector und Lehrer an der Hauf autrschlule zu Ides Ceburg.

2. Materfalien für alle Theile der Amtschule zu Ides Ceburg.

2. Materfalien für alle Theile der Amtschule zu Ides Dredigers, nebst praktischer Amweisung, dieselben, dem Bedürsnisse unserer Zeiten gemäß, zu gebrauchen.

3. Ignaz Rich. Bisslings Kalender sur Ausseheten und Lehrer der Nationalschulen im Königreiche Sohmen, auf des Jahr 1797.

4. Merkwurdige Reisen der Gutmans nischen

mifchen Beniffe, von Defei. . 5. M. J. Cheffidn Dolg, Leitfaben gum Unterichte in ber allgemeinen Menschenger folder gur Burgerichuten. 6. Einige Gebanten über bie gembonlichen 2. D. C. Bucher in unferen vaterlandifchen Soulen, nebit einer furgen Befdreibung und Abbildung Der Lefemaschine, welche in ber Leipziger Frenschule ger braucht wird. 7. Bordbungen im Lefen und Denten, des fammlet für die untern Rlaffen ber Leipziger Frepfdule. 8. Reues A. B. C., Buch, nebft einigen tleinen lebungen und Unterhaltungen für Rinder. 9. Siftorifches Bilderbuch für Die Jugend, enthattend Baterlandegeschichte. 10. Rurte Theorie ber Unterrichtetunft nach ben Grundfaben ber frie tifchen Philosophie, mit fteter Rudficht auf den Gebrauch ber philosophischen Schulenepelopabie. II. Der Seelfore ger in ber Soule, ober Sammlung gewählter Abhandlune gen ju einem zwedmäßigen Coul, und Religionsunterricht, mit praftifchen Benfpielen begleitet. 12. Joachim Beinrich Campen's tleine Geelenlehre fur Rinder. 13. Bumel und Lina. Eine Gefchichte far Rinder jum Unterricht und Bergnugen, befonders um ihnen bie erften Religionsbegriffe Sevaubringen. - Der Berf. Diefes Buche fagt in einer Stelle beffelben: Bor Entstehung ber Belt fen bloß ein Jeerer Maum ba gewesen. Sein Recensent findet barin eis men febr gefährlichen Jruthum. Denn auf Diefe Beife hate sen wir ja zwen emige Gegenstande, ben Urbeber ber Belt, und ben bloß lecren (unendlichen) Raum. Jemand, ber bas gelefen hatte, war febr neugierig, ju erfahren, worin Denn mobl eigentlich biefe Gefahr bestehen moge. Er habe fich, fagte er, alle Dabe gegeben, Gefahr ju feben; aber umfonft! Denn ein ewiger Raum, ein bloß leibendes Ding. fep ja boch deswegen noch lange nicht ein alles schaffender. und allwirtsamer Gott! Wir haben bem guten Manne es nicht abichtigen tonnen, wegen gedachter Gefahr hier ofe fentlich eine nabere Erfundigung einzugieben. Sittengemalbe aus bem gemeinen Leben jum belehrenden Umterricht für Rinder. 15. Unterricht in ber driftlichen Rebre, mit hinmeifung auf Authers tleinen Ratechismus. 16. Unweifung für die hiefigen Landschulmeister, wie ber Unterricht in ber Chriftenlehre recht ju gebrauchen fen. Die benburg. 17. G. A. Runowety's Berfuch einer fafilichen Darftellung aller Glaubens, und Sittenlehren nach Sofras tifcher Methobe. 18. Gefange und Gebetbuch fur Stadte und landschulen. 19. Schulgesangbuch für intebere Stadts und landschulen, nebst einigen Schulgebeten. — Wir tinnen sagen, daß wir die Necensionen obiger Schriften größtentheils mit Interesse und Vergnügen gelesen haben.

Anhang zum katechetischen Journal. Erstes Heft. Berbessert: Unhang zum ersten Hefte des vierten Jahrgangs. Derausgegeben von Johann Friedrich Gräffe, Doctor der Theologie und Philosophie, und Pastor an der Nikolaikirche in Göttingen. Hannover, ben Niksher. 1797. 93 Seiten. 8.

In diesem Stacke sind folgende Schriften recensitet: 1. hriefe an christliche Religionslehrer, von D. Aug. Herm. Miemeyer. Erste Sammlung; über populäre und praktische Theologie. 2. H. K. Rehms Nachricht und Veschreisdung von dem Schullehrer, Seminar zu Cassel. 3. Cateschismus der sittlichen Bernunst, oder kurze und Kindern verständliche Erklärung der sittlichen und religiösen Grunde begriffe, durchgängig mit Beyspielen erläntert, von Johann Beorg Schallmeyer. 4. Kleine Kinderwelt, oder neues lesebuch zur ersten Bildung des gesunden Menschenverstanz des, für das Alter von fünf dis acht Jahren. 5. Neue unterhaltungen sür Kinder, von Georg Carl Claudius; zweyter Theil. 6. Katechismus der Weltslugheit, von J. C. F. Witting. 7. Kalender sür Ausseher, Katecheten und lehrer der Nationalschulen im Königreiche Böhmen, auf das Jahr 1796. VIII. Jahrgang. 8. Gespräche über verschies dene, und insonderheit landwirtsschaftliche Gegenstände, mit seinen Schulkindern gehalten, von Joh. Balentin Trautvets ter. 9. Der deutsche Schulfreund, von Zerrenner. Neuns sies die der verzehntes Bändchen.

Qw.

### Rechtsgelahrheit.

Jo. Aug. Bachii Historia Jurisprudentiae Romanae, quatuor libris comprehensa. Editio quinta, prioribus longe emendatior. Observationibus auxit Aug. Cornel. Stackmanu. Lipsiae, sumpt. Feindii. 1796. 716 S. ohne Borreben.
8: 2 M.

Für biejenigen, welche fich an bem genugen laffen, was bas lette Decennium ber Literarur bie auffere Rechtsgefchichte genannt hat, ift die Bachifche noch immer bas Saupte wert, und durfte es, unübertroffen durch andre, wahr: scheinlich noch lange bleiben. Reichehum der Materie, lichte volle Darftellung, Reubeit der Forschung, ausgebreitete Literatur, Pracision des Ausbrucks, und eine Sprache, wie Die bes Augusteischen Zeitalters - find Borguge, Die befons bers willig ber bem Berte einraumt, ber es jum taglichen Befährten feiner Arbeiten gemacht hat. Dun, fold ein Buch verbient es wohl vor taufend andern, burch Sachs und Sprachtundige von feinen einzelnen Mangeln und Sebs fern gereinigt, und burch vernunftige Bereicherung mit dem, was fpatere Forschungen ju Tage gefördert haben, für den Gebrauch noch nugbarer gemacht ju werden. Diefen Bunich erfüllt großentheils die gegenwärtige Ausgabe, und was der Herausgeber in der Vorrede als ju leiften unters nommen anglebt, hat er in der That treulich geleiftet. Es find namlich erfflich eine beträchtliche Bahl von Druckfehe fern im Tert, in den Citaten und auch in der Chronologie ftillichweigend abgeandert, und eben dieß ist auch in Unfee hung mancher, von Bach felbst aus Untunde ober Berjes - ben begangenen Behler gefdeben. Zweytens ift die Lites ratur, auf welche Bach felbft, weil fein Bert jugleich Sandbuch bes Geubtern fenn follte, ein vorzügliches Mugene mert gerichtet hatte, fehr vermehrt und fortgefest worden, baufig ohne besondere Anzeige, baß es fpaterer Bufat fep. Es ift ein unbedeutender Uebelftand, daß durch biefe Bes icheidenheit des Berausg. es bisweilen nun den Ochein bat, als citire Bach Bucher, die doch erft nach feinem Tobe hers ausgetommen find. In bem Abichnitte; de Legibus, find

drittens eine Menge leges supplirt. Dieß ist gegen Bachs Abficht gescheben, und ftimmt mit dem Plane Des Buchs, bas boch auch Compendium für Borlefungen fenn foll, nicht iberein. Dem Rec. wenigstens genugte bier die Rechtfers tigung des Berausgeb. burchaus nicht. Sparfam, wie ju vermuthen war, ift.viertens bin und wieder das Bergeiche nif der Rechtsgelehrten vermehrt, und, jedoch nicht immer, angegeben, ob bie Ueberbleibfel ihrer Schriften fragmenta para der tirata find. Auch bas Bergeichnif ber Konftis mionen ift funftens burch Einschaltungen ber mertwurdie gern vergrößert; und verdienstlich ift es besonders, daß fechftens in ber Gefchichte bes Byzantinischen Rechts, wo Bach unftreieig am wenigften geleiftet, und fich ju fehr auf hofmann verlaffen hatte, eine Dienge fehlenber Beweiss ftellen mit vielem Fleife bingugefügt find. Ein vermehrtes Regifter mache ben Beichluß.

Der Rec. but biefer Ausgabe fcon feinen ungeheuchels ten Benfall gegout, ben er jebod, nicht unbedingt geben tum. Der Druckfehler find noch eine große Bahl fteben ger blieben, auch gum Theil mit neuen vermehrt worden. fonders ift dieß in den Citaten der Fall, und man fleht fehr leicht, daß ber Berausg. ben weitem nicht alle Stellen felbft nachgesehen hatte. Gern hatte es auch ber Rec. gefeben, dis die gebrauchten Ausgaben ber Claffiter angegeben was ren, und baff fie nach Raviteln, nicht nach Seitenzahlen, angeführt waren. Go aber citirt Bach immet ben Dionve fint, Dio Caffins, Barro, u. a. m., und fest feine Lefer off baburch in Berlegenheit. Die neu hinzugekommene Lie termur hat bisweilen des Anzeigers Renntniffe bereichert; der nicht zu ermahnen, baß fie noch mannichfaltig ergangt werben tann , manfchte er bas zweckmaßige Berhaltniß folda Zufate weniger oft überschritten. G. 3 1. B. wurde man wohl lieber etwas über die Tribus und Eurien, als ber die Lictoren gelesen haben; und zu kleiplich ist die Bee mertung über prope S. 21, ju speciell ober weitlauftig S. 16 Not. \*), S. 27 Not. \*\*\*), wo doch noch Schotts Unp. Rrit. B. IV. S. 421 vergeffen ift. Und wogu tann o wohl bienen, bei befannten Buchern Ore und Zeit der Ausgabe zu bemerten, wie dieß boch ben Blud's Opulc. ben Atfelings und Cannegieters Observat., und nicht bloß eine mal geschieht? Din und wieder ift auch die Literatur nicht gewählt

gewählt genug, wie benn bie, S. 4, angeführten Cirins und Grondo über Romulus bas ihnen ertheilte Lob schwerz lich verdienen. Jud in der Sprache ließe sich zuweilen mehr Correttheit erwarten. S. 17 tandem statt denique, und der Ausbruck: nullitate laborare, sticht zu sehr gegen Bachs Schreibart ab. Eben so auch S. 16 bas: affirmare pro veritate.

Weil dieses Wert hoffentlich noch lange in den Sanden derer bleiben wird, benen es um ein ernstes Studium des tomischen Rechts zu thun ift, und man also den Bunsch begen muß, se in jeder neuen Auslage verbessert und volle kandiger zu erblicken: so glaubt der Rec., ein nicht ganz unverdienstliches Wert zu thun, wenn auch er hier ein tiebenes Scherstein dazu bepträgt.

S. 3 f.) lies: Arnald. Var. Conj. I. 17. und g) Dionyl, Hist. II. p. 83. Tac. Ann. XI. 24. — S. 78) hate
te wohl gesagt werden sollen, warum hombergk nicht Recht
habe. — S. 10 k) steht noch immer die tabula Martiani.

fatt Merliani. - 8. 11 m) I. Plin. H. N. XIV, 12, 6.-19., das XVIII; 12. muß weggestrichen werden. In n.3 l. Gell. N. A. XV, 2. ober VII, 20. und Scaliger Catult. Carm. 26. - G. 14. Dot. \*) Gegen die angenommene Erflarung von Rupert laft fich, noch manches fagen. warum follen die Sagen über Tarquins Abtunft nicht verfchieden gewesen seyn ? Die Bynterh. Conjettur machte fcon Bartolinus cap. 69. — Mot. q. f. 9. 36. — 8. 17 z.) verwechselt wohl Bach die Commentarios Pontificum mit den Fastis und Annalih, derfelben. Bergl. van Vaaffen L. 1. c. 3. 6. 2. und Senec. Epist. 108. — Bey der fols genden Anmertung des herausg. tommt wohl alles auf die Bedeutung bes Borte ICius an, wenn ber Streit nicht Los nomachie fenn foll. Die Geschichte felbft fcweigt. - G. 19 \*) Der Berausg. icheint Bach nicht recht verftanden gu haben; obgleich Rec. auch beffen Bortrag nicht billigt. Beranderung ber 'Staatsform ward in Comities curintis beliebt. Dionyl. IV, 76. und darauf in Centuriatis Die ers

sten Consuln erwähnt. Liv. und Dionys. IV, 84. Die Stelle des Tacitus gehört gar nicht hierher. — S. 20 e) 1. Liv. II. 35 und weiter unten Dion, VII. statt VI.; auch G. 23 2.) muß es Lib. VII. seyn. — S. 21 \*) hier ware

ber Ort gewesen, Die Stegersche Diff. anguführen. Bu ber Rot'd) hatte mohl Ritter jum Beinecc. angeführt und bes mertt werden tonnen, daß Bach fein Berfprechen nirgende erfüllt habe. Der Ginn des Dionpf. fcheint nicht fcwer; wenn man nur die von Reiste angeführte Lesart: axbosi-, wunevwy aufnimmt. - G. 25 \*\*\*) modite die eigene Ersflarung des Berausg, wohl weniger Benfall finden, als die Puttmanniche. Bergl. auch Schroder Obl. I. 12. - G. 31 c.) Ob eine Ausgabe der Epprianischen Briefe in Bus dern existice, weiß Rec. nicht. Rach ber von Rigault ift th Ep. I. ad Donatum. — S. 74 d.) I, Liv. IV, 6. — 6. 76 \*\*\*) mare wohl Curtius de Censura Romana antite führen gewefen, und Dot. y.) Val. Max. IV, 1, 3. ju lefen'. - S. 77 am E. Quaestoribus perpetuis constitutis, querum initium fecit Lex Calpurnia, cet. So fteht in allen Ausgaben bes Bach. Allein fo viel Recenf. fich erinnert, bimmt der Ausdruck: Quaeftor perpetuas, ben feinem der Alten vor. Es mußte also wohl berandert werden: Quae-Monibus perp. const. quarum init. fec. L. C. - ©. 78 4. V. ift in allen Ausgaben burch falfche Jifterbunktion ein dronologischer Reblet. Man interpungire: ad bella fequerentur a. V. CCCXXIII. k); Italia universa etc. -6. 79 n.) die Stelle des Dio ift cap. 47. — 6. 80 s.) I. Raevard Var. II, 18. - S. 80 6. VII. batte es wohl merbeffert werben follen, wenn es heißt, ber Interrex fen gewählt worden, wenn keine magistratus patricii da waren. Beffer: magistratus curules, ober superiores, namito Dictator oder Confuln, welche boch nur Anfangs ausschließ fend magistratus patricii paren. Auch Mot. f. muß statt: Liv. VI, 45 entweder V, 3x, oder VI, 36 stehen. — S. \$1 b) 1. Perizon, statt Duker und in d) Cic. Phil. I, 1. -6. 86 i.) l. Sveton. Aug. 94. — 6. 87 3. 13 wurde ft. magikratuum patriciorum, beffer: fuperiorum, fteben, und eben so 6. XV. und XVII. - S. 89 u.) 1. Gic. in Lael. cap. 12. - S. 95 \*) hatte wohl noch hoop benm Meermann, und ber neuefte Schriftfeller: Invernizi de publicis et criminalib. indiciis, Rom. 1787. angeführt sen follen. Ebend. r.) L. v. Judicium fatt publ. - O. 99. x.) i. L. 2. 5. 23. de O. J. - G, 101 s.) muß wohl bie Stelle aus Cicerp ausgestrichen, und dafür : Ascon. Argum. Orat. pro Scauro p. m. 171. gefett werben, und x ) Cic, Verr, V. 22. — S. 102 f. XXV. ff. wundert man fich,

bei bem fonftigen Literaturreichthume teine Goriftiteller über Die iudicia privata supplirt gut finden. Daffelbe gilt ben 5. 34., wo wenigstens die neuen Deutschen und Frangofen fehlen. - O. 111 a.) 1. Ernesti ad Tac. Hist. I. 36, et Interpretes ad Liv. XXI, 50. - b.) Epit. Liv. LXXIV. - G. 112 l.) l. Val. Max. II, 3. - G. 116 p.) l. Ciz. ad Div. III, 8. - S. 125 y.) 1. Cic, Phil: 1, 1 et a. -O. 135 a.) gehort das Citat ju ber Lex Manlia de Vicefima. — S. 137 i.) l. Liv. VII, 42. — S. 140 Die Lex Hortensia de nundinis gehört mahrscheinlich nicht hiers her, fondern jum 3. 684. Bergl. Vanffen ad Faftos p. 326 ff. - G. 145 6. XXXII. Gine aute Auseinanderfes Bung diefes Gefehes und der dahin gehörigen Berfügungen fteht ben Gothofr. ad L. 28. C. Th. de navicul. - 6. 148 i.) 1, 6. 8. J. de Uluc.; m.) I. verberum ft. verborum und o.) Sallust. B. C. cap. 51. - G. 152 f.) L. Dio LVI, 10. u. h.) Gronov p. 243. - S. 153 S. XII. mirbe; nach Sare; der Lex Mamilia ein andres Jahr angumeifen, und im Tert : de arbitro fatt de arbitris ju feben fefft. -6. 162 6. LXI. der angeführte Tribun heißt mit Bornamen Manius, nicht Marcus. - S. 172 2.) Schon lange porher außerte dieselbe Meinung Viglius ad 6. ult. Inft. quib, non eft permill, fac, teltam. Bergl. Retes ben Meers mann T. VI. p. 302 ff. — S. 177 t.) L. Dio XXXVI, Die Stelle im vorhergehenden ift c. 21. - 2.) 1. Ascon. in Milon. c. VIII. Dio XXXVI, 25. — S. 278
1. m.) Dio XXXVII, 37. n.) I. Sext. 64. — S. 183 fehlt unten der Gefchlechtsname des Metellus, Edeilius, aus bem fich boch erft ber Dame bes Gefebes ertlart. 6. 184 n.) die Stelle bes Dio tft c. 57 .-- 6. 188. Da ber Berausg, es boch ber Dube werth geachtet hat, die von Bach nicht aufgenommenen Leges einzurucken: fo batten bier verschiedene supplirt werden tonnen, die Antonius veranlagte, de dictatura, de provocatione, de provinciis administrandis, u. f. m., die Bouchaud in einer eigenen Abhandl. erklart hat. — G. 189 verbiente es bemerkt ju feyn, daß mehrere Gelehrte die Lex Scribonia erft in Eis bere Beiten verlegen, namentlich Luchtmann etc. ad L. Scribon, L. B. 1786. - S. 191 a.) 1. Pauli, Sent. V, 30. 13. Id. V, 6. 14. - S. 194 \*\*) ift gerade bas Bes fentliche aus dem Titel der Paftoretichen Abhandl. ausger laffen. ' Chend. ben p.) ift vorzüglicher noch als Couradi, Mas:

Majochi ad Tabb. Heracl. II, 289. - 5. 195 hatte uns ter ben Bestreitern ber Bachischen Meinung vorzüglich auch Senne aufgeführt werben follen. - G. 204 c.) Bes gen Bach erflart fich, mas bie eausas privatas betrifft, Vaussen a. a. D. p. 383. Bergl. jeboch Govean de Juried. L. II. n. 33. u. Schulting ju Ulpian VII, 3. — 'S. 206 k.) hatte es wohl bemerkt fenn mogen, daß Ritter bas nicht unbedingt behauptet, was Bach ihn fagen laft. — G. 214 l.) l. Cic. Verr. III, 65. - S. 217 u.) l. Jac. Durantii Casell. Var. I, 10. ap. Grut. Lamp. T. III. p. 204. - S. 222 q.) l. Noris III, 9. - S. 228 u.) ist state L. 15. de V. O. entweder L. 115. 6. 2, de V. O. ober L. 11. 6. f. de pecul, ju feben. - 6. 232. Ueber ben bem Claudius falfchlich bengelegten Ramen Centumanus f. Cannegieter Obs. III, a. - . O. 233 n.) l. N. D. II, 66. -6. 237 u.) I. Cic. Or. I, 37. III, 33. - S. 244. Der hier vortommende Ochvola tam nicht im Jahre 671 um; fondern erft 675. In jenem Jahre ward er nur verwundet. - Eb. m.) 1. L. 2. 5. 41. de O. J. - S. 255 z.) 1. Cic. Or. I, 60. — O. 270 r.) (. Dio p. 509 n. s.) Dio p. 519. - S. 274 i.) I. Pagi Crit, Baron, ad a, 147. n. V. w. n.) Dio p. 578. — S. 276 f. r2. follte es wohl heißen: ut elaplo primo decennio, ahud quinquennium, et cum hoc exiisset, aliad rursus quinquennium et post decennia duo. - S. 277 u.) f. Die. Lib. 53, p. 511. - S. 278 2.) 1. Dio p. 586, und b.) Sveton, Aug, c. 36.; auch gehört. bas lette Citat biefer Note gu ber folgenben. — 6. 279 f.) l. Tae. Ann. VI, 11. - G. 285 \*) l. Henninio ft. Henningio. — , &. 287 qi) 1. Dio LII. p. 493. z.) Sveton. Claud. c. 15/ d.) Sveton, Aug. c. 26. - 6. 288 f.) ist die Stelle aus Sveton unrichtig. — S. 290 r.) ist bie Angeige von dem monumento Ancyrano aus Sarens Onomasticon ju berichtigen. — G. 291 6, 32. hatte bas, was über die Beranderung der Comitien vorgetragen wird. wohl einer Berbefferung bedurft. - 6, 293 z.) l. Sver. Tib. c. 58. - 6. 296 a.) 1. Suet. Claud. c. 45. - 6. 199 \*). Ob die angeführte Jungifche Odrift eriftire, weiß Rec. nicht. Er befitt eine unter gleichem Litel, auf wels der aber der Berfasser Pigeaud genannt ift. - 8. 307 a.) f. Caj. Jinft, I, 2. pr. - S. 340 d.) fehlt in ber lete tm Zeile nach; Senatoruen, bas Wort: Gallis. - 8.343 4) l. Salmaf. p. 877. — 6. 344 b.) l. Tac. Ann. III, 60.

und hatte hier wohl bie Richterfche Abhanbl.: de poena ab irato principe imperata angeführt febn mogen. - 6.362. k.) muß es Rubrianum fatt Articuleianum heißen. - S. 366 §. 3. Ob bas Bort Facta bie Sanctiones pragmaticas bezeichne, ift bestritten. Bergt. Boehmer de Sanet. pragm. indole. - , G. 368. Satte mohl auch etwas jur Berichtir gung der Bachtschen Borstellung von den Edikten der Kair fer gefagt werden follen. - 6. 371. Ein hier fehlendes Ebift feht ben Ulp. Fr. III, 6. - S. 374 n.) 1. Noodt II, s. u. Coll. LL, Mof, et Rom. VI, 2. — S. 387 b.) I. Fulgent. I. v. manuales. — S. 392 S. 17. ift wohl Surdino richtiger ale Quartino. - p.) l. L. 12. 5. 27. - S. 393 9. 19. Rerva ift mahrscheinlich unter Mere nur Prastor defignatus gemesen. - G. 397 z.) ift ein Citat ands gefallen, das nur ju berichtigen war; namlich: Monag. Amoen., c, 20, - S. 405 mare ju bemerten gewesen, daß L. Verus nicht sowohl vom Pius, als vom Marcs Aus relins adopeire gewesen. — q.) ist zu substituiren: L., 1, c. 2, 2 quib. app. non lic. — E. 413 2.) Bergl. noch, Gothofr, u. Ritter ad Cod, Th. T. I. p. 26, - 8. 424 oben , follte es mohl beißen : ut adeo quinque Augusti, Galerius et Licinius in Oriente, Maximianus, Constantinus et Maxentius in Occidente, et unus Caelar Maximianus effent. - G. 424.\*) Die Backsche Abhandl. steht im Defrichschen Thesaurus B. I. - G. 432 r.) I. Cuiac. ad Paul. I. ult. S. 14. - Ben ber S. 442 folgenden Beschichs te des Edicti perpetui batte mobi auf bas, mas icon bamals Dugo barüber gefagt hatte, Rucfficht genommen werden fallen. Aber es scheint überhaupt, als habe ber Herausg. die Rechtse gefchichte diefes Gelehrten gar nicht gefannt, Die, wenn fie damals auch noch nicht das war, was fie jest ift, boch die Aufmerksamkeit des Kenners mit Necht verdiente. Daß die Sauboldsche Abhandlung noch nicht benutt werden konnte, war zu bedauern. - S. 463 b.) f. Capitolin, in Marc. c. 11. - \*\*\*) möchten wohl wenige bem Berausg. eine raumen, daß L. 14. de transact. ein avantanodoron sen; Der daß überhaupt, wegen diefer Figur. Scavola's Frage mente fowurig fenn follten. - 6. 465. Für Otto ftreitet unter ben Meuern vorzüglich Mazochi ad Tabb. Heracl. p. 485 ff. - S. 478 k.) Bergl. Puttmann ad Orat. D. Marci p. g. - G. 484 4) Die Abhandl. ift befanntlich nicht von Rivings, sondern von Mascov, in deffen Opalc.

fle

fle auch befindlich ist. - S. 492 verwechselt Bach bag Chryfargyrum und bas moovinov mit etnander. Bergi. Reitemeier jum Bofimus p. 589. - Ben bem Lobe, well des G. 499 bem Theodos ertheilt wird, follte beffen Lurus und Bolluft nicht vergeffen fenn. - 6. 509 \*) hatte wohl bas mertwurdige, ben hochverrath betreffende Gefet vor ziblich einer Erwähnung bedurft. — S. 511 d.) l. centelima et fexagesima quinta, ober, in so fern es zweisele haft ift, ob bie 165te Dov. ju den Eparchicis gehote, centesima et sexagesima sexta et duo insequentes. - O, 517 s.) follten bie Borte: fragmenta explicavit Mainnfins weggestrichen fepn. Bach verwechselt Majans und Fines fires. - 6. 565 §. 3. Ueber die Behauptung, baß im erften Cober bie Anardnung bes Ediet, perp. befolgt fen, ver bient Bynkersh. Ohl. II, 25. nachgelesen ju werden. - G. 568 \*\*) I. Sarrav. u. vergl. Gundlingiana P. IV. obl. 5. Montfaucon. Palaeogr. 1, 4. - . . 573 f. ift bie Angeige von den Ausgaben des Corp, iur. noch in jeder Stuficht groß fer Berbefferung bedürftig. - 6. 578 L) L ftatt ber ans geführten Stelle, welche ben Puntt nur beplaufig berahrt, lieber: Gothofr. Ordo f, Series Codicis Juftin. in Ej. Manuali jur. Ein Buch, beffen Letture ben Syftemshelden unfrer Zeit febr ju empfehlen ift. — S. 580. Leber Baches Behauptung, in Ansehung ber Auctoritat ber Aucthentiken, Die weber Fifch, noch Fleisch ift, hatten wohl eis nige Nachweisungen, g. B. auf Zepernick ad Beckium p. 541, und auf Webere Refferionen, gemacht werben mogen; wie benn auch gleich brauf die Geschichte ber Rovellen noch mancher Berichtigung bedürftig ift. - S. 609. Die vonor somtwerner befinden fich auch in der Stewechifchen Ausg. bes Wegetins v. 1607, und die vouos yampyenos im Meerm. Thef. T. VIII. Bon den LL, nauticis hat man eine neuere italianifche Ueberfebung. - G. 611 ff. find im Statu publico die Bufage mobligehaufter, ale es die Doth erforderte; aumal bier obnehin nur wenig vortommt, was eine unmit telhare Begiehung auf die Rechtsgeschichte hat. - 6. 614 e.) ift fo gu berichtigen : Bulcanius gab nur bas erfte Bud heraus; Morelli 1609 bas zwepte, bende jufammen Meur: Aus und Banduri. — i.) Der zwente Theil erfchien 1754; es tlingt baber wirtlich fonderbar, wehn es noch beißt: quod cum maxime editur Lipfine. - 6. 628 \*) Ein früheres, als bas Jahr 876, mochte boch wohl nicht angu-Bebmen

nchmen seyn. Zepernick ad Beck, p. 18. not. h. — S. 633 \*) Nähere Nachricht giebt Zepernick a. a. D. p. 58 u. 294. — b.) ist Paris. wegzustreichen. Auf dem Titel ist kein Ort benannt, und wahrscheinlich das Wert zu Genf herausgekommen. — S. 635 §. 12. ist alles falsch. Vergl. Repernick a. a. D. p. 376. Wächtler Opusc. p. 589. und Netz z. Harmenop. Praek p. 10. — S. 648 \*) Hierher gehören noch: Barth. Advers. I, 1.; Arntzen. Observ. Syll. c. z. n. Jacobson D. ad gloss. nomicas. — S. 657 §. 11. wird Irnerius noch als ein Deutscher angegeben, und S. 669 §. 3. wird Asbericus als Gostaner, Bossanus als Bulgarianer angegeben. Die Sache verhält sich umgekehre. Warnm endlich sind S. 673 nur über einige der da vorksmermenden Gelehrten Nachweisungen gegeben?

Du.

Georgii Schubarti de fatis Jurisprudentise Romanse Liber — Editio nova, per Summaria paragraphis praeposita et indicem adiectum usibus Eruditorum adcommodata, cura Christ. Godoss. Tilling, J. C. Lips. 1797. 395 S. ohne Borr. und Register. 8. 1 Mg.

Die Breitkopf : Härtelsche Buchhandlung erwirbt fich durch Diefe neue Ausgabe, ju welcher fie Berr Tilling vermocht hat, ein wahres Berbienft um achte Gelehrsamteit. burd wird hoffentlich ein Bert in großern Umlauf tommen, bas, wie es icheint, nicht viele unferer jegigen Gelehrten tennen, und bas fich bennoch burch treffenbe Unficht ber Dinge, durch flassische Gelehrsamteit und burch feinen Bors trag fo auszeichnet / daß es, nach Rec. Einficht, nur wes nige Debenbuhler in diefem Sache haben durfte. war es, ben Beineccius und Bach vorzüglich, aber meift heimlich benugten; der aber noch lange nicht erschöpft if, und den man noch immer als eine Fundgrube neuer Ideen Schabe, daß er fein Bert nicht bis auf betrachten follte. spatere Beiten fortfette, woran, wie man ergabte, gelehrter. Sandwerkeneib ihn gehindert haben foll. Der Berausgeber hat zwedmäßige Inhaltsanzeigen jedem Paragraphen vors anges

enacichiet, und ein brauchbares Register hingugefügt, well ches wir nur noch auf die ertfarten Stellen ausgebehnt wunschten. Druck und Papier ift gut. Manche Fehler ber erften Ausgabe (fie erfchien ju Jena 1696, welches Jahr, jedoch auf dem Titel nicht erwähnt ift) find verbeffert; aber freplich auch manche neue an beren Stelle getreten.

Ueber den Einfluß der floischen Philosophie auf die romische Jurisprudenz. Gine philosophisch - juristische Abhandung, von Johann Andr. Ortloff. Erlangen, ben Palm. 1797. 119'6. 8.

Fur den erften Anlauf mag diefes Buchelchen immerbin bienfam, und bem Unfanger eber als manche ber anderen Schriften über diefen Begenftand ju empfehlen fenn. Ber aber diefe gelefen, bamit die neuern Untersuchungen über Die alten philosophischen Systeme verglichen und felbst nache gedacht bat, wird hier menig Befriedigung finden. ift fo ziemlich oberflächlich abgehandelt, und ber Berf. vere rath feine tief gebenden Renntniffe weder der alten Philosos phie, noch ber romifchen Jurisprudeng. Bas in neuern Beiten nach Beineccius und Bach jur Berichtigung ber Ber schichte der lettern gethan ift, mag ihm auch unbefannt ges blieben fenn, wie unter andern G. 61 und 76 beweift. Die Schreibart ift bin und wieber holpericht und nachläßig, 1. B. S. 64 f.: " Gein Bater war in den Zeiten, ba Roms Arenheit die letten Zuefungen that, ein eifriger Unbanger Der Cafars Dobrber gewesen, und weil er nach ber unglücklie den Schlacht ben Philippi die Republit nicht überleben wolle te, den Tod des Brutus und Caffius gestorben war. « Un: deutsch sind Ausdrucke, wie: Rechtstorper, und am Tage leden.

Sil

Zuristisches Magazin für die Reichsstädte. Herdusgegeben von Tob. Ludw. Ulr. Jager. Sechftes Bandchen. Um, in der Boblerfchen Buch. handlung. 1797: 484 G. 8. 3 Me.

Diefe Fortfegung eines icon ofter mit verdientem Benfalle ange zeigten Bertes enthalt: 1.) einen furgen Auszug aus ber jin Altorf 1773 erschienenen Ragelinschen Abhaubl.: de inre muniendi liberar, S. R. I. civitatum cum primis Noriml ergae. 1.) Ein Bebenten über Bieberherftellung bes vert caulichen Bernehmens-ber Reichsstädte, welches 1756 bem Reichestädtischen Direktorio jugefandt worden. fcon in Roths Beytragen. 3) Die Berfaffung ber Reichs. ftabt Dortmund. Ein Auszug aus ben erften bepben Bande den des befannten Berts von Mallinfrodt. 4) Die Bers faffung ber Reichsft. Rotweil. Auszug aus hofers Unter: richt über die außere und innere Berfaffung von Rotweil. 5.) Promemoria bes gemeinen Borthalters Siemens in Gotilar, die durch ben Reichshofrath bewirtte Biedereinses Bung beffelben betreffend. 6.) Erwas von Beblar. Ueber Die Dafetoft befindlichen zwen Juftigtollegia, ben Rath und bas (Bericht. 7.) Bom Stadtammannenamte ju Raufben: Es tommt icon 1225 vor, und führt bas Prafibium im Chadtgerichte, ohne felbft eine entscheibende Stimme ju haber 1. 8.) Bortrag bes Ausschuffes bes großen Rathe in Muae burg an bie außerordentliche Stadtbeputation, über offent liche Abministrationsgebrechen, v. 15. Febr. 1796. 9.) Weber ben Rangstreit ber Kranffurter Sondifer und Scho ffenrathebenfiber. ' 10.) Bremens Druck unter Braum fchwei gifchen Truppen. Aus offentlichen Nachrichten hins langli d befannt. 11.) Regimentegefchichte ber Reicheft. Brengen, nach von Doft. 12. Bittichrift einiger Reiches Rabte gegen die Juden. Wahrscheinlich von 1530, und merti vardig ale Beranlaffung bes 27ten Art. ber Reformas tion Buter Polizen beff. Jahres. 13.) Der Stadt Raufe beuerin Bitte, fie in Der Reichsanlage ju erleichtern. Bers muthl ich von 1582. 14.) Steuerfuß ber Reichsft. Ifni von 1 777. 15.) Einige Reichsgerichtliche Ertenntniffe. 16.) 1 Samburge und Bremens Readmiffion ju ben nieberfache fifcher i Rreistagen. 17.) Unterwerfung ber Stadt Regens, burg unter Baiern 1486 u. 1492, aus (Gemeiners) bas hm gehöriger Schrift. 18.) Aftenftucke, Die Unterwers fung . Der Stadt Rurnberg mit ihrem Gebiete unter ben Ronig von Preußen betreffend. 19.) Bergfeicheverhande lungen , die innern Zwiftigkeiten Eflingens betreffend. 20.) Ratherichigkeit ber Sandwerkszunfte in Ulm, burch ein Deket von 1759 beftatigt. 21.) Supplemente gu ber Res gimentis

gimentsordnung ber Reicheft. Augeburg von 1719. 22.) Endlicher Begleich zwischen Kurpfalg: Baiern und dem-Schwäbischen Kreife, wegen der ehemaligen Reichestade Donauworth.

## Arznengelahrheit.

Dispensatorium universale, in usum communem nostris temporibus accommodatum — redegit et edidit Christophorus Mayr, Medicinae Doctor, olim variorum Nosocomiorum Medicus secundarius etc. Wien, ben Rosel. 1798. 4 Alphab. und 4 Bogen. gr. 4. (5 Mc.)

Dieses für die öfterreichischen Staaten vorzüglich bestimmte Apotheterbuch ist von dem Hen. Berf., mit Benugung der besteh und neuesten demischen, pharmaceutischen und botae nischen Werke, sehr sorgfältig zusammen getragen; der Nur hen desselben ist nicht zu vertennen, und wurde gewiß allges meiner seyn, wenn es Hen. M. gefallen hatte, die vielen Weitschweisigkeiten zu vermeiden, die hin und wieder zu sehr auffallen, das Werk ohne Nuhen vergrößern, und den Antauf desselben erschweren. Nach des Verf. Willen sollen in jeder Officia zwen Exemplare, eins zum Gebrauch und das andere besonders, gehalten werden! Wie kann man dieses den minderbegüteren Apothekern zumuthen?

Alles dem Apotheker zu wissen Nothige sudet man in der vorangeschieten Sinseitung zusammengestellt. Dahin gehöret das, was über die besondern Pflichten des Apothes kers, über die chemischen Zeichen, über Gewichte und Germäße, über die eigenthumliche Schwere verschiedener Kor, ver, über die Auslösung der Salze in Wasser und Weinzeite bey bestimmten Temperaturen, über das Einsammein, Trocknen und Ausbewahren der Vegetabilien, über den Gerbrauch und die Anwendung der verschiedenen Wertzeuge (hierbey die Woulfische pnevmatische Geräthschaft durch eine Kupfertasel ausgaulich gemacht), über die zu chemischen Unters

Anersuchungen nothigen Reagentia, über bie gut bestimme ten Jahrezeiten zu veranstaltenden Verrichtungen, und über die ber jeder Beschäffigung zu bevbachtenden Magregeln nur immer gesagt werden kann.

Das Werk selbst zerfällt in zwen Theile. Der erstere enthalt die roben und einfachen, und der zwente die zuber reiteten und zusammengesetzen Arzneyen. — Den Ansing des erstern macht eine systematische Uebersicht per einfachen Wittel nach den drey Naturreichen; diesem folgt eine Klasssstation der roben und zübereiteten Arzneyen, nach ihren allgemeinen Wirtungen, sowohl zum innerlichen als außerzlichen Gebrauche.

Ben ben einfachen Rorpern, welche ebenfalls nach ben bren Raturreichen unter verschiebene Abschnitte gebracht worden, ftehen neben ben officinellen lateinischen Ramen, auch der fostematische, ingleichen Die deutsche Benennung; ben einem feden findet man ben Theil oder bie Stucke name haft gemacht, welche jum medicinifchen Gebrauche bienen, mit Angabe ihrer Wirfungen und der aus Erfteren entfter henden Draparaten - auch find baben die Erfahrungen, Une tersuchungen und Beobachtungen anderer beruhmten Schrifte fteller forgfaltig bemertet, und bey ben Pflangen auf Die Werte Bladwels, Jorns, Jaquins, Aublets, Trems, Schollenbachs, u. a. m., welche die beften Abbildungen geliefert, verwiesen. Bu ben Argneymitteln des Minerals reichs rechnet Berr D. auch die Baffer; er theilet fie ein in gemeine und mineralische; unter ben lettern findet man bier faft fammtliche Gefundbrunnen ber ofterreichischen Staaten aufgeführet, welchen auch eine weitlauftige Unleir tung gur Untersuchung mineralischer Baffer bengefügt ift. Rec. findet es nicht zwedmäßig, bergleichen einem Difvene fatorio einzuverleiben; fie gehoren eher in ein Lehrbuch der phofischen Scheidefunft, ale hierher.

Lobenswerth ift es, daß alle Gifte und heftig wirkende Arzneyen daduich, daß die Ueberschriften mit großer Eurstwickrift gedruck sind, durchs ganze Buch bemerkhar gemacht worden. Einige Borschriften, als: Aqua styptica vulnersia, loco Aqua Thidiana, und Liquamen Verdakti sind, wohl durch einen Misgriff hierher gerathen? Eisenvitriol, Potasche, Salmiat, Esig und Beingeist geben eine febr

undemische Mischung! Barym ben dem Emplakto-mercuiali das Quecksiber mit Zuderkand verrieben werden soll, ist nicht wohl abzuschen — es giebt hierzu weit schickslichere Dinge, die den Beptritt des Sauerstoffs an das Quecksiber bewirken. Das Nirrum cubicum wird mittelst der Zersetzung des Glaubersalzes durch salpetersauern Ralch zu bereiten gelehret; für Anfänger der Apothekerkunst ist diese Borschrift gut, um die Bereitung daraus zu erlernen; aber es hätte doch gewiß verdient, daben bemerkt zu werden, daß es dkonomischer sen, die im Oesterreichischen so gut und wohlseil zu habende ungarische Soda geradezu mit Salpestersaure zu verbinden.

Einen eignen Abschnitt machen diejenigen Arzneymitz tel aus; welche sich entweder nicht lange halten, ober boch sehr bald herzustellen find — man findet auch hier manche sehr beyfällige Borschrift,

Sa.

Erundbegriffe pharmacentischer Operationen, nebst den allgemeinen Regeln und Runstgriffen, welche man ben den verschiedenen praktischen Arbeiten zu beobachten hat. Für die Lehrlinge der Pharmacie herausgegeben von D. Georg Heinrich Piepenbring. Erfurt, ben Renser. 1799. 18½ Vog. gr. 8. (16 22.)

Nachdem der Berf. in der Einleitung den Gegenstand der Naturkunde und Pharmacie überhaupt vorgetragen hat: so ist der eigentliche Inhalt der Schrift in zehn Abschnitte zerztheilt. Im ersten werden die Begriffe von der Theilbare keit, Zerlegung und Berbindung einiger Körper und andes err portommenden Ausdrück; im zweyten die vorzüglichs sten Huffsmittel zur Beförderung pharmacevischer Operastionen erläutert. Im dritten wird das Nöthige über die Sammkung der Naturprodukte, die als Arzneyen gebraucht werden sollen, angeführt. Der vierte Abschnitt enthalt die Brundbegriffe und Regeln der Operationen, durch welche Körper in gleichartige Theile getrennt werden; der fünste

schile dezeinigen Operationen, burch welche ungleichartige Theile abgesondert; der sechsse von den Operationen, wordung die ausgeschiedenen ungleichartigen Theile zu einem gleichartigen Ganzen mit einander verbunden werden. Im siedenten Abschnitt werden die Operationen erläutert, durch welche gleichartige Ganze in ungleichartige Theile zerleget werden; im Achten wird von den Operationen, die zum Theil von selbst ersolgen; im neunten von denen, durch welche ungleichartige Theile zusammengeseht und zusammengehäuft werden, und endlich im zehnten von Ausbewahrrung der rohen, einsachen und zubereiteten Arzneymittel gerhandelt.

Anfänger ber Pharmacie finden zwar in dieser Schrift Die notifigen Borkenntnisse, die ihnen in der Folge ben den Arbeiten selbst nüblich zu statten kommen können; es mußte aber unter Anleitung eines geschieften Lehrers geschehen, weil die meisten, besonders physikalischen, Gegenstände zum eignen Unterrichte nicht hinlänglich erläutert sind.

D.

Chemische Untersuchung bes Carolinenbrunnens ober Saibschiger Babes auf ber Herrschaft Neuborf im Saaßer Kreise, von F. A. Reuß. Dresben, 1798. 2 Bogen. 8. 2 R.

So tlein wie diese Abhandlung ist: so enthält sie boch eine, nach richtigen, geläuterten, chemischen Begriffen ges machte, physisch chemische Untersuchung eines Mineralwassers, das man bereits ehedem in rheumatisch arthrisschen Beschwerden, Lähmungen, u. s. w. nüblich sand, und diese Untersuchung ist von einem Manne, welcher sich um die Mit neralogie Bohmens so viele Berdienste bereits erworben hat. Das hier beschriebene Mineralwasser entpringt auf einer Ebene nicht weit von dem Dorfe Saibschis, an dem südost lichen Abhange eines niedrigen bebauten Hügels. Die Luge, das hügliche Ansehen und selbst die Nachbarschaft des Lammotaner Alaunwerts, des Ezernuber und Pichicter Stuntoblenwerts machen es wahrscheinlich, daß unter dem angeschwemmten Lande, das die Hügel konstituirt, und dem

Moorgrimbe, ber bie Blieberung bilbet, ein Steinfohlen. fich fich in der Richtung von Gubmeft gegen Rorbost forta gient, und als ein Theil des jo weit und allgemein verbreie itten Stelutoblenfloges; bas bas That grouden dem Erge und Mittelgebirge bilden bilfe, angufeben 463 aber, bag bas Alaunflog von Rommotau, welches gleichfalls nichts ans bers als eine mit ben Deftenotheilen bes Alguns geschwäne gerte Steintoble ift, fich bie unter bas Saibichiger Bab erftrede. Diefes Steintoblenflos, welches chen in teiner allfu großen Tiefe zu liegen scheint, ist nach Heren Beuß die Geburtsfidtte biefes Mineralmaffers. Derr Zeuf \_ wels dem der Fürst von Lobtowitz die chemische Analyse übere trug, fant zwerft bloß, die Sauvrauelle, welche von allen Beiten offen war; nachher fand er, 6 Rlaftern von ber Saupaquelle gegen Rorbweftweft, eine zwopte, welche, flach abgeftochenem Rafen, mit Bretern bebeckt, und fo, wie bie hanpmuelle, in ein Schrott von weichem Solze gefafte wir. Eine britte Quelle, welche er ebenfalls entbeckte. fand er wie bloftes Lagemaffer. Diese Quellen find befidne big; bie eine Quelle liefert in 24 Stunden 2012,67 Kubile fuß, und bie zwente in 24 Stunden 945 Rubitfuß Baffer. Bie haben immer einerlen Barmegrad : Berr Reuß fand ihn in den erften Quelle, ba bas Quedfilber im Barmemeffer in ber frenent Lufe (im August 1797) . + 200 + 240 stand. ber der erften Quelle: + 8, 9° Reaumunis ben der zweiten, Moas Thermometer +18? Beaumur fland, im Freven +100 Restmur. Das Baffer ift helle, wirft wenig Blaschen, ift villig gernchios, fchmedt bintenartig, legt an die Ablatef: maben einen gelblichbraumen Eifenocher ab, fein fpecififches Sewicht verhalt fich gu dem des destillieren Baffers = 1,0014. 1,0000, und enthatt.in 15- Pfund:

| harzstoff -    | السينات المتعب                 | 4 Gran     |
|----------------|--------------------------------|------------|
| Kalchfalzgefat | ierte Bitterde                 | سيند و     |
| Schwefelgesa   | uertes ptatroi<br>- Bittererbe | 712        |
|                | - Kalcherde                    | 7-5<br>2-6 |
| Rohlengelaue   | rtes Eifen                     | 3          |
|                | - Kalcherbe<br>- Bittererbe    | 2          |
| Riescherbe     | - Smercial                     | 31         |

Bir wanichen übrigens, daß biefes Migeralwaffer, W.U.D. 28, LU. 25, 10 G.I. Zoft.

welches just tein frepes tohjengefluertes Gas enthalt, web ches aber wegen feiner Reichhaltigkeit an firen Bestandtheb ten dem Bellderger, Pyrmonter, Prenziquer Mineralwafe fer an die Seite gestellt zu werden verdient, recht bald alle gemein moge angewendet werden,

Beschreibung von Teplis in Bohnen, mit einem illuminirten Rupfer (giebt eine Ansicht der Doppelburg ben Teplis). Prag, ben Calpe. 1798.

ARix muffen gestehen, daß wir diese Schrift mit einigem Borurtbeil in bie Sand nahmen; wir hielten fie fur uber Auflig, da Ambrozzi und John bereits so vortrefflicht Schriften uns wom Teplit geliefeut:haben. . Doch wir fom Den ben genauerer Unterfudung, bag ber ungenannte Berf vieles vollfiendiger als Ambrossi hat, alles richtig beute Welle: und Aberhaupt ber Brunnengalt bicle Schrift febr Brauchbar finden wirb, ba er, wenn er junt erftenmal nach Ecolis kommit, über mande ihm auffloßende Kragen bier Austunft erhalten mirb. Ginen vollftanbigen Auszug aus Diefer Schrift gu liefern, mare theils unnus, ba bie Schrift won Ambrossi erst fürzlich in biefer Bibliothet ift angezeigt worben, theils erlauben es auch nicht bie uns vorgeschrier benen Grengen; both wollen wir eine furge Ueberficht bos Dem geben, was man hier ju fuchen bat. Der Benf. et gabit zuerft, wie die warmen Quellen ju Teplis burd Odweine entbedt worden; giebt G. 7- 18 eine geogne Rifche Ueberficht der Gegend um Teplin; O. 19 - as Beg trage gur Gefchichte ber Beftpung von Teplit; G. 26-35 Bruchftude gur Befchichte der Bader; bestimmt G. 35-72 die Bahl und Beichaffenheit ber Baber genauer als 2me brossi; S. 32 die allgemeine physliche Beschaffenheit der sammtlichen Tepliger Mineralquellen, und zwar zur bequer men Ueberficht tabellarifch; zeigt S. 53 ben besondern Bare, megrad jedes einzelnen Badebeckens, sowohl an der Dum! bung bes Buflusmaffers, als im Becten feibft, nach Ream mar; 6. 56 die Beftandtheile ber Baffererzeugirif ebene falls tabellarifc, 30 Gran Eifenocher in ben Stadebabern enthielten 13 tohlenfaures Gifen, 14. 3 Ratterde, 4 Ries felerde, 4 Thourede; 200 Gran ausgewittertes Galy in ticks!

Mefen Babern bestanden aus 'so fohlenfauern Mineralale faft, 6 fcwefelfauern, 12 tohlenfauern Mineralaltalt; bas Abrige war Kaiterbe und Unreinigkeit; 100 Gran Babes ftein im tablen Schwefelbad enthielt 917 Gifentalt, 68% Kalterbe, 5 Kiefelerde, 163 Thonerbe; 4 Loth 26 Gran Bienerapothetergewichts Pflanzenthier des Schevers gas ben 10 Quent eines bitterlich flaren Baffers, welches icon Andstiges Alfali enthielt, etwas von einem brandigen, bes frofferer Dige biden, pechartigen Ocle, welches im Bauche find Baife der Retorte hangen blieb, febr wenig fluchtiges Altaff in trockener Geftalt. Der Tobtentopf mar glangend nicht fcwammigt, wog 2 Quent, und enthielt einige Gifent ibeile und 25 Gran Kalferde. G. 38 giebt er mabifcheins tiche Bermuthungen über den Uriprung ber Barme und bie Beftandtheile ber Tepliger Weineralquollen; ber Berf. folgt bier in benben Beten Retif (G. beffen Orographiz des nordweftschi Minelgebirges, 1790. 8.194.)

S. 52 jeitzt et die Arzneytrafte der Odder zu Teplitz, vorziglich der Stadtwidcht; bestimmt S. 72 die Wirkungen der Steinblided; jeigt S. 73 welche Falle den Gebrauch der Teplitzer Scher umersagen; suhrt mur namentlich S. 75 die ehedem zu Teplitz gedräuchlichen Curarten an; beschreibt S. 80 die Abandetungen der Badecur; giebt S. 82 allges meine Schlattingsregein während der Inranguelle. Won S. 77 von dem innern Gebrauch der Inranguelle. Won S. 77 von dem innern Gebrauch der Inranguelle. Won S. 77 von dem innern Gebrauch der Inranguelle. Won S. 77 von findet man endlich hier moch Rachtichten über bffentliche Gebäude, Jahl der Curgösse und Lebensweise, dem Arztlichen Gestand in Teplitz, die Velnstigungen daselbst, die verbesserren Wege nach Zeplitz, einen Weilenzeiger zwischen den bekanttesten Städten, Gesundbrummen und ihren Ortzschaften um Ebplitz, die Ordnung der ankammenden und abgehenden Posten, und endlich die Badetgre.

Bafthreibung vom Franzensbemmen ben Eger, von D. E. G. Hofer, mit einer Ansicht und Grundrif der Brunnencolonie. Prag. 1799. 103 Bog.

Do wir gleich von Herrn Aruff eine vorrieffliche Monoc graphic, Mee' Diefes Waffer haben: so ift boch die vor uns liegende Schrift für den Brunnengaß, der, ohne allen ger

lehrte Behandlung, ben Egerbrunnen boch gerbe gont fennen lernen, gewiß ein angenehmes Gefchent. Berf. giebt uns in der Ginleitung eine furge Befchichte bies fes Mineralbrunnens; beschreibt G. 3-13 bie Quellet felbit. G. 13-40 die phyniche Beichaffenheit des Egerbrung nens, jo wie er auch hier die demijde Berlegung nad Orn Reuft liefert; vergleicht G. 24 ben Egerbrunnen mit ben Tarishad, giebt nach Reuß G. 27 - 28 die Unterfuch bes Egerfalges, liefert G. 29 eine Theorie über die Enther Bung bes Egerfauerlings, betrachtet &. 30 u. f. die Begend um ben Franzenbrunnen geognoftifch, nimmt. nach &. 38 Mit Deren Reuf an, daß die Bertftatte jur Bereitung ber fortdauernden Unterhaltung bes Egerbrunnens unter bem Cammerbuhl verborgen liege; handelt G. 41 - 45 von den medicinischen Birtungen bes Egerbrunnens, (als Anhanger ber humoralpathologie) S. 50 — 53 von den gallen, im welchen ber Bebrauch bes Egerbrunnens, Geile unmig, thells fogar schadlich werben tann; G. 54 - 64 von der Beit und Art, ben Egerbennnen ju gebrauchen, 6. 65 -85 von dem biatetifchen Berhalten bente Gebrauche bes Baene Brunnens, O. 85 - 86 von ben Sabeanftalten bafelbit 5. 86 - 89 von dem gegenwartigen Buftand ber Colonte Brangenebrunn , C. 89 von offentlichen und Defparger hauden in Frangensbrunn und der Bauart berfelben, O. 103 - 124 von der Art, in Franzensbrunn au leben; 6. 129 folgt noch gulete ein Regulatif für Bohnung und Roftpreife, von ber Betoftigung, Bedienung, ben Polizenan ftalten, ber argtlichen und dirurgifden Dulfe, vom Abger ben und Antommen ber Poften bafelbft, endlich von ben Straffen und Bugangen nach Eger. Auch findet man bier eine vergleichende Tabelle über die Mineralbeftandtheile ber Baffer von Driburg, Pprmone, Weinberg und Caer.

Physisch = chemische Beschreibung des Gesundbrumis; mene und Babes zu Miseno auf der Hochfürstlich Kinskyschen Herrschaft Stonis im Rakoniser Kreise, von Franz Ambros Reus. Dresben.
1799. 3 Bogen. gr. 8. 4 2.

Bey dem raftissen Fleiße, womit jest das Jein der Wines talbrunnen bearbeitet wird, ift es gemiß eine angenehmie Erlibei-

venn ein Dann, wie herr Reuft, fich einer folden Arbeit unterzieht, er, der uns bereits fo manche arlice Bongegraphien von boomiften Mineralbrunnen lieferte, woran biefes Land fo reich ift. Das Dorf Miffeno. Von welchem biefer Gefundbrunnen feinen Ramen bat, liegt in bem nordlichen Theile bes Ratoniger Rreifes. Das bier beschriebene Mineralwasser entspringt nicht weit von diesem Dorfe, an dem gufe eines maßigen Sugels, bet auffiele gend von Often gegen Beften bis an bas Thal lauft, aus einem eifenschuftig thonigen Sandfteine. Es find eigentlich 3 Quellen, wovon die westliche die größte Baffermenge tiel fert und auch, bem Gefchmack nach, ben größten mineralle ichen Gehalt verrach; bie bftliche icheine biefer an Gefcomack und an Baffermenge am nachften ju tommen; am ichwache ften ift die mittlere Quelle. Alle biefe bren Quellen find in ein gemeinschaftliches Bassin gefaßt; Die bitliche liefert in einem Tage 252 Eimer, Die mittlere 108, Die weftliche 288 Eimer. Der Barmegrad biefes Baffers war + 7 nad Regumar ; da der Barmemeffer in der freven Luft (in December 1797) + 2 + 4, aber auch 1 -- 3 zeigte; baf Baffer ift belle und flar, ohne Geruch, von dintengrtigen Befdmad, fest Eifenocher ab, fein fpecififches Gewicht jum destillirten Baffer ift = 1,0013, 1,0000; 15 Pfund enthalten nach herrn Reuß:

| Bargftaff Edwerte Ralderbe 21 | Grait. |
|-------------------------------|--------|
| Sohlengefinerte Burererbe 24  |        |
| Riefeletbe Salcherde          |        |

Diefes bisher Angeführte trägt herr Renf in 5 Abidnite fen vor; im been Abidnitet handelt er von den heiltraften bes Meffener Gesundumunent, die er bioß muthmaßlich, nach den gefundenen Bestandeheiten dieses Wasters, angiebt, und im zien Abschnite sagt er endlich noch etwas üben die Badeanstalt ju Mileno, die freglich ooft im Werben ist.

۸s.

# Schone Wiffenschaften und Gebichte.

S. 21: Burgers Atabemie ber fchbigen Rebefinfte.
Fortgefest burch eine Gefellschaft von Gelehrten.
Biventen Bandes erftes Stuck. 1798. 8 22.

Diese Fortsetzung einer mit, Recht gepriesenen Zeitschrift wird bas gelehrte und gefchmackvolle Dublitum als ein fehr Schanbares Gejdent annehmen. Es empfielt fich burch feine Materien eben fo fehr, als durch ihre Ausführung und Auseinandersetung. Diefes Stud fangt an mit ber Forte fegung des Hübnerus redivivus, welchen unfere Lefer icon aus dem porigen tennen werden. Er enthalt wieder vors treffliche und richtige. Bemertungen über ben Reim und bie Profebie, welche jum Beweise bienen, daß der veremigte Werf, nicht nur die Gabe befag, fein und richtig ju fuhlent, fonbern auch über das Gefühlte ju urtheiten, und es auf Regeln und Grundlabe gurudgubringen, bey welchen frepe lich die gewöhnlichen Zeimreiche ihre Rechung nicht fine hierauf folgt bie Fortiegung über Das ben merben. Ariegswesen im altern Auflande, welche, in Bergleie dung mit unfern Zeiten, sich angenehm lesen laßt. Die britte Abhandlung aber einige Bleichniffe des somer's enthalt lehrreiche Bemertungen über die Ratur, Abficht, Behler und Combeiten ber Gleichniffe überhanpt, welche durch einige Bepfpiele homerifcher Gleichniffe ettlart und Demiefen werben von Starte. Run folget eine vortreffliche, gief und richtig gebochte und lichtvoll vorgetragene Abhands lung: von dem Werthe des Machruhms von Beyne. Machdem der verchrte Berf. gezeigt bat, wie wenige von Den Dichtern, welche ihre Unfterblichkeit fo begeiftert pros phezepeten, wie wenige andere Schriftfteller und felbft Bele Den Ben aften ifren gerechten Unfpruchen die Unfterblichtett erreichten; und wie viele andere thre Namen mit weniges Nicht und Betotenft auf die Rachwelt brachten; wie dies Aberhaupe mehr die Folge des Zufalls als des Berdienftes, und Die Aussicht in biefer hinficht ffir unfer Zeitalter viel zweifeihafter fen, ale in ben altern Zeiten: fo ergiebt fich am Ende fo mander vortrefflichen Bemertungen folgendes Mefaltat: Genüge fedem fo viel: Das Gute dauere und wielt fort; son irgend Jemanden ward es vers anlast.

anlaft, was thut der Mame gur Sachet - - Aur Berdienft, für mabres Berbienft bat unfere Welt teinen sidern Maakstab, tann ibn auch nicht baben; wir tene nen es bloß nach feinen nachften fichtbaren Wirtungen, nach seinen Bestandtheilen konnen wir es nicht tenr nen. Dief tann nur Bott. - Den Befdluß macht ein gelehrter Auffat : über die Poetit des Avistoteles, ein Fragment über ein Fragment, von Buble. len gelehrten Bemertungen ergiebt fich am Enbe, baß wir von der ehemaligen Poetit des Ariftoteles nur ein Bruche fild, und vermuthlich bes zten Buchs, und auch biefes mur fehr verunftaltet, verworren, im rhapfabifden Auszuge baben, und daß die Rritit teine Doffnung habe, baffetba je berzustellen; sondern an ihr ein ewiges Aventy habenwerde. Angehängt ift noch ein fleines Gebicht: Die Zunft su vergeften, welches mehr philosophischen als voetischen Berth hat.

Qwb.

3. 3. Mniochs sammeliche auserlesene Schriften. 1—38 Bandchen. Görlig, ben Anton. 1798. —99. 8. 4 Ng. 16 se.

Unfere Lefer muffen beh Berf. fcon als einen bentenben, freymuthigen und an vielen Stellen witigen Schriftfteller tennen. Go geigt er fich auch in gegenwärtiger Samms Dere Anfang bes Iten Bandchens macht eine Litas ney in Jamben, welche febr gute und mabre, und größtens heile que und farf ausgebructte Gebanten enthalt, und wenn die baufigen gedehnten Bwijdentiraden hinweggefallen wiren, an Rurge eben fo viel, als an Starte gewonnen taben wurde. Auf ste folgt ein Verfuch über eine zwies fache Sinsicht, in welcher ein Gylbenmaaß beute theilt werden kann, namlich die melodische und die bare monische, wovon die erfte ein bestimmtes und abgemesser nes, die lette ein gang frepes, bloß nach dem Charafter bet Materie bestimmtes Sylbenmaaf bedeuten foll. Der Berf. etflart fich für bas lettere, als bas natürlichfte. Rur ger bort, nach unferer Meinung, ein fehr hoher Grab von feinem Dichtergefahl bain. III, Twey Bebete für eine aufi

aufgekläre und gebildete chelft. Gemeinde mit be fondeter Simicht auf moralischreligiose Bedürfnisse unferen Jeit. Der Verf. batte als Jugendlehrer ju Men fahrmaffer Belegenheit, por einer gebildeten Berfammlung religible Bormage ju halten. Und fo entftenben biefe allaer meinen Gebete, welche fehr vernünftige Bitten und pratei fche Wahrheiten in einer ebem und farten Sprache enthale ten, und bon pecht vielen gelefen und beherzigt werben folle ten. IV. Neber Bilder und bildliche Porstellungen des Codes, und über einige damit verwandte Ge genstände, in Sorm einer Rede. Der Berf. bemertt, buß es nur zwey Mittel gebe, von Kindheit an eingesogene und nach ber Beit feftgefehre fcredliche Ibeen gu milbern und zu verbrangen. Es muß namlich gefchehen burch une mittelbare Birtufia auf bas Gefahl, 3. S. barch bie Zom tunft, ober burch Sulfe ber Dhantaffe, welche fcbredliche Gegenftanbe burch ihre jauberifchen Borftellungen in anger nehme verwandelt. Obgleich der Gelehrte und Denter hier nichts Renes finden wird: fo ift boch bas Gefagte mabr und fallich. V. Cod und Unfterblichteit, eine Kantate. Poran einige Gedanten über Aantatengefange. Rec. bat bie Kantate beffer gefallen, als bas barüber Gefagte. Benigftens ward ihm bas Duntel; welches nach bes Berf. richtiger Meinung bisher über die Theotie derfelben schwebs te, nicht sonberlich aufgeklärt. VI. Terfrence Blätter, beldrieben von A. M. D. C. Mnioch, geboont Schmidt. Dieß ift eine Sammlung größtentheils theiner Gebichte von ber, nach einem giabrigen Cheftande, ju frub entschlafenen Gateinn bes Beuf. Diefe halten freplich bie Grengere Kritik nicht aus, so wie auch ber Berf. manche prowolide Werfündigungen icon jum voraus entschuldiges. Indessen konnen sie immer zu einem angenehmen Denkmale ber Berftorbenen, wie auch ju einem Beweise bienen. baf es teine unangenehme Krau gewefen fep, welche in bet Dichtfunft es wenigstens fo weit gebracht hat.

Das zweyte Bandchen ist seinem Borganger gleich an Mannichsatigkeit, Behandlung und Werth, und enthält, nebst manchen vortrefflichen Auflägen, auch manche mitteb mäßige. Den Ansang machen Fragmente einiger Briefe an Freunde, davon die meisten nicht sonderlich interessant sind. Ihnen solgt Friedrichs Schatten, eine Bisson im Jahre

Cabre 1788: Priedrich wird benne Cintritt in den Stintief in Begenwart der von und für ibn Erfchlagenen gerichtet. und am Ende wegen frines, wie es hier heißt, Erobernant frieges begnobiget. Dem Gebichte find einige Kriufen bes Berf. angehange, wie er überhaupt bie Gewohnheit hat, fich felbft ju tritifiren ober ju recenfiren. Um Geburtstage bes Ronigs, Friedrich Wilhelm bes Drinten, am 3ten Aug, 1798. In der Borrede fagt er fehr treffend; Preußen bat jest einen Fürften, der vor allen Dingen ein rechtschaffes ner Mann ift, und wir tonnen mit Grunde hoffen, bag burch unfer Rabinet guerft eine moralifche Politit fatt einer potte tifchen Moral fich geltend machen werbe. Das Gebicht felbit. gleich fern von Schmeichelen und poetischem Drunte, ber ibaffriget fich mit bem , was ein gurer guret funt tonn und foll, und folieft mit ben finnvollen Borten : Ein guter Surft ift ew'ger als fein Reich. Einige Ideen zu eie ner Theorie der Bebetformeln. 1794. Sier wird der Lefer viel Gebachtes, Bahres und Schones finden; foffte auch gleich dem, welcher mit ber neuern Theorie bes Gebeis befannt ift, alles ben weitem nicht gang nen fenn, fo wie fic auch hier und ba manche Semertungen machen ließen, weun bieß nicht über ben Raum einer Recenfion hinausgienge. Rury, bes Berf. Abficht ift auch hier, bas Sinnliche bes Menfchen mit bem Beiftigen in-eine vernunftige Barmonie m bringen. Ueber die moralisch aftherische Bildung in Sorm eines Bebets, nebft einigen erlauternden Anmerkungen. Ein Gebicht in fregen Jamben. Die Sinnlichteit nach und nach babin gebracht werben muffe, daß fie die Moral als ihre unumfdrantte Bebieterinn erft ers tragen, und nach und nach rechtmäßig und angenehm finden tonne; bieß ift ber Inhalt blefes Bebichts, welchem es nicht an ftarten und weffenden Gedanten, obgleich an poetifchem Rolorit, und zwar nuch bes Berf. Geständniffe, absichtlich fehlt. Barum es in die Form eines Bebets eingasteibet wurde, will dem Rec. nicht einleuchten. Burs erfte tonnt'es auf diefe Art der Monotonie nicht ausweichen, und dann wurden auch manche fatprifche Tirgben in demfelben beteros gen, und verloren entweder ihre Birfung, oder gerftorten bie bes Gebets, Ucherhaupt mar'es pu munichen, ber Berf. Dichte nur; aber frache nicht wie Kant. Go wurde feine Profa mehr Licht und Schönheit befommen. Und mas die Porfie betriffe: fa verhalt fich Kant gegen biefelbe, wie ber

Winted gegen ben Commer. Den Befdluß macht eine Bulge tieiner und größtentseils intereffanter Unflähe, Borwertingen, Urtheile ze., so daß der Leser das Ganze für eine gut besehte Tafel anschen kunn, an weicher zeber flareden nich siehen fann, was ihm behagt mad fammt.

Joeen aber Gebetsformeln, von J. J. Muioch. Görlig, bey Anton. 1799. Ein besonderer wortlicher Abe druck des oben angesubren Aussache: Joeen ic. 1794, Die Absicht des Rerf., marum er diesen Aussach nochmals besonders abdrucken ließ, war vermuthlich diese, um ihn so leichter in die Sande derzenigen zu befördern, welche Ere laubniß und Beruf haben, vernünftigere religiöse Einriche tungen zu veranstalten. Und so ware die Absicht nicht nur zu entschuldigen; sondern auch zu loben.

Den Ansang des dritten Bandchens machen wieder epistalarische Fragmente. Ihnen solgen Data und Fragmente zu und von Abhandlungen. Diese enthalt ten viele richtige, treffende und zu beherzigende Binke und Acuberungen, welche einer weitern Aussuhrung sähig und wärdig sind. Lieder, zu singen im Kreise von Freunden und Geliebten. Ein Sammlung angenehmer, größtentheils Mauerischer Lieder. Tweisel und Glaube, Ein musstatlisches Gedicht. Eine der schönsten Stellen in demselben ist solgende:

Schan rings umfer! wo der Lebendige Sich eine Hutte bant, wird auch ein Grab gegraben. Blick in dein Innres! Sieh, des Lebens ganze Kraft Arbeiter, dich zu töbten, Und jeder Pulsschlag nagt an deinen Abern, Macht selbst die Freude nicht Dein Herz und dein Gebein erzittern? athmet nicht Die höchste Wonne, wie die Ohnmacht athmet? Und das Entzuden — gleich der Todesangst, Blickt es aus halbgebrochnen Augen?

Heurman und Thusnelda. Ein bramatisches unvollente betie Gebicht. Den Schluß machen Lyrische Salmen, gesammelt von den Sügeln und Thälern der Jugend; Linfalle und gesammelte Blätter aus dem Pulte vers

exanter Freunde. Befche Res., besondere bie ebisigen Einfalle, ben weitem nicht so gut und anziehend gefunden bat, als das Uebrige.

236.

Gebichte von Friedrich Mohn. Zweptes Bandchen. Dußelborf, bey Schreiner. 1798. 8.

Der Berf. findet es sonderbar, daß der zste Theil seiner Sebichte von einigen Runftrichtern febr gelobt, und von anbern eben fo fehr getadelt murde. Der gange Aufschluß liegt barin, daß ein Kritiker firenger, und ein anderer geline de urtheilt. Uebrigens haben bende obigen Runftrichter wohl jugleich Unrecht. Denn auch diefe gegenwärtige ate Sammlung gehört weder ju ben gang guten, noch auch gang schlechten Gedichten. Der Berf. that wohl, da er fic Die Poefte jur Gefellichafterinn mabite, in beren Umgange er fo manche torperfiche Unannehmlichteiten leichter vergefen und ertragen tonnte. Zuch wird er einem großen Theile ber Lefer tein unangenehmes Gefchent machen, welche fic durch farte poetische Bahrung nicht verwöhnt haben. berrichen in diefen Gedichten gute Empfindungen und Ges funungen. Biele berfelben haben einen guten naturlichen Bang, und fogar auch oft leichten Blug. Indeffen tounen Le boch noch nicht corrett, und noch viel weniger volltome men beißen. Alebit manchen andern eingeschlichenen Sebe Jern ftoft man auch oft auf unangenehme Barten. Die Ges bicite ernftlichen Inhalts find bey weitem beffer, als bie Abrigen; fo wie überhaupt die Elegie wohl das naturliche Sach des Berf. fenn durfte. Um wenigften find die Ginne gebichte gerathen, welchen bas nothigfte Erforderniß, ber Stachel, fehlt. Mochmals verfichert Rec., bag biefe Bar mertungen bem Bergnagen teinen Eintrag thun follen und werben, welches ein guter Theil Lefer ben Lefting biefer-Ge: dichte empfinden wirb.

Godbenes A. B. C. ber Che. Zwey Gebichte von Friedr. Mohn. Dußelborf, bey Schreiner. 1798. 8. 18 M.

Mach bem Borberichte bes Berf. hat Die gute Aufriahme, Wolche fein vor turger Zeit in gleicher Form berausgegeber net A. B. C. für Jünglinge und Mabchen erführ, ihn anfr geforvert, Mannern und Franen ein an Form, Inhalt, Berth und Lange vollig gleiches Gefchent ju machen. Rach einer Bueignung en biefelben folge ber Chefatechismus in fo stel Strophen, als bas Alphabet Buchftaben bat; ein Daar um Ende ausgenvintuen, welche bein Berf. eben fo viel une gluctlide Dabe getoftet haben warben, ale ben Berf. ber diten A. B. C. Bacher. Der Lefer wird hier gute movelis the, obateich nichts weniger als neue, ober auch nur tiefer gefcopfte Gebanten in einem leichten und natürlichen Rluße ber Sadien und bes Berfes finden. Es wird baher man dem lefenden Chevaar ein angenehmeres und nublicheres Geftent fenn, als unfre mit febem Tage machfenden, und auch mit jedem Lage ichtechtern Romane. Much fehlt es bem Bertchen nicht an topographischer Schinbett. Strophe wird jur Drobe genug fevn :

Ber reiner, treuer Freundschaft voll Und mit dem gartlichsten Verlangen In deiner hatte kommt, den foll Die Freundschaft froh und warm empfangen.] Doch fülle nicht mit töstlichem Gemisch' Ban vielen theur bezahlten Speisen Aus Sitelfeit und Hochmuth deinen Tisch. Dem Freunde dich als Freundinn zu beweisen, Sep gastfren, nicht verschwenderisch.

Qwb.

### Bildende Runfte.

Mule Miscellaneen artistischen Inhales für Künftler und Runftliebhaber. herausgegeben von Johann Georg Meusel. Neuntes Stuck. Leipzig, ben Fleischer bem jungern. 1799. 112 S. 8. 1284.

Inführung ihrer vorzuglichsten Kunftwerke. Benigftens als allgemeine Ueberficht brauchbar. - 2. » Die befanne teffen

uften griechifden Billifaner in dermiegifder Orbnung, c. Ben Dibnine , Smille , Arifinetes ; Walas , Diple une, Schlie, Erribes und Angelesm, und von ihren Werten findet manin diefem Bergeichnif, woven die Forte fetnug feigen wirb, gut gefammeler Rachrichen. 3. »ller ber einen Brief bag Laubichaftmalere, Philipp Dadert, in Meanel an bem engitioen Gefandten, Samilton, bafelbif. met bem Gebenuche bes Birniffes in ber Dieleren; ber nad diefer Kritik niches - ale Bennife der Unbefanntschaft im literarifchen gach ber Runft enthalt. 4. » Befdreibung bes Donuments, welches ber Rarbinal von Moban bem Marfchall von Eurenne im Jahr 2782:errichem ließ. 4 . Ca mard ben Sansbach in ber Ortenau auf der Moelle, mo ber gible. Brieger 1675 fiel, eprichets; beftand in einem 60 guf hohen marmornen Obelief mit Inftwiften, bre bald, nade her von einem Sturm umgeworfen wurde. 5. » Radriche ten von swey unlängft verfiorbenen Biener Annklern, bem Componiften, Leopold Dofmann, und Rarl Conti, einem Aupferflecher. « 6. »Machtrag, jur Geschichte der Schweis jer Kunftler: Radridten von den froch lebenden benven Landschaftsmalern 3. g. und R. Steiner, Roller, Eroll. Aufter , Richer, Web bent 1794 verftorbnet Freutwetter... 7. » Ueber die Schrift des Dr. Bichethaufette bie Blacher bilbneren betreffend. « 8. » Biographie ber gamilie bon Bramet, woven feit bem Jahr 1656. vienzehn als austies jeichnete beutiche Rinftler jebten. « 9, » Der Portratimie ter Seinfine, in Sachien. « 10 und'a 15 in Bennifchte artifitiche Mocheichten (die manches Intereffante für Sunfte bileitaneen: enthalten), und Tobesfalle von deutscher Linflern.

Abbildungen ber varzüglichsten alten Statuen und Gruppen, die sich eheils in Rom, theils in Pagris besinden. Nach den Zeichnungen des h. F. Perries. Auf Kosten der Perausgeber von Dvids Berwandlungen. Wien, bep Pichler. 1797.
128 S. Fol. 12 RE.

Sediszig Abbildungen antifer Statuen und Compen find in diefem Wert geliefen.) Der einen jehen bengelitäte Sent ente

enebilte größtetutheils bifferifche Blotsjon and ber Dibthologie und Gefdichte. Die furgen aruftifchen Bamertingen find Bine alle Rriett aus ven Schriften von Ranftleheern gefante melt, und oft wur"mit ein Dany Beiten ubgefertiget. Abbildungen feloft find fowohl in ben Umriffen, ale in ber Ausschaerleung der Thelle und Denstone fiche harr und vanfes mohrere find hablich verzeichnet, und fie alle geben har ei berf: fchwachen Gegriff von ben Driginalen ber griechischen Runft: Die fehr verfinnischte allegorische Borftellung auf dem Liceltupfer, wo die Boit Cale Baturn') mit großent Deffhunger an bem Torfo nagt, dinb biefen, fo wie fie ba amangt, balo gang aufgezehrt haben werd; durfte, in biter vabifder Dinficht und in Bergleichung blefes Bert mit ale bern bellern Betten biefer Art, and auf bas gegenwärrige Brancische Brachworf paffen. भीत केर्का है। के अध्यक्षित की कार्या के कि

### Romane

Marie Muffen. Berlin, ben Unger. 1799. 388 1:0Geiten & 1 DR. may ::

Diefe wahre wher --- Angerte Gefchiches von ben garthweit Berlevuligen einer an fich tabelofen, aber unworfichtigen, Mitbarmerifchen weiblichen Liebe empfiehlt fich eben fo fehr butd bab feuer und bie Ochonheie einer biffhenben Diftion, Melderen die etelen it ihr liegenben Spuren einer gerefften Renntniß bes menfchlichen Bergens und einer reinen Morac Rur bier und da wird die Sprache ju blumenreich und gesticht, und einige Seiten find pon einer zu unpigen. Phantafie entworfen, ale bag man fie fur gang uitfchiloties Butten tonnte. - Der Berfaffer ober Die Berfaffetinn Cheint es nichebemerts ju haben, baf in und mie bem Zaur ber ber Sprache der Feber bisweilen ein Bild, eine Schik berung entwischen tann, die beg aller anscheinenden Uns fould; und unter dem freundlichen Ochleger, womit feibft eine reine Wer ju lebhafte Liebe aufgestellt wird, unruhige Gefühle in ber Seele ber Leferinnen erregen durfte. Bartheit und Werfthonerung bes Gefagten, tann leicht bis Phantaffe in Empfindungen und Gebanden binreifen "bie ber

ben Bridmer widit eigenelich benbfichtigte, und bie gefällige Enichlung einer van ihren Schwarmerenen antudgefomme nen rubigen Liche, wird benn bie Einbrude nicht fa leide permissen konnen, die durch die Anings des Sauptgemalben berporgebracht maren! Darie Daller, ein reisenbes. bidft liebenemunbiars upb gebilbetes Burgermabden: mabte einen Befpielen ibrer Jugend, einen ihungen, rechtlichen ebeln Burger su ihrem tunfrigen Gattes , :- und will them ihre hand fchenten, wenn er von feinen Reifen gurudtebiet Bigentlich ift es nicht Liebe, fondern jugendliche Indanes Moleje, die Mariens Sers an ihren Ludwig anfeblieft: nie ned barum mar biefes Band auch jobn teiner langen Dameit Raum ift ber Gigliebte verreift, ale Maria einen bilbitate nen liebenemarbigen Grafen feunen leent, - unb Sabis the ihr fenrigesanftes Berg auf, awig. Unmertlich; rater befto ficherer und unwieberbringlicher, fleigt Dariens Liebe jum bochten Taumel eines verwundeten Bergens. Das Bille ihres entfermen Ludwigs wird mit jeder Minute fowan der, - fie macht, fich barüber beunruhigende Bormurfes aber endlich wirft, fle ben von ihm empfangenen Ring fethe ins Baffer, um gang ben bezaubernben Wodmar (fo beit ber Graf) anjugeboten. Auch biefer lebt inne fin leiten Marie, - er findet in ibrer engelreinen Unichulb feinen himmel, fie geben fich nantliche Befuches allein Wohmas ift ehrlicher Mann genug, um ihre fich fo gang bingebente Liebe nicht an migbrauchen. Babrend biefer Beit wirt en durch die Conveniens bedrohet, ein grafices Withtheno Bofephinen, ju heirathen, das er nicht liebt : ... "biernben auch hier als ein Mufter weiblicher Gute und Liebensmane Digleit gefchilbert wird. » 3ch bete Die Liebe an , « foreibe der Graf Bodmar an feine Marie; naber ich baffe die Ebe: - nie wird bas Beib, das meinen Ramen führt, gu gleti der Beit mein Berg befigen, «, und nun folgt ber wunderlis the Antrag, ber Mariens teufche Seele tief verwumber und beleibigt - - fie foll, um es gerade herausjufagen, feine fünftige Daitreffe werden. Aber nun ift Das eble Didden entschlossen, ihn nie wieder zu feben; folg auf ihre Tugend verwirft sie jenen elenden Ancrag; aber das Bild des Ger liebten ftebe immer noch mit Flammengugen in ihrer Seeles fo wie das thrige in der feinigen. Unn wird die Werheirag thang mis Josephinen vollzogen. Die fcone Ungliedliche aber liebe ben Gatten nicht, ba fle icon frab ihr Dert bem

Cabria ibrer Cogiebatink, Williams, befdetill hat, un fich nur biefen jum Gatten wünfcht. Ind bas Gemalle Diefer Liebe ift hinveißend fibon und wahr bangefielft. 1 Dans erplicht bier die Anfänge und Borgebritte biefer allmabligen Leibenichaft in ihren eigenthumliden wunderbaren Gefidit ten, und zwar won einem Ange belenchie, bile genau gu beobaiden, und bem Geifte bas gang wiedenjugeben weiß; mas es besbachtet bette. Bodmar fann immet noch nicht feine Marie vergeffen, fo feir er auch feine neue Gartin achtefa d tomme endlich auf ben nichtswärdigen Gebanten, neben feiner Josephine Marien beimlich ju ehelichen. ( Es 14 mmabricheinlich, daß Darie nichte von bes Geafen faten mietlich: beftehender Che eifahren haben follte.) Barte wit Mac im Laumel threr Liebe, ein, und ein von bein Grafen gehangener. Betrüger vollziehet bie beilige Sanblung. 'Bort her hatte Matie an ihrentifleern Geltebten eine Angeiat wir ihren Berbindung wife bem Grafen juridgelaffen. Mos mate lang tebt nun bas betinfte verbundene Daar auf einem entlegenen Schloffe bee Hebenswurdigen Berführers, ofind daß Marie den Zuffchluß ihres tunftigen Schieffals abnoen Endlich aber tommt alles aus helle Lagesticht. Die Ges mabline des Grafen reift unvermuthet nach bem Gute ihres Mannes, wo Marie unterhalten wird, ohne feine Berbine dung mit berfelben ju tennen. Die Deene, wie fich bende Praven dort einander überrafcht fühlen, und fich gegen eine ander ertlaren, verbiente in einem guten Theaterftuck aufe genommen zu werben; aber wenig Chemeiber mochten fich gegen zin Rebeweib ihrer Danner fo, wie die eble Jofee' bine, anibruden, welche Darien ale ihre Freundinh und Bowefter zu bebandeln verspricht, und fie burchaus nicht won fich laffen will. Affein die tief beleidigte Marte will von Aublick ihres Berführers nicht ertragen. Gie entfliehet in ber Blacht, und alles Dadiforichens ungeachtet tann man Me nicht wieder finden. Bufaffig trifft fie auf ihrer Alucht, ober eifentlich nach ihrer Entfernung , ihren erften Geliebe ben, Lubwig, als Forfter wieder. - Ihre bepberfeitige Auneigung für einander erwacht, fie vermählen fich; Marte aber mirb ebetfich frant, febreibt einen Abfchiebes brief an ben Graf, worin fie ibm feine Bergehungen vers seint, und firbt in ben Armen'ihres Ludwigs. - Dieß i ungefähr bie Dauptjuge eines fconen Gemaibes aus ber Menfchenwelt; beffen bortreffichere Stellen man aber

in einem trodlenen Auszuge unmöglich ausheben konnte. Daher wir unfre Lefer auf dies mit wo vieler Wärme und Seelengute geschriebene Buch selbst verweisen wollen. Auch sie mögen felbst nutheilen, ob Wodmars Character gengu getroffen ift, oder nicht.

Vz.

Sophie aus Rouffeaus Emil. Ein Bild schöner Weiblichkeit. Leipzig, bey Martini. 1797.

Rouffeau wollte in der Person der Sophie ein Seitenftuck um Emil aufftellen; allein fein Emile er Sonbie, on les Solitaires ift unvollendet geblieben, und die Auflbfung (wels de er ju geben im Ginn hatte, G. über Rouffeau's Berr bindung mit Beibern Bo. 2. S. 384 — 386.) fehlt, weie de ben Lefer darüber hatte beruhigen muffen, wie ber Berk ein fo gutes und liebensmurdiges Weib fo tief tonnte fallen laffen. Der Charatter von Sophie, bem Dadochen, ift von R. mit feiner Renntniß bes weiblichen Stunes und Bergens gezeichnet worden; nichts weniger als ibealifch, four bernben allem Buten und Liebenwurdigen mit mannichfaltiger weiblicher Ochwachheit behaftet, und baber nichts weniger als ber jungen weiblichen Belt jum Dufter ju empfehlen. Dan lese nur S. 10 f. (nach der gefälligen Uebersehung des Ber. der fic am Ende R. L. M. Multer unterzeichnet): "3hr Schmuck fieht fehr fittfam und befcheiden aus, und ift in bet That febr reizend; fie trägt zwar ihre Reize nicht zur Sonu, fondern verhallt fie; aber fo, daß bie Phantafie sich sie leicht bitden kann. Wenn man sie erblickt, fagt man mur: das ift zin sittsames, gesehres Madchen! Aber man verweile nur langer ben ihr, und mit fifer Theilnahme iret bas Auge auf ihrer gangen Geftalt umber, ofne fic wieder von ihr wenden ju konnen; ja man konnte fagen, daß sie diesen ganzen, noch so einfachen, Anzug bloß deswegen angelegt habe, um ihn von der Phantasie Stud für Stud abnehmen zu lassen! « dieser Flecken in Sophiens Bilde, glauben wir doch bem Ueberseher gern, wie er es S. 44 ff. fage, baß hieler Chas ratter der Betrochtung weiblicher (gefester und befestigter) 22. 20, 23, LIL 23, 1. St. 10 Seft.

Geelen fehr werth fep. Das vorgefehte Gedicht an die Le ferinn, und die angehängten Gedichte an die Unichulb, und Elegien an Gelma, werden auf empfängliche weibliche Bemuther sicher vortheilhaft wirten.

Dd.

Weine Romane und moralische Erzählungen. Bon-August Lasontaine. Berbesserte und vermehrte Austage. Erster Theil, 19 Bogen. Zwepter Theil, 18 Bogen, fl. 8. Berlin, ben Sander. 1799.

Den Titel kleiner Romane führte bie erfte Ausgabe nicht er ift aber hier hinjugetommen, weil er den Ergablungen angemeffen ift. 3weg berfelben, Die Schopfung bes Dens fchen, eine gabel, und bas Nabelbhr find hier weggelaffen worden; die erfte, weil fie der Bf. für eine andere Samme Jung , namlich von Dorthen und Sabeln , bestimmt bat: bie awepte, weil fie Recenfenten mit Redit getabelt batten. Benn wir felbft durch unfre Rerenfton, M. A. D. B. Ob. XXX. S. 258 ju biefem Berwerfungsurtheile Unlag geges ben haben: fo follte es uns leib thun; tonnen uns aber nicht enthalten, einen Berf. ju ichagen, ber von bem ges wohntiden gehler einer partepifchen Borliebe fur bie Rim Der feines Geiftes freb ift. Dagegen ift diefe zwente Aufla. ge mit einigen neuen Studen vermehrt worben, die bieher jum Theil in verschiedenen Safdenbuchern und verlodifchen Schriften gerftreut waren; jum Theff aber gang neu'find. Bir wollen den Inhalt eines feben Banbes furglich anges Sin erften Theile mar, nach ber erften Ansgabe, ber findlich: 1) Licbe und Tugend, eine ber langften Erzähr 2) Der ebelfte Mann. 3) Die Schöpfung Des / Menichen, und 4) bie Entbedung der Infel Mabera. Diefer zwenten Ausgabe aber folgt auf die wenig geanderte Liebe und Cugend, blog bas hinzugefommene Rarbfel fpiel. Der zwente Theil enthielt in der erften Ausgabe die Sarfeniffinn und Joa von Cocenburg; in diefer zwene ten Auflage hingegen bloß bie harfeniftinn; ber Berleger perspricht aber in einer Rachschrift, daß die übrigen viet Bandchen ( die erfte Auflage bestand übersaupt nur aus viet Din:

Banden) nächstens nachfolgen sollen. Die noch übrigenfehlenden Auffähr werden also wohl in der Folge nachgeholtwerden. Hierbey aber konnen wir eine kleine Deuzensernleichterung nicht zurückhatten. Der Verf. verspricht, in diese nene Anstage, einige Städe einzurücken, die in der ersten fehlen, und die also die Bestiger der ersten Ausgabe entbehren nutsen. Eben das hatte der Neif, bereits in seis ner zwerten Auflage der Gewalt der Liebe gethan, wo eienfalls die Erzählung: Autur und Bublerey, beynahe das ganze vierte Banden einnimmt, die in der resten Auszobe sehlt. Währe es nicht billig, das die Werleger seiner Schriften die Austage der zwerten Ausage zum Desten der Besieher der ersten Ausgaben besonders abdrucken stessen? Wir dächen, ein Schristesteller, wie Las, wäre seinen Les sen dies Billigkeit, wir möchten besonde sagen, Dankbaus kit schnlöse.

liebe und Dankbarkelt, von August Lafontaine. Berlin und Leipzig. 1798. 6 Bog. 8. 8 ge.

Der beliebre Momanbithter fcheint der Ungebuld feiner, Ler fit swortommen ju wollen, fubem er anfängt, feine flete ben meblichen Ergablungen, Die er fonft in tleinen Banbe ben gusammenftellte, einzeln heranszugebein. Die gegenz wirtige ift ein Beweis, bag bie unerschöpfliche Quelle feir uet Dichtungen noch nicht verflegt, und das Talent des 23. mit leithtigfelt rubrende Situationen bes Bergens und bie allmähligen Kortfchriete und Uebergange menschlicher Reis gungen du schildern, noch nicht ermidet fen. Graf d'Oes meffon hatte auf feinen Gutern an ben Ufern ber Darange tinen Bauer, Galter, den Ungludefalle veranlage batten. mit feinen Abgaben einige Jahre im Reft zu bleiben, und ber befimegen ben Befehl erhfelt, bas Dorf in verlaffen. Det eble Stole, mit bem Bater und Gofin Diefe Anfundis bing vernahmen, nachdem ihre befcheidnen Birten feine Rachficht bewirken konnten, jog die Aufmerkjamkeit det Riffichen Tochter, Julien, unf Diefe felinen Wenfchen ; fe winge ihnen die Summe auf, um deren willen fie von Dans und hof geben follen. Der Bater bringe ber Graffing Mutter das ohne ihr Vorwissen erhaltene Gelo gurud, Dies lung die Ehrlichteit der Leute gerührt, ihren Gemahl bes weate.

megte, ihnen Gelb sowohl als Schuld zu schenken. Aus Dantbarteit begiebt fich nun der junge Galier, der nie Ber Dienter werden wollte, in die Dieufte ber jungen Grafinn: und bas aufmertfamfte Beftreben, ihre Bunfche felbft in thren Blicken gu lefen und ju befriedigen, leitet alle feine Sandlungen, fo wie ein freundschaftlicher Blitt von ihr, ale Ausbruck ihrer Bufriebenheit mit feinen Dienften, fein bochfter Lohn ift. Sie wird die Braut des Martis Grisval, eines ihrer murbigen jungen Mannes. Rurt barauf rettet fin Diensteifer ihr bas leben, wie es barauf antam, über rinen reißenden Strom m ichwimmen, um ihr, beb vers mutheter Todesgefahr, bie Bulfe eines Arztes ju verschafe fen. au welchem Dienste ihr Berlobter nicht Entichloffenheit genug hatte. Ingwischen verbreiten fic die Revolutiones grenel in das Dorf bes Grafen; Blutfaufer aus Avignon hetten die Bauern auf, ben Grafen ju ermorben, und bas Schleß zu plundern. Salier thut alles Mögliche, um Dies Da aber bem ungeachtet ber ses Ungluck abzuwenden. Seurm naher tommt, rettet er burch feine weifen Anftal ten, Die frenlich der Romanschreiber, wenn er will, gar wirtfam machen tann, unter fortwahrender Lebensgefahr Die grafliche Familie. Rur Grisval verliert fic, ba et Saliers Rath nicht befolgt, und feinen eignen Weg eine Alle andre tommen gluctlich über die Grange, -Bier fehlt dem Reg. in dem ihm jugeschickten Eremplar uns alucklicher Beife ber Bogen D, um die ferneren Schicffale biefer Emigrirten auf ihrer Blucht nach Deutschland berühr ren ju tonnen. Die Minter ftirbt an ben Folgen Des Schreckens und ber Dubfeligfeiten ber Blucht, und ber Graf folgt ihr nach. Julie also und der junge Galier, find noch allein übrig, und leben in einem Braunfchmeinischen Dorfe, wie fie auf einmal Grisval überrafcht, und auf Die endliche Bollgiehung ber Beprath bringt - burch welche Rotizen er der verfleideten Julie Aufenthalt habe entdecken tonnen, wird nicht gesagt. Bis hierher follen die gegene fettigen Gefühle Juliens und Saliers reine Dankbartett ges wefen fenn, weil der Gedante ber Unmöglichteit jeden Reim der Liebe erflickt habe - wer das menfchliche Berg tennt. wird fich von felbft fagen, wie unmöglich dieß, nach ben Lage und ben Berfalmiffen benber Perfonen, gemefen fen wie unaufloslich Liebe und Dantbarteit-gegen eine fo junge, Schone Gebieterinn und Boblibaterinn, und bagegen gegen einem

einen so durchans rechtschaffenen, und his zur Aufopferung treuen und ergebenen, gleichfalls jungen Diener, zusammenstießen. Hier erklart nun Julie auf einmal, zu Saliers Erstaunen und Entzuken, daß sie bep veränderten Glucks, umfänden ihre Hand Niemanden andern, als dem Retter ihres Lebens geben könne; womit denn auch Erisval zufries den ist und abzieht; worauf denn die bepden Liebenden von dem Reste des geretteten Bermögens ein Bauergütchen kanz sen und glücklich leben. Ein Umstand, den der Berf. zu Ausang der Geschichte ansühre, daß nach einer alten Sage einst unter den Borfahren der Saliers ein berühmter Held gewesen sep, wird hier nicht wieder genutz, um erwa durch die Entdeckung einer edlen Herkunst Juliens Entschluß mehr zu motiviren. Ban den Schönheiten der erzählenden Schreibart brauchen wir Lesern Lasantainischer Schristen ohnneden nichts zu sagen,

Der Sohn ber Natur. Ein Seitenstück zu bem Naturmenschen von August Lafontaine. Wien, im Berlag ben Doll. 1799. 14 B. in 8. 16 K.

Delmburg, ein nach allen Seiten vortrefflicher jungen Menich, verläßt im i ten Jahre bas vaterliche Saus, um in hamburg fein Gluck ju versuchen. Der Wirth, ju dem ihn ber Bufall führt, verschafft ihm eine Stelle auf einem Er lernt aber in eben diefem Saufe ein aufferft armes, aber tugenbhaftes und zufriedenes Paar Cheleute tennen, beren Unterftugung er fich annimmt, und mit ihe nen gemeinichaftliche Birthichaft führt. Auf bes Baters Bunich, feine einzig wohlgerathene Tochter ben fich ju has ben, um fie frember Berführung ju entreiffen, entichließt fich Beimburg, fie aus den Diensten, worin fie fteht, loszus machen, und ihren Eltern juguführen. Die reigende Julie empfängt und belohnt den Wohlthater ihrer armen Eltern mit ber unbefangenften, berglichften Liebe, die unter bem Anstrich der reinsten Dantbarkeit ihr Herz tauscht; auch er gewohnt fich jo an den Umgang des anspruchlosen, unschule bigen Dabdenes; daß bende nicht ohne einander leben tone nen; und Belmburg, ber ingwifchen fo viel erworben hat, um einen einnen Sandel anzufangen, das treffliche, obgleich . arme, Dadochen beprathet. hinreifend ift das Bemalbe,'

bas ber Berf. mit bem ihm eignen Talent, wit allen Jarben ber Einbildungstraft, Gefühle bes Bergens ju'ichilpern, von dem Gluck ihrer Liebe und Che macht. Gie wird Mutter-eines Sohnes, und als furt barauf Sandlungege: · thaffte ihn au einer Reife nothigen, awingt fich Julie ihm dur Begleiterinn auf, und ertrintt benm Heberfeten über els wen reiffenden Bach (menigstens batte boch ber Berf. mit the die udthigen Rettungeversuche follen vornehmen laffen, the er fie dem Lefer als todt ankundigt ). Gang untroftbat aber biefen Berluft , und ftumpf für alle Freuden bes Ums gangs, findet er bep seinen einsamen Derumirrungen ein awischen Bergen verstecktes That, und beschließt für fic und feinen Schwiegervater bier eine Art von Ginfiedeles au erbauen, wo er abgeschieden von ber Belt feine übrigen Lebenstage gubringen will (ber Berf, vergift bier, bag ein foldes, von drenen Bergen eingeschloffenes, und von Dens ichen unbesuchtes Thal fich in der Rabe von Samburg nicht benten laft. ) hier erzieht er bann auch feinen Gobn zwar jum Gefühl fire Eble und Gute; aber fern von Denichen und fremd mit ben Conveniengen und Borfichten, Die man im Umgang mit ihnen ju wiffen nothig hat. Und dies ift Dann der Sohn der Matur, ber nach bem Eitel der Belb' Diefes Romans ift. Im inten Jahr führt ihn der Bater jum erstenmal nach Samburg, nachdem Karin, fo beißt ber Sohn, icon lange eine Art von Meugierde nach bem, mas jenseit feiner Berge fenn mage, beunruhigt hatte. Bier erblickte Rarl in der Tochter des Gastfreundes feines Baters, Emilie Commer, Die erfte weibliche Geftalt; Die aber auch wie ein elettrifcher Ochlag auf fein Derz wirtt, fo daß er ibr fogleich, ohne Burudhaltung, wie ein Naturmenfch, eroffpet, baß er ohne fie nicht leben tonne. Emilie, fatt biefe jus bringliche Liebesertlarung lacherlich ju finden, findet im Ges gentheil an biesem offenen, naiven und aberdem blubenden Jungling Geschmad; die Eltern bewilligen auch ihre Liebe. Da aber Rarl fich vorher burch einige tleine Reifen noch etwas mit der Belt befannt machen will: fo verfett ibn fein Gifer für eble Sandlungen, und der vom Bater eingeprägte Grundfat, bey einer eblen Sandlung fremde Urtheile ju verachten, zuweilen in Lagen, die ein faliches Licht über feine handlungen verbreiten. Go rettet er ein Madchen, Die fich aus Bergweiflung, baß man ihren Brautigam nach Amerita fchict, ins Baffer fturgen will , und nimmt fie,

um fle nicht der Schande blos zu ftellen, in das väterliche haus. Ein andermal wird er als der Verführer eines Madochus angehalten, die als Betrügerinn seine Gutherzigkeits mißbranchte. Teile Dirnen zogen ihn in ihren Umgang, Daniber tam er in nachtheilige Gerüchte, die Emilien zu. Ohren gebracht wurden. Schon beschreibt hier der Berf. den Kampf in Emiliens Herzen zwischen Liebe und Eiserzsucht, und die Mihe, die ihr der Entschluß kasten, Karlm nicht wieder zu sehen. Sine abermalige eble That in Pyrsmont, wo sie mit ihm zusammentrifft, giebt ihm Welegens heit, ihr den Irrthum von seiner Untreue zu benehmen — und die seurigste unzertrennliche Liebe, und glückliche Ehe sind die Tolgen dieser Aussohnung. Von Seiten der Schreibe art sowohl als der Charaftere und Grundsähe verdient dieser Koman Empfehlung.

Bg.

### Weltweisheit

Untersuchungen über die wichtigsten Gegenstände der Moralphisosophie, insbesondere der Sittenlehre und der Moraltheologie; von Johann Christoph Doffbauer, Prosessor der Philosophie zu Halle. Erster Theil; nebst bepläufigen Bemerkungen über die verdienstlichsten Bemühungen um die Sittenlehre, vorzüglich in den neuern Zeiten. Dortmund und Essen, bep Blothe u. Comp. 1799. 354 S. 8. 1 RC. 4 28.

Die Gegenstände, die durch diese Untersuchungen auf eine sesteichigende Art erläutert werden, sind solgende: Erste Ansicht der sittlichen Natur des Menschen. Theorie der Zwes de. Ueber das menschliche Gegehrungsvermögen: Weitere Enwickelung des Begriffs der praktischen Vernunft, nebst Ressitaten daraus. Ursprüngliche und abgeleitete sittliche Geses we. Bergleichung der Wolfsichen und Kantischen Principlen. Beitere Entwickelung des Gegriffs der Sittlichkeit. Wollstomme und unvollkommne Pflichten. Ideen über die Cole listen der Pflichten, Zwangspflicht und Gewissenspflicht.

PAINS

Pflichten und Rechte in ihrem Zufanimenhang! Sittliche feit und Gludfeligfeit. Bon' bem Berhaltniffe bet Gludfer liateit und Sittlichfeit, als Zwede bes Menfchen betrache tet. Beiliges und unbeiliges Befen. Billtuhrliche und frepe Sandlungen. Billtubrliche Sandlungen als Gegene flande der Rechts : und Sitteulehre. Giebt es fittliche gleichgultige handlungen? Erlaubnifgefete. Berhaltnif bes Rechtlicherlaubten zu bem Sittlicherlaubten. Entwickelung Des Begeiffe von einem Gute, und ber verwandten Begriffe. Ueber bos hoofte Gut des Menfchen. Zugend, Untugend, Lafter, Rabere Betrachtung ber einzigen Lugend. Unterfcheis Dung mehrerer Tugenden. Pflichten ber Gerechtigteit - ber Bate. Pflichten gegen fichfelbft im Berhaltnif ju den übrigen Pflichten. Brofmuth und Coelmuth. Ueber die Gintheilung Der Pflichten gegen fich felbft. Ethifde und afcetifche Pflichten. Berhaltniß der reinen jur angewandten Moralphilosophie. Ideen gu einer ethischen Anthropologie und ihre Anwendung. Man fieht aus Diefer turgen Ungeige, baß biefes Beit feiner Absicht nach gleichfam ein fortlaufender Kommentar über bie von dem Berf. vor einiger Zeit herausgegebene Moralphilos "fopbie ift, und wir tonnen verfichern, daß es die Befiger biefer Moralphilosophie nicht reuen wird, mit verfelben auch diese Untersuchungen zu verbinden; denn wenn sie sich fcon auch für sich selbst mit Ruben und Bergnugen lefen laffen: fo werben fle boch in biefer Berbindung noch weit branchbarer und imereffanter. Es ift uns nur febr wenig worgekommen, woben uns noch ein Unstoß oder Zweifel . Abrig geblieben ift; einiges bavon wollen wir bier noch ans Beigen, um die Lefer diefer Odvift jum weitern Rachdenten, barubet zu weranlaffen. 6. 55 ff. sucht der Berf. die zwecke maffigfte Formel für bas erfte und urfprungliche Sittengefet. Er ftellt diefe auf: Sandle fo, ale du wollen mußt, daß jes ber in bemfelben Balle handle. Er vergleicht flesmit betren, die Rant angegeben hat, bemubt fich, fie mit einander gu vereinigen, und getath julett auf Behouptungen, Die wes nigftens fo, wie fie lauten, fut uns teine Uebergeugung mehr haben; j. B. daß eine Regel, von der ich wollen tann, daß fle ein allgemeines Befet fen, and eine folde fepn muffe, von der ich es wollen muß; ferner: baß wir, ohne unerlaubt und pflichtwidrig ju handeln, auch nach Maximen handeln tonnen, von benen wir eben nicht wollen tonnen oder muffen, daß fie allgemeine Gefebe fenn, daß also

effo bas Gegentheil besten, was die Pflicht confitulet, wichte Unerlaubtes ober Pflichtwidriges fen, u.f. w. Ratt aller biefer nur allgu subtilen Untersuchungen, die viels feicht am Ende auf einen bloffen Bortftreit hinauslaufen, batten wir gewünscht, baß ber Berf. feine Aufmertfamteit vielmehr barauf gerichtet hatte, ob biefe Formeln insger fammt bargu taugen, bas erfte und urfprungliche Sittenges fes auszubraden. Bir glauben es nicht; benn ba mußten fle fo befchaffen fevn , bag man nach teinem weitern Grund mehr fragen tonnte; fo find fie aber nicht beschaffen. Es ift namlich flar, bag bie Bauptfache barauf antommt, bag man rine Sandlungemeise als allgemeines Befet wollen muff. Bober wiffen wir nun aber in einem jeden vortommenden . Falle, daß wir diefes wollen muffen? Etwa aus eis nem bloffen innern Gefühle?' - Dieß giebt tein allges. mein: mittheilbares, Princip; ober aus einem burd Begriffe: au ertennenden Grunde; fo ift ja biefer Grund noch bober 'als das Princip, und diefes bort auf, erftes und urfprunge lices Gefet ju fenn. - Eine Sandlungeweise ift nach bem Berf., in Begiebung auf bas urfprungliche Sittengefes, entweber fittlich : gut ober fittlich bos, ober fittlich gleichgule tig. Sittlich gutift fle wenn ich wollen tonn ober muß. daß fie allgemeines Gefet fen; fittlich ibbs, wenn ich wole len muß, daß ihr Begentheil allgemeines Befet fen; fittlich : gleichgultig, wenn ich weber fle falbft, noch ihr Gegentheil als allgemeines Gefes wollen tann ober muß. Dier haben nun bie amen erftern Sabe teine Schwierigfeit; bingegen ber britte ideint etwas Biderfprechendes anzunehmen ; benn wenn ich eine gewiffe Danblungsweise als allgemeines Befet porgeftelle nicht wollen tann : fo fceint baraus ju folgen, baß ich ihr Gegentheil wollen muffe, und wenn to bas Gegens theil einer Dandlungsweise als allgemeines Befes nicht wols 'len tann: is werbe ich die handlungsweise selbst wollen muffen. Diefer Biberfpruch ift, fo viel wir feben, von bem Berf, nicht aufgeloft werben. Er beruht aber auf einer gemiffen Zwendentigkeit, bes Ausbrucks: Wicht wollen tonnen. 3ch tann etwas nicht wollen, bas bedeutet name lich eneweber forviete ich haber einen hinlanglichen Grund. etwas nicht zu mollen; ober; ich habe nur noch feinen bine - langlichen Grund, etwas ju wollen. Sabe ich nun einen binlanglichen Grund, etwos nicht zu wollen: fo tann ich D, nict

nicht auch einen binlanglichen Grund haben, bas Gegene theil nicht ju wollen; habe ich bingegen nur noch teinen bins langlichen Grund, etwas ju wollen: fo ift es moglich, auch Beinen hinlanglichen Grund ju haben, bas Gegentheil ju wollen - und eine folde Sandlungeweise mußte alsbann als fittlich gleichgultig gedacht werben; nicht aber eine fols And handlungsweise, wo ich einen hinlanglichen Grund-Batte, sowohl fie felbft, als ihr Gegentheil nicht ju wollen: denn bieg mare ale ein offenbarer Biderfpruch unmöglich, ienes aber nicht. Diefe genauere Unterscheidung wirft nun auch ein Licht auf bas, was oben über die Formel des Mos. ralprincips gejagt worden ift. Was ich ale allgemeines Befet wollen tann, bas muß ich auch wollen; dieß ift mabr, wenn es so viel beißt: mas ich - ju wollen, hinlanglichen Brund habe., bas muß ich wollen; aber nicht mabr, wenn es heisten foll: was ich wollen tann, nur in fo fern ich feie nen hinlanglichen Grund habe, es nicht zu wollen; baraus folgt noch nicht, bag to binlanglichen Grund haben muß, es ju wollen. Berner: Es ift moglich, bag eine Sans blungsweise auch nicht als allgemeines Gefet gewollt werben muß, ohne beswegen pflichemidrig ju fenn; bieß ift mabr. wenn es fo viel beift, als: wir haben vielleicht teinen bine langlichen Grund, fie - ju wollen, ohne fie deswegen für pflichtwidrig ansehen ju muffen, indem baraus nicht folgt, daß wir nun barum einen binlanglichen Grund batten, fe nicht ju wollen; aber es ift nicht mahr, wenn es heiffen foll; wir haben einen hinlanglichen Grund, eine Sandlungeweise ale allges meined Gefeg nicht zu wollen, ohne fle deswegen für pflichtwis. brig halten ju muffen, indem wir fonft einen binlanglichen Grund, fie nicht ju wollen, jugleich haben und nicht has ben mußten, welches offenbar miderfprechend mare. brigens ift es für fic flar, daß in einem folden Kalle, wo noch tein hinlanglicher Grund vorhanden ift; eine Sans blungsweise als ein allgemeines Gefet ju wollen, ober auch nicht ju wollen, vernanftiger Weife gar nicht gehandelt werden tann; wenn also vom wirklichen vernünftigen Banbeln in Concreto die Rebe iff: fo tann man mit Recht bie Regel aufftellen, daß man immer nur nach folden Maxis men zu handeln habe, bie man als allgemeine Gefete gu wollen hinlanglichen Grund habe, folglich als folche wollen tonne und muffe; und wenn man von einer Sandlungsweise fericht,

die so beschaffen seun soll, daß wie keinen binianalichen Grund haben, fie als allgemeines Gefet ju wollen, und and feinen, fie als foldes nicht ju wollen, die wir alfo infofern als allgemeines Gefet weber wollen noch auch nicht wollen tounen ober muffen; fo ift bieß immer nur eine Danblungsweife in Abstracto, die in diefer Abgezogenheit unfer werninftiges fittliches Bollen auf feine Urt bestimmen fann. 6. 167. Sittlichteit und Gludfeligfeit, giebt ber Berf. ju, find bendes nothwendige Zwecke, die also ber Mensch has ben muß; wie kommt es benn, daß nur aus dem einen ders felben Pflichten hervorgeben, und nicht auch aus dem Uns birn? oder wie tann man aligemein fagen: Dflicht ift jebe Sandlungsweife, die ich wollen muß, weil ich einen nothwens digen Zwed habe, den ich wollen muß, und den jene Sans dungsweise nothwendig macht, da man boch die Handlunges weife, Die durch bas Sereben nach Gluckfeligfeje bestimmt wird, nicht für Pflicht ertennt; obgleich biefe Gincfeligfeit gleichfalls ein nothwendiger Zweck ift, ben ich haben muß. O. 297. Giebt es fittlich gleichgultige handlungen? Ante wort, Ja! Denn wenn es teine gabe: fo maren alle meine willführliche Sandlungen burch bas Sittengefes nothwendig beftimmt; ich batte teine Babl und teine Frenheit mehr, und tonnte alfo auch nicht mehr nach ber Borftellung von Dittel und 3weck handeln. - Diefer Grund tougt nichte: beun bie Dothwendigfeis, bie bas Sittengefes unfern willbuhrlis den handlungen ertheilt, ift teine physische Mothwendige feit, und hebt die Frepheit nicht auf; auch die burch bas Sittengefes beftimmte Bandlung tann ich boch unterlaffen. Uns duntt, daß es in Abstracto stitlich : gleichgultige Sane blungen gebe; bas tann mohl angenommen werden; hinges gen für das wernunftige Wefen als baffelbe ift alsbann tein Grund vorhanden, fie vorzunehmen, ober wirtlich und in Concreto gu handeln. - Die Untersuchungen aber die Dos takheologie merden einen Zwenten Band ausmachen. Bor: In es auf dem Titel beißt? nebft beyläufigen Bemere tungen über die verdienstlichen Bemühungen um die Sineulebre, poringlich in den neuenn deinen, bas utfleben wir nicht.

Λm,

Borlefungen über bie Bestimmung bes Menschen zur Sittlichkeit für jeden gebildeten Menschen.
— Von K. G. D. Manderbach. Erster Theil.
Frankf. am Main, in Eplingers Berlag. 1799.
8. 1 Alph. 1 Bg. 1 Mg. 8 %.

Der Jusak auf dem Litel dieser Schrift: für jeden gebildet ten Menschen, verbietet Rec. icon, bier tief geschöpfte philosophische Untersuchungen zu erwarten. Indessen muß et gesteben, daß er das Lesen dieser Schrift ganz ermüdet geendiget hat. Denn bep aller Villigkeit, die man populären Schrifts siellern dieser Art gern angedeihen lassen muß, tonnen wit doch nicht läugnen, daß die ins Somiletische fallende redestlige Weitschweisigkeit, voll zahlreicher Wiederholungen, und den Zweisel erregt hat, ob viele gebildete Leser die Geduld haben werden, sich durch diesen Band durchzuarbeiten; zumal da sie am Ende noch nicht am Ziel sind; sondern noch einen solgenden Sand erwarten mussen.

3m Gangen genommen gebort ber Berfaffer ju benen, welche bas eubamonistische Guftem vortragen. Daß er auf Einwurfe und Behauptungen der tritifchen Phitofophen Mucficht genommen batte, haben wir nicht gefunden ; und bas tonnte man auch nicht verlangen, da fein Buch nicht für Gelehrte von Profession, ober gar für Philosophen ges ichrieben ift. Dehrere feiner Argumente mochten auch wohl bev genauerer Untersudung nicht Stich halten. Dan wurde fie ihm auch besto lieber gang ichenten, wenn er bac gegen nur das mahre Gute weniger weitschichtig vorgetragen hatte. Egnz anders, fürzer und lichtvoller haben Spale ding und Garve in der Rurze die Sauptsachen ( dieser auch noch in feiner letten Schrift; Ginige Betrachtungen über die allgemeinen Grundfage ber Sittenlebre S. 234'ff.) felbft für Michtgelehrte vorgetragen. Oft haben Srn. De. Bor: lesungen fast gang die Form einer Predigt: nur daß tein Tert jum Grunde gelegt ift.

Wie weit sie sich verbreiten, und wie schon in der Anlage der Keim zu einer großen Ausdehnung liegt, kann man schon aus dem allgemeinen Inhalt sehen. Es find namlich eilf Wor, Borlefungen: 1. Ueber die Renntniff unferer Mens schenbestimmung überhaupt. 2. Ihr Daseyn. 3. Ob sie sich auf Dinge ausser ibm, oder nur auf ihn selbst beziehe: 4. Was sich bey flüchtiger Erwägung der Sachen für verschiedene Dafeynsbestimmungen dens ten laffen. 5, Welthes die wahre und ganze Dafeynes bestimmung d. M. fey. 6. Ob Glatfeligkeit die wabre und gange Bestimmung fey? ( Dier finder man eine eigne Erflarung von Gl., um eine doppelte Menfchenber Kimmung heraus zu bringen) 7. Was neben ibr zu unserer Bestimmung gehöre. 8. Ob unser den vere Schiedenen Bestimmungen (ber simliden und geistigen ) eine die bochfte fey; also als das bochfte Gut gedacht werden musse. 9. Wenn Sittlichkeit die bochste Bestimmung, iff (verwechselt man nicht bier Mittel und Awed?), was ist sie denn eigenelich on sich; muß sie eine feste Regel baben; und wo ift diese zu fine den : 10. Was ist nach den verschiedenen, von je ber angegebenen Sittlichkeitzgrundsatzen von dem erffen Grundfane der Erziebung ju halten : Was von dem Grundsatze des Staats ?

Mk.

Die Lugendkunft, ober Universalkatechismus für alle Wölker ber Erbe. Aus dem Französischen bes Hrn. von Saint kambert. Erster Teil. Leipzig, im Werl, ber Dyckischen Buchhandl. 1799. 30 B. 8. 1MR. 888.

Da dieje Schrift ein ausländisches Produkt ist; so können wir uns mit einer ucheren Wurdigung des Inhalts derselben nicht befassen. Daben mussen wir aber bemerken, daß wir ungleich vortrefflichere Schriften dieser Urt (wir wollen hier unsere Leser an die hier einschlagenden Schriften unkeres verewigten Barve erinnern), so viel umfallend auch der Titel immer lauten mag, schon lange besiden. Die franzosische Philossophie, mit all ihrer gewöhnlichen Scichtigfeit, gepaart mit Großsprecheren, ist auf sebem Blatte sichtbar. Das Publitum wurde baher gewiß, nichts perlaren haben, menn diese

Diese Shrift immer unüberfest geblieben mare? benn wie besiten bereits das unvergleichbar Bessete in biefem Sache; aber vielleicht mur es dem lieberfeter, ber fic am Ende ber Borrebe J. G. Dyck unterzeichnet, micht gang gleichgultig, jest gerade eine eintragliche Beichafftigung gu haben; und bamit wollen wie uns benn auch für lett ber beruhigen, und unfere Lefer nur noch verfichern, bag es bier an Galligimen nicht fehle. Die Anmertungen, wels the der Ueberfeger hin und wieder hinjugefügt hat, bericht tinen feiber nur felten ben Test, welcher boch fo oft einer Berichtigung bedürftig ift; bagegen bat es bem Ueberfeber hefallen, und in biefen Roten feine Einfalle über bie neuer ften politifden und philosophischen Angelegenheiten mitfutheis len, die wie freplich ebenfowohl ohne den geringften Rache theil für unfer Wiffen, und für unfere Wohlfahrt entbehrt haben wurden, als diefe gange Ueberfepung.

Uebrigens ift ber Inhalt diefer Schrift folgender: Auf bie Borrebe jur beutfden Ueberfebung, und bie Borerinner rungen bes Berfaffers folgt bas erfte Buch, unter ber Auf fchrift: der Mann, das in fünf und zwanzig Abschnitzen folgende Gegenstände abhandeft: Won den Sinnen; pom Bergnügen und Schmetze, welches die Sinne durch ihre medlelfeitigen Berhaltniffe gemabren tonnen; vom Schlaf? vom Einfaß ber finntiden Frenden und ber finnlichen Schmept gen auf unfere Geele und die burgerliche Gefellfchaft; von Der Eigenliebe; bon dem Berftande ober ber Beurtheilunge kraft; bon ben Reigungen; von der Reugier; von det Leichtelanbigfeit; vom Aberglauben; von der Rachahmunger fucht; von ber Gefelligteit; vom Mitteiben; von der Liebe aur Unabhangigteit und Gleichheit; von ber Ordnungeliebes bom Edderlichen; bon ber Liebe zu angemeffenen Tonen. pber jum harmonifden Rlange; von den Leibenschaften Bemerkungen über bie Leibenkhaften der Wilden, verglichen mit ihrer Aenfferung in mehr oder weniger gebilderen Stuar ten; vom Klima; vom Charafter; von der Gewohnbeit? vom Inftintte; von ber offentlichen Meinung; bom Gewife fen; vom dauerhaften Gluck, ober von ber Wohlfabers von ber Bernunft; ber Menfich in feber Lebensperiobe. Abbandlungen bat ber Ueberfeber, man fieht freilich nicht aus welchem Grunde, noch Etwas über bes forn. Profesior ZiO.

Fichte Appellation gegen bie Antlage bes Atheismus, bene, gefügt. Es ift jest gerade in der Zeit, nach orn. Sichm mit Steinen ju werfen; und biefe gnte Belegenheit wollte ber Meberfeget vermutolich nicht verfaumen, frn. Sichte auch ein paar Steine an ben Ropf ju werfett; benn als Atheiste ift er ja wohl vogelfren, und jeder Gaffenjunge tann mit einer Sand voll Roth fein Muthletn an ihm et proben. - Das Zwente Buch hat die Ueberschrift: Das Weib, und handelt in einigen Dialogen folgende Begenr flande abs von der phyfischen Befchaffenheit ber Frangen threr Jmagination, thren Ginnen und ihrer Denfart: iber die Entitehung und die verschiedenen Arten ber Leiben. ichaften, welche bem weiblichen Befchlechte eigen find, und beffen Charafter: von ben Leibenschaften und Engenben bes weiblichen Geschlechts: über die weibliche Bohlfahrt. -Das Dritte Buch hat die Ueberschrift: Ponthiamas, ober die Bildung der Bernunft, und handelt unter verschiedener Einfleidung : von ber Bernunftlehre; über die Ergiebung ber Kinder; über die menschlichen Kenneniffe; Ueber die Urfachen, die ben Menichen jum Brethum verleiten tone nen; Berhaltungeregeln jur Ginrichtung eines Borterbuds ber Oubstanzen; Lebensregeln; Dentspruche; Anweisung ur Erforichung der Babrheit; Die Sitten der Einwohner von Pontbiamas.

De.

Disciplina morum, suvenibus litterarum studiosis tradenda, aprisque philosophorum sententiis et sacrarum litterarum dictis illustrats, auctore M. Henrico Kunhardt, ord. Phil. Adi. Acad. Custode et in Paedagogio Collaboratore. Helmstadii, sumtibus Fleckeisenii, 1799. 168 ©. 8.

Menn wie in einer lateinischen Soule ober an einem Symnas fum junge Leute, die dem Studiren gewidmet find, in ben ersten Anfangsgrunden einer wissenschaftlichen Moral zu unterichten batten: so wurde und dieses Lehrbuch fehr willtommen kyn: benn wir finden es zu dieser Absicht, zu welcher es auch

von dem Berf. bestimmt ift, nach allen Theiten branchas. Estst in einer kichtigen und natürlichen Ordnung sabgesaßt, ohne boch zu metaphyssich zu septi; deutlich und doch gründlich, kurz und doch vollständig, und in der Auswahl und dem Bortrag der besondern Borichristen der Bestimmung und dem Bedliesnissen studiernder. Jünglinge angemessen. Auch der-Ausdruck ist reins lawinsch, und die Schreibart der Waterte gemäß. Einen besondern Borzug-machen endlich die vielen zwecksuchstgen Stellen aus, die theils aus der Bibel, theilisaus könnischen und griechtschen Schristellern unter dem Terte und in beständiger Beziehung auf denselben angescher werden. Wir nehmen also keinen Anstand, dieses wohlger schriebene Compendium der Woral zu dem oben angegeber nen Zwecke zu empsehlen, und sind versichert, daß es in den Swecke zu empsehlen, und sind versichert, daß es in den Swecke zu empsehlen, und sind versichert, daß es in den Swede zu empsehlen, und sind versichert, daß es in den Swede zu empsehlen Lehrers Nuben schaffen werde.

nm.

## Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Bwen und Bunfsigften Banbes Erftes Stud.

Swentes Deft.

Intelligeniblatt, No. 20. 1800.

## Mathematif.

Die ersten Anfangsgrunde der reinen Mathematik, jum Gebrauch für den Unterricht von J. G. E. Kiesewetter, Doktor und Professor der Philosophie. Berlin, ben Quien. 1799. 415 Octavseit. 11 Rupfett. mit 150 Fig. 1 RC. 12 28.

Die Mathematik muffe anders vorgetragen werben, erinnert Dr. R., wenn man ben Schuler blog mit ihren Sagen ju anderweitigem Bebrauche befannt machen will; anders, wenn man überdieß noch Ausbildung feiner Ertenntniftrafte fich als Haupramed voraussest. (Die erfte Abficht geht auf Dandwertsmäßige Belehrungen, gebort fo wenig fur Das thematit, als bloß praftische Unleitung jum Rechnen, nut die andere ift der Mathematik werth; Ausbiloung der Ete. fenntniß muß, allemal ein wichtiger 3med feyn, ohne fie werden felbft die Borfdriften der Ausübung weber richtig gefast noch glucklich angewandt. Bur Bequemlichteit tann man bem Praktiker bie Sabe, die er am meiften braucht, auszeichnen, wie es Schulze im erften Deft feines Taftenbuchs gemacht bat; im zwenten verfahrt er boch anders, fo was abet foll nicht fur ben Schuler geschehen.) In Diefer Abficht fcheinen Brn. A. die meiften Lehrbucher nicht gut leis fen was er wunfcht, ohne daß fonft gegen Richtigfeit und Benauigteit ben ihnen mas ju fagen ift. Sie handeln den 87.21.D. 23, LU. 25, 10 G. U. Seft.

Gegenstand vollftanbig ab; fann benm munblichen Bottrage bet Lebrer bodiftens nur ausführlicher wiederholen, was im Duche feht: fo beweißt der Schiler nur balbe Aufmerte famfeit, mas ber Lehrer fagt ftebt im Buche, und bas befibt er ja. Das Lehrbuch foll nach Brn. A. Erachten, nicht Alles enthalten, nur fo viel, daß ber Schuler bev eigenein Dachbenfen bas übrige finden fann; boch fo vollftanbig, baß. es bep der Biederholung des Lebrers Borttag leicht ins Gebachtniß jurudruft. Go bat Gr. A. 3. B. in ber Geometrie Riquren gezeichnet, auf welchen ber Schuler Die gu! findenbe Definition leicht ableiten tann; durch Rragen beren Beantwortung nicht ichmer fallt, Begriffe zu etlautern gefucht; Ses legenheit gegeben, algebraifche Formeln in Borten auszubrus den; nach dem daffelbe juvor ben andern gefchehen war, in der Folge der Geometrie, nur fcmere Gage burch Siauren erlautert, fonit überlaffen Die Riguren nach Unleitung bes Sabes ju zeichnen; ben Beweisen und Mufgaben nicht Alles auseinander gefett, oft nur angewiefen. Debriabrige Erfahrung hat ihm bewiefen, daß biefer Bortrag nublich und intereffant ift.

Dach einer Ginleitung, Arithmetit, mit Buchfabenrechnung, Logarithme, Bleichungen, bis mit quabratischen Aufgaben; nicht ben allen die Auffbfung. Geometrie und ebene Trinonometrie. Die lette endigt fich mit der Aufgabe. aus ben Seiten die Bintel ju finden. Er fallt ein Perpenditel auf die größte Seite aus dem gegenüberftebenden Bintel und fucht ihre Segmente, und endigt bas Buch mit ber Frage nad ben Bintein, wenn bie Seiten 3, 4, 5, find. (Babrichein lich ben Schuler zu versuchen, ber Austachen verbiente, wenn er bier die Segmente ber großern Seite nothin fande. Sebr richtig ift, mas Dr. A. wegen ber Art Mathematit gur Bif. bung bes Berftanbes vorzutragen, fagt; aber gute Lehrbucher fino boch icon baufig feiner Abficht gemäß abgefaßt, enthale ten mehr als nur mas mundlich erlautert wird, geben bem . Bernenden Unlag zu eigenem Rleife. Delbft Gutlid überlagt manches feinen Lefern gu entwickeln und ju beweifen. Und wenn in einem Lehrbuche auch alles vollständig bewiesen und aus einander gefeht ift: fo wird ber Lernende, ber 21m tagen 3mm Mathematiter hat, nicht das alles wortlich burch findieren, fur fich Beweife und Auftolungen fichen, nachdem feben , wie es mit bem was im Buche ftebt, jufammen

men trifft. Den. Prof. B. Buch ift alfo nicht, wie er gu, glauben fcheint, bas erfte biefer Art.

Markscheibekunst. Verkasst von Paris von Siminani, kais. königt. Professor der Mathematik zu Klagenfurt. Wien, gedruckt ben Hraschanzky, kais. kön. deutsch- und hebraischen Hof buchdrucker und Buchhandler. 1798. 88 S. 4. mit 5 Kupferstafeln. 16. 92.

Die Methode, Lagen eines Punftes burch Coordinaten ju bos fimmen, bat St. v. B. in ber Maetfcheibetunft vortheils haft gefunden, und Belehrte, als er mit feiner Arbeit fertig wir, aus Baffners Anmerfungen über die Marticheibetunft und v. Oppel Anhang jur Marticheibet. tennen gelernt, beffeit Methobe er aber fur fcwieriger ertiare als die feinige. Das eifte hauptftuct: Ertfarungen, daben auch mit vom Coms Bon ber Martideibet. überhaupt. Sobienris' und Gelgerriß. III. Berfahren in der Grube. Begen bee Rrammung einer Schnur nach ber Rettenfinie, follte man beftimmen, wo der Gradbogen anzuhenten ift, ihre Reigung' mir ber geringften Untideigfeit anzugeben. Sr. v. B. fine bet die gemeine Regel, den Grabbogen unter Der Mitte Der Donner anzuhenten fehlerhaft, auch was von Oppel lebrt nicht befriedigend; giebt einen Unterricht, bep bem Integria und narurliche Logarithmen vorfommen, für die, welche in bit Mathematit geubt find; ein Marticheider werde wohl nicht Gebranch davon machen, IV. Berfahren außer der Brube. V. Berechnungen , daben erfinnert er , in den trigenometrie iden Tafeln fey unrichtig o als Logarithme des Sinus o angefeben. (Das ift boch in neuern Ausgaben, & E. in Degas feiner, langft verbeffert.) VI. Riffe. Bie man ben Coblentif nach dem Compaffe verfertigt. Benn Theile Det Arbeit mehrere Sabre nach einander find vollendet worden, muß man bemerten, ob fich indeffen bie Abweichung der Dagnete nabel verandert hat. Gr. p. G. findet fur Beffer, aus ben Angaben des Campaffes Bintel gu berechnen und den Sobe lentif nach Absciffen und Ordinaten aufgutragen. VII. Aufgaben. 218: Grafe und Streichen einer Linfe gu finden. birn Endountte auf dem Soblentiffe angegeben find.

So mehr aus bem Riffe aufgulofen. Borber muß boch bei Linie Streichen und Lange in ber Brube gefunden fenn, ebe man es auf ben Rif bringen fann, baju gab bas III. E. Anleitung.) VIII. Marticheiberifche Berfreuge: Grubencompafie, Brabbogen und gehntheiliges eingetheiltes Rlafter; find fcon im III. C. befchtieben warben, und beißen bas fachfische Schinzeug. Die Magnetnadel ift Beranderuns den unterworfen, felbft megen elettrifcher Luft, auch in febr eifenschuffigen Geburgen. Unbequemlichkeiten ber Elfen. Bare De. v. B. Martfcheiber: fo murbe et ein Berfgeng brauchen, bas mit bem Branberifchen Scheibenin-Rrumente in ben Daupttheilen übereinftimmt; er nennt es Catagoolabium, weil es eigentlich ju unterirbifchen Deffungen bient. Gine borijontale Scheibe in 24 Stunden getheilt. Alm ihren Mittelpuntt brebt fich ein Linial mit einem Bere nier, vermoge beffen Bintel bis auf Minuten angegeben werben. Auf bem Linial befindet fich auch eine Buchle mit Spie zitus und Luftblafe, Die Chene ber Ocheibe magrecht ju Bellen. Ein Buglothrecht auf bas Linial befeftigt tragt einen Gradbogen, deffen Chene auf ber Scheibe ihrer fenfrecht ift, ber Salbmeffer fich in jede Reigung bringen laft. mittelft eines Bernier laffen fich ben ibm Paare von Minu Dem Dutchmeffer parallel ein aftronomifches ten angeben. Bernrobt, in beffen Brennpuntte ein Rreng auf platten Glafe. Moch abgesonbert, eine verticale Scheibe nach beren Mittele puntte vifirt wirb. Dan erleuchtet fie mit einer Lampe. Der Abstand ber Are bes Kernrobes vom Durchmeffer bes Bradbogens, ift gegen die Entfernung ber Bifirfcheibe be: tradtlich; nun will man eigentlich bie Reigung ber Linie vom Mittelpunfte des Gradbogens nach ber Scheibe Mittelpunft, miffen; die Borrichtung giebt aber bie Deigung der Are Des Kernrohrs. -Es wird gewiesen, was biefer wegen für eine Berbefferung nothig ift. Underer Bemertungen über Bebrauch und Richtigfeit diefes Berfgeugs.

Ho

1. Der Rechenschüler. Gin Schulbuch jung Litfaben bes ersten Unterrichts im Rechnen für, alle Bolksklaffen. Von Ernst Sottfried Fischer. Prof. der Machematik und Phos. an dem Berk. Colin. Gymnaf: in Berlin. Berlin, ben Dehmike dem Jüngern. 1798. VIII und 160 S. 8.

2. Erempelbuch. Sin Hulfsmittel zur Beforberung bes Geschmacks an ben Rechendbungen, und zur gelegenstichen Verbreitung gemeinzußiger Rennenisse, von Johann Friedr. Will. Koch, Pred. an ber St. Johannis Kirche in Magdeburg. Erstes Heft, die Rechnungsarten in gleichbenannten Zahlen. Magdeburg, ben Reil. 1800. (eigentlich Michael. Messe 1799.) VIII und 160 S.
nebst 2½ Vogen Resultate. 8. 10 %.

#### Siermit ftest in genaueftet Berbindung:

- 3. Exempeltafeln. Ein Hulfsmittel jur Beforberung bes Geschmacks an ben Nechenübungen, und zur gelegentlichen Berbreit. gemeinnüß. Kenntiwisse, von Joh. Friedr. Wish. Koch, Pred. u. f. w. Exstes Heft, die Rechnungsarten in gleichbenannten Zahlen. Magdehurg, wie oben. VIII S. und 14\frac{1}{2}\overline{B}.
- 4. Erempel zur Uebung in der T. meraelon, den vier Grundrechnungen unbenannter und einfach benannter ganzer und gebrochener Zahlen, auch in der Auflösung einfacher Gleichungen. Zum Behuf des hiesigen Schulmeisterseminariums, herenusgegeben von Joh. Georg Heinr. Biermann, Kon. Kurs. Steuer Kevis. und Cammer Revis. Gehülf., auch Lehren im Rechn. und Schreib. am dies. Schulm. Seminar. Hannover, ben den Gebr. Hahn. 1800! (Mich. M. 1799); VI und 244 S. 8, 16 &.

3. Kurges und feichtes Rechenbuch für Anfänger (.) wie auch für Bürger und kandschulen (,) von Joh. Phill Schellenberg. Erster und zwevter Theil. Zwente verbesserte und vermehrte Aufl. Gera und leipz., bey Ilgen, 1799. 27 B. 8. Oriteter und letter Theil. Zwente verbesserte Aufl. Ebend. 1799. 15 Bogen 8. Alle drep Theile. I NG. 6 98.

Diefer dritte Theil wird auch unterm Litel verlauft :

- E. Kurze und leichte Amseisung zur Decimal- und Buchkabenrechnung, Regel be Quinque, Kettenrechnung, Gesellschafts-Vermischungs- und FalsiRechnung, nebst vielen Vortheilen und Abkurzungen der Aufgaben. Von Joh, Phill. Schellenberg. Zwepte verb. Aufl. Gera und Leipz., u. f.
  w., wie nachst zuvor.
- 7. Semeinnugiges Rechenbuch zum Unterricht in Stade- und sandschulen und zum Privatgebranch. Zwepte und verheff jedoch im Wesentlichen ungeänderte Auflage. Altborf, im Verl. Mepers, Univers. Buchdr. 1798, 30 B. 8. 16 86.
- 8. Arithmetische Labellen, als eiffe Uebung im Beche nen; nebst bem Nochwendigsten von der Orthographie für niedere Schulen. Zweyte Austage. Magdeburg. 1799. 44 B. & 68.

Die Menge ber, in zwey bie brey Meffen hinter einander etichienenen, faft gleichartigen Anweisungen zur praktischen Rechenkunft, veranlagt une, verschiedene berfelben unfern Lefern anzuzeigen, und von ihrem Berthe bem Publito Res chenschaft abzulegen.

Dr. 1. Ift ein brauchbares Budlein, bas ber Absicht bes Litels, für einen großen Theit Sachfens entspricht. Dr. Wrof.

Prof. F., den wir aus keinem rühmlichen Rechenduch für das gemeine Leben, it. Th. tennen, handelt in 17 Ab. schnitten vom Mumeriren, Addiren. Subtrahiren, Multipliciten und Dividiren, unbenannter und behannter ganzer Zahlen und Brücke, worauf S. 116—135 Abschn. XVII. die Regel detri ganzer und gebrochener Werthe solat. Den Beschluß machen S. 135—150 einige Rechenkunsisstüte für das gemeine Leben, wovon man in ältern Rechenduchern des voriaen Jahrhunderts, zumal in Zemelings, Meis, ners, Ressing, Grafs, Schliepers, und ahnl. Schulbüchern rühmliche Vorgänge antrisst. Im Ganzen verdient die vorliegende Arbeit des Hrn. Verf. unsern Dank, und wir ermuntern ihn zur Fortsehung seiner vorhabenden arithmetischen Arbeit.

Dr. 2 und 3. Gind im Befentlichen Eins, b. i., es find ein und daffelbe Bert. Jenes enthalt die Aufgaben in einer Reibe forr auf bepben Seiten gusammengedruckt; biefes dagegen bie Aufgaben auf einer Seite, fo bag fie auf Pappe gezogen, und als Erempel ber Uebung ben Schalern jum Ausrechnen vorgelegt werden tonnen. Im Ende eines jeben Eremplars finden fich bie, nach ber Dummer ber Aufgaben Bufammengebruckte Resultate ober Facite; Die aber bloß gut Radricht, fur die Lehrer in 8 gebunden werden. Alle Aufunbenannter und benannter Größen binaus, und find im Gangen fo beschaffen, baf fie Luft und Ermunterung jum Rechnen aller folden Rechenschuler, benen es um Bifbegierde ju thun ift, fchlechterblings erwecken muffen. Rec findet bergleichen Einfleibung am zweckmäßigften; und es mare an munichen, daß unfere gewöhnl. Rechenmeifter, ber Methode bes grn. Dred. R. in Burger : und gelehrten Schulen folgen, und fieauf mehrere Gegenftande ber Art anwendbar machen mochten. Dem zweyten Sefte feben wir baber mit Berlangen entgegen, und munichen, barin die namliche gemeinnubige Behandlungsart auf die folgenden Rechnungsarten angewandt au feben.

Rr. 4. Dat den trefflichen Schriftsteller, ber mabrend den sehten 20 Jahren zuerft die Anleitung zum Bopferechnen schrieb, jum Berf. Wer Dr. B. Manier und Einkleidung, das Rechnen ju lebren kennt, wird auch an

biefem Exempelbuche, das in der Art des Bortrags mit dem nachstvorigen Buche des Irn. K. vieles gemein har, wahren Gefallen finden, und dessen Gemeinnuhigirest nicht absprechen. Rur die geometrischen Aufgaben S. 209—214 Nr. 244, 247; 248, 252, 253, 255; 258—268 und 269 passen nicht hierher, welf sie, ohne Boraussehung einiger Grundlehren der reinen Geometrie, den Rechner zum mechanischen Betrieb der Meßkunst zu leicht subren.

Dr. 5 und 6 haben, wie die Ettel angeigen, einen Berf. - 'So viel fich Rec. ju erinnern weiß, und aus bem Machichlagen in Erfahrung bringen fann, find die erften Ausgaben biefer Bucher, in der 27. a. d. B. fo wenig. als in ber alten angezeigt worben. Der Berf. flagt 6. 5. felbst barüber, baß ibm eine öffentliche Recension feinet Arbeit, noch nicht zu Befichte gefommen fep. Auch wit haben biefelbe, außer ber vorliegenden, nicht gefeben. erffe Theil von Dr. 5. lehrt gablen, Abbiren, Subtrabiten Multipliciren, und Dividiren, ganger und gebrochner, un-Benannter und benannter Großen, welches alles in eilf 26 fchnitten, S. 1 - 231 in 97 Sphen ziemlich vollftandig ge-Beigt wird. Der zweyte Theil bagegen in drey Abschnits ten S. 232 - 400, von S. 98 - 250, die Echre von den Verbaltniffen und Proportionen (mas heißt bas?), bie Regel betri, Intereffen : und Reductions , Rechnung, und Die einfache umgefehrte Regel betri. Den Befdluß macht Die Ungeige ber Resultate einiger, im Buche vorfommenben Hebungsaufgaben und Druckfebler. Die allgu groffe Deutlichfeit, womit ber Bortrag bes Buths gleichsam aberlaben ift, durfte, wie der Ausfall, (Vorr. G. VIII - X.) gegen einen gleichzeitigen arithm.ifchen Schriftfteller, Dielen nicht gefalten; wenigstens bezeugt Rec. an bepben ein gerechtes Diffaffen, wiewohl er der abgehandelten Materie und dem Berbienfte bes Berf. Gerechtigfeit wiederfahren lagt. Dr. 6 enthalt in 6 Abfchnitten bas Alles, was auf dem Titel Des Buchs genannt worben. Ungegebtet man nichte Meues barin antrifft: fo find die barin verarbeiteten Rechnungsaegenftande, welche in mehrern bunbert Rechenbuchern vortommen, nach einer prattifch arithmetifchen Art behandelt, die von der Ginficht des Berf. gengen. Dur ble Gelbftgenuge famfeit in der Borrede wird mehreren mit uns nicht behagen. Ungleich zwechmäßiger bat uns Mt. 7.

Mr. 7 gefallen. Ein Buch wie biefes, bas burch feinen furgen, faflichen, mathematifc richtigen, und nicht burch Konneln ober burch weitschweifige Ertlarungen überlabenen Bertrag, fich gang vorzüglich auszeichnet, und bas in ber Dauptfache, nicht fur ben frantifchen Rreis allein, fonbern für allebeutfche Rechnungs . Liebhaber berechnet ift, verbient Schule mannern und Schulern empfohlen zu werden, benen es unt Erweiterung arithmetifcher Renntniffe ju toum ift. Bergleichung ber aten Ausgabe biefes Buchs mit ber erffen finden wir die Angaben ber wirktiden Berbefferung in ber Dorr. S. XIII. fg. gang vichtig. Diefe befteben vorzüglich in Berichtigung ber Druckfehler bep Beantwortung ber Aufgaben; - in Beranberung einiger Ausbrucke, und in ber ausfahrung einiger Berechnungsarten, welche bach im Sanjen bie vorige Auftage, wie auf bem Litel richtig bemertt wird, im Befentlichen, felbft in ben Seitengablen, unverandert lagt. Wir manichen mit bem ungenannten Berf., bag fin Buch ferner dazu dienen mage, die schechten Rechenbite der ju verbrangen , und ben grandlichen Unterricht im Rede nen m befärdern.

Rr. 8. Ift eine vlende Ple'ce, über die man fich mundern muß, daß man diese wenigen Bogen zu einem so theusen Preise hat zum zweyten Mal drucken können. Die erste Ausgabe scheint, wir sie es verdient, vielleicht weit sie uweer aller Krisik war, nicht in den Buchsandel gekommen zu fezu.

Mo.

## Naturlehre und Naturgeschichte.

1. Physitatisches Borterbuch (;) oder Erklarung ber vornehmsten jur Physit gehörigen Begriffe und Rumstwörter, sowoht nach atomistischer als auch nach dynamischer Lehrart betrachtet (;) mit kurzen bengoftigten Nachrichten von der Geschichte ber Ergindungen und Beschreibungen ber Werkzeuge (,) in alphabetischer Ordnung von D. Johann Cart

#### Maturiehre und Maturgefchichte.

Rifcher (,) ber Philos. Prof. zu Jena, u. f. w. Amenter Theil. Bon Eleftr. bis Spp. Mit fünf Rupfertafeln in Quart. Botringen, ben Dietrich. 1799. 988 S. gr. 8. 3 MR.

3. Phyfitalifch - Chemifches Sanbworterbuch für Gehorte und Ungelehrte, Fabrifanten, Manufacturiften und Sandwerter. Gin gebrangter Auszug aus Gehlers, Macquers, und ben neuesten vorzuge Alichften phyfischen und chemifdien Borterbuchern und Schriften. Mit forgfältiger Auswahl in vier " Banben gefammelt. Erfter Band. Mit Rupfern. Leipzig, in ber Benganbifden Buchhanblung. 1799. IV, unb 573 Seiten gr. 8. 1 902. 18 92.

Brobe Berte haben fo vieles mit einander gemein, bag pian oft in die Berfuchung gerath ju glauben : 'bie Betf. bat. ten nach einem gemeinschaftlichen Plane einige Artikel abzut handeln Ructiprache genommen. Benn man fie aber in bet Ziusführung genauer betrachtet: fo ftopt man bisweiten auf mertliche Berichiebenheiten, Die theils daber rubren, daß bet Berf. von Dr. i feine eigenen Gebanten und fpftematifche Enfleidung mitbringt, die der ungenannte Bearbeiter bes Aubugs von Dr. 2 wie es icheint, größtentheils juruck lagt. theils aber von dem großen Abstande priginiren, fur wels des Publifum indes der bepben Berte geschrieben worden. Denn

Re. 1, woven wir schon ben iften Band, oben (in der Meuen allgem, deusch. Bibl.) ruhmlichft angezeigt has ben, ift blog fur Gelehrte und speculative Liebhaber ber Daturlebre ie. bestimmt. Der vorliegende ate Bb. ift in feiner Ausführung eben fo reichhaltig und grandlich bearbeitet als bet erfte. Im biefes ju beweifen, wollen wir ber vornehmften und ausführlichften Artifel gebenfen, Die uns im lettern einer vorzüglichen Aufmertfamteit werth gefchienen. Belegentliche Bemertungen wird uns ber Gr. Berf. ju gute halten.

ba fie feinen anbern Breed baben, als Bweifel, : Betibele gungen und Ergangungen für die Miffenfchaft barguftellen.

8. 7 - 19. Elektricitätsverdoppler, ober Bens nem Duplifator der Elektricitat, größtentheils ans ben Philol transact, 78ten. Bbe, aus Grens Journ. ber Phofit, and Cavallo Abb. Der Electricitat'a. d. Engl. ub. entlebnt. 6. 18 - 25. Blettwicitateseiger, nach verfchiebenen banes kitet. 6, 27-77. Elettrifirmafthine, nach ben new ften und beften Runftlern, ihren Erfahrungen und Beobade tungen beschrieben. Die pornehmften Ochriften Die baben ner braucht worden, find von Prieftley, Cavallo, Adama, Victolson, Ingenhouß, Cuthberson, van Marum, Landviani, Reifer, Gutte, Munde, u. a. m. --6. 73 - 77, werden einige Bemertungen in Anfebung bes Reibzeugs der Eplindermaschine bepgefügt, die Dr. Prof. R. dem Medanife Voigt in Jena verbanft, und in alber Abe: ficht bier angeführt zu werden verblenten. (Rec. fügt binge : Enthberson ift nicht Erfinder ber Glettriftrmafchine mit Giasicheiben. Rec. sab fie im Jahr 1779 in ber Brane derschen Werkfiete ju Angsburg; als er fich barüber im Maty 1788 mit Sen. Cuthberfon in Amsterdam manblic unterbiett, geftand letter bem Rec. aufrichtig, bag bie Chre biefer Erfindung eigentlich bem verftorbenen Bennder gebote; ber jungere Dr. Bianchi (auf ber Ralverftrage in) Amfterdam) aber ibm zuerft bavon eine mundliche und flaumine Beidreibung gemacht, die et nachft bem verbefort. babe.) 6. 77 - 104. Eleftrometer, vorzüglich gerathen. 6. 105 - 144. Blettrophor. Bisher glaubte man: Doita babe diefes Inftrument zuerft im 3. 1775 befannt gemacht, und fep alfo Erfinder beffelben. Der verftorbene hoft, Lichtenberg hat aber (f. Nov. Comm. foc. Reg. frient, Goett. Tom. VIII. p. 168.) gezeigt, daß schen Wilte ban 1762 bie Borrichtung gegeben habe. -149-157 fcbeinbare Entfernung, scheinbarer Ibe find, aus Prieftley's Gefch, ber Optit Igrofrenthelts enter kint. Der Art.: Ephemeriden, oder aftronomisches Jahrbuch, 6. 163 - 165 ift gut gerathen; es batte aber 6. 165 ber aftrenomifchen Ralender gebacht werben follen, welche bie Ron. Mab. ber Biff, ju Berlin, in ben Sabren 1745 bis 1751 und fa. berausgegeben bat. Rec. tann ihren eigentlichen Anfang nicht bestimmen; wohl aber, baf er untet

ber feinem aftronomifchen Bacher Borrathe fanf Jahrgange namlich von 1747 - 1751 in 4. befist, wovon die vier erften in beutscher, ber von 1751 aber, in lateinischer Sprache, und faft in eben ber Art, wie das feit 1776 erfchienene Babrbuch abgefast find. Bene find von biefem nur darin perfcbieben, daß feine fo ansführlichen aftronomifchen The handlungen barin vortommen, wie in fodtern Beiten ber Ges fdmad und bie Beobachtungeluft biefelbe bierin anzubringen, ide nothig erachtet bat. Zuch find die aftronomischen Rus pferenf. in besagten Balendern nicht so nett, noch so baufig wie im Jahrbuche anzutreffen. Daß übrigens das aftron; Jahrb. des Sen. Bode, feit 1793 bis 1797 dem Supe plem. 2de. erhalten, batte ber Benauigteit megen bier ermabnt au werben verbient. Auch ift. ber, nach bem Care. dan &. 164 bemerkte Umftanb: bag man jur Brit bes Pto-Lemaus noch teine Ephemeriben gefannt, nicht gang richtig. Rec. ift weit entfernt, bie, auf teine Aucrorität geftute Radricht des Vollbeding's (f. Archiv der Erfind. C. 140), daß die etsten aftron. Ephemer. von Meton und Konon verfertigt worden, ale richtig angunehmen; inbeffen gehr boch aus ben Beobachtungen bes Alexandreifden Oternftundigen, bie auf unfere Beiten geformmen find, jut' Bnuge bervor, bag fie tom wenigstens nicht unbekannt ges mefen fenn muffen. (f. Claud, Ptolemaus Beobacht, der Gestirne und der Beweg. der himmel. Sphäre; von 3.L. Bode. S. 8 ffg. 72 fg. u. 236 - 240. Berl, 1795 gr. 8.) Der Art.: Erdbeben, O. 168 - 180 ift meift nad. Priestley und Bergmann in Bergleichung neuerer Dopor thefen ausgearbeitet. 3m Art. Erdlugel, S. 184-252' Andet fich febr viel Sutes, Babres und Falfches, in Anfer ber mathematifden Erbfunde ber alten. fern und neuern Beiten gufammen getragen. Rur vermiffen wir blerben an einigen Orten bie mathematifche Rritit, wie 3. B. in den irrigen Angaben bes Postdonius B. 206 fg., Die icon in Berghaus Beich. ber Schiffabrest, ber ben vors nehmiten Boltern des Alterth. 2r Bb. C. 592 - 594 bine langlich gewürdiget worden. Was G. 205 fg. von Era. coftbenes Bemuhungen in Absidit der Erdmeffungen von Alexandrien bis Siene, und umgelehrt vortommt, batte mit ben fritischen Bemerkungen bes verftorbenen Schottlanbers Bruce (f. Reise zu den Quellen des Mils: 11 Bb. S. 212 - 218 n. d. Blumenbachsch. Ausg.) mit Bore. ebell

theil verglichen werden tonmen. Debr bierber geboriget, wiat icon mit aftronomifcher Genauigtelt, Die bem Anfange bes verinen Jahfhanderts Chre macht, Willebr, Snellius Emtolth, Batavus; Lib. II. Probl. 3. p. 247 feq. u. Cap. XVIII. p. 250 - 263. - Sonft ift-biefer ausführliche Artitel trefflich gerathen, und die neueften geographifchen Bemibungen barin aufgenommen worden. Die mathematie iche Phyfit geht ebenfalls baben nicht leer dus. - Bare es nicht gut gewesen, wenn Dr. Drof; R. im Art. Zunftis de Erdaloben 6. 252 - 255, am Ende, von ben beften Sattungen berfelben, wo fie verfertigt werben, und welche Anleitungen ju ihrem Bebrauche in ber mathemat, Bevaraphie empfehlungsmurbig find, gebandelt batte! - Eudios meter, Luftgate , Meffer, G. 271 - 294 vortreffic andeinander gefett, und die neueften Entbechungen Daben bes nutt. — Erpansible Glussigkeiten, ausdehnbare, elastische Glassigkeiten, &. 294 - 302, nach de Luc, Lampadins, Gren, n. a. — Jäulniff, S. 305 — 313. — Bom Sall der Körper S. 313 — 330 wird grundlich ges bandelt, eben fo auch die Sarben 6. 330-367 und 6. 190-431, bas Gernrobr obes Teleftop." In lettern wird vieler analytlicher Calcul, und G. 400 ffg. manches iber bie Geschichte bes gernrohre bengebracht. Der Br: Berf. fceint, außer andern wichtigen Werten, aud 213ons shels hift, des mathematiq. Tom, II, p. 155-172 ge teaucht ju baben; jeboch ohne letteres ju nennen. 8. 437 -444 phystalische Befchreibung der Seuerkugel. — Fins sternisse, Verfinsterungen der Simmelstörper, S. 447-469. (Dicht nur Sipparch verftand bie Mondfinfterniffe zu beobachten, und baraus bir Ungleichbeiten bet Mondsbewegung ju bestimmen; sonbern auch die Aegypter, wie verscheiebene Alte verfichern. S. Diog, Laert, Provem. segm. II. Diod. Sic. lib. I. c. 50 p. 59. Herod. lib. 1 c, 74. Beral, Bergbaus Geld, der Schiffahrtst. ar B. 6. 518 fg.) . 6. 465 fa. fubrt Dr. R. vieles von ber fogenamten Plinianischen Monds : Periode, oder bas Sast ros der Chaldker an, und fagt: Plinius fete ftatt Suis 048, ber fur bie Rudtehr ber Finfterniffen 222 Monbemes nate angiebt, ducentis viginti tribus. Das ift and richtig, Bach ber Sarduinischen Ausgabe bes Plinis-hist, nat, lib., II. c. 13. Tom, I. p. 79; aber in beg afteen Ausgaben bes lateinischen Daturgeftichtschreibers, wie 1. 3. Die Belen.,

Schot fleht: p. 8. 1. C. nur: 222. Letteres, fit aber ein Schreibsebler in den Sandidriften, ber mit ben übrigen De rechnungen und Angaben, wegen biefer Mondeperiode des Plinit, nicht übereinftimmt, und febr weißlich von dar duin, nur nicht, wie es scheint, auf Beranlaffung von Salley, ben er als einen berühmten gleichzeitigen Ochrift fteller gar nicht nennt, verbeffert worden ift. berte. baß Gr. E. nicht die Urfachen angiebt, welche Balley sur Auffuchung der Chaldaischen Mondsperiode bewogen. melde einige franzos. Gelehrten die Umlaufszeit des Mero mennen (f. Goguet l'orig. des loix; Tom, VI, p. 199. ed. Par. 1958 12me; de Mairan Lettr. au P. Parrenin. 124 fuiv.; de la Lande Aftron, Tom. II. 6, 1566, et 1567.) Aller Babricbeinlichfeit nach fah Salley bie ungefahre Steich beit des Saros ein: und suchte deshalb in feinem Zeitalter biefe Beriode baburch wieber einzuführen, baf er vermittelft einer Berbefferung von 16 Minnt. 40 Get. Die Wieberfunft ber Schwanfung bes Monbes ergangte, die Monkficia gwar zu einer Genauigkeit ethebt, welche bie besten Safeln übertreffe (f. Hilt. des mathemat. Tom II. pag. 60 fin.) inbeffen ift aber von unferm unfterblichen Lambert icon taren bemiefen worden, daß biefes Borgeben irria fen. O. Lams bert im Berlin. aftronom. Jahrbuche f. 1780 ar 261 2 45 fg. Das übrigens Thales durch das Saros beit Chaloder, Die Sonnen . und Mandsfinfterniffe vorber fagen fonnte, bat icon Dr. Drof. Eberbard in einem eigenen Muffage in feinen vermischten Schriften ar Abidin, und Mec. an einem andern Orte wider einen befannten bentichent Steinten und Philologen bewiefen. - 3m Art. Siefferne-2. 469 - 488, hatte S. 470 bemerft werben follen, Dag biet neuern Aftronomen , bie girfterne bis jut soten Grofe eine theilen, wie man auf ben Rarten bes frn. Bode's Manne: freadichen himmeleatlas fowohl, als auf ben nenen geoffent himmelstarten biefes verbienten Sternfunbigen (ber lebel tern bat Sr. & nicht erwähnt) feben fann. Sonft ift bies fer Urt. vortrefflich gerathen. - Glamme &. 488 - 507. 3 geladene Glafche (phiala electrica) & 307 - 531.; und: Aluffe; Strome (flumina) 6. 536 - 544. find lefende werth; buch letterer Artifel verbient eine Berichtigung. R. faat S. 539 fa.: "Wenn bas Land ( Megpyten ) lebt vom: Baffer (Dit überfromt werden foll : fo muß es an die 90 "Luk anschwellen, da es fonft in alten Belten nur um 15: . Bug.

"Suß, und im erften Jahrhundert nach Chrifti Beburt nur 32 Buß ju fteigen brauchte, wenn man fich auf die Angas ben des Berodot und Plinius verlaffen tann." Auf biele Beise wurde das Delta feit Berodots Zeiten 34 Kuß erhobet worden fenn; das ift aber nicht fo. Berodot, ber fich mar perichiebener gangemagen, als lib. I. C. 78; lib. II. C. 149 u. C. 168, a. a. D. m., aber nie ber gugmaaße bebient, bestimmt, wie mehrere Alten, Die Gr. &, nicht angefibrt, Die Bobe bes Mils ju 16 Cubitos (f. auch Philoftrat. Icon. de Nilo; lib, l. p. 737.; Plin, lib. XXXVI. C. 2. Tom. II, p. 734, et Not. 21. ed. Hard. Diod. Sic. lib. 1. p. 23. Strab, lib. XVII. p. 788. ed. Caf. Das waren aber feine Rufe. Die beilige Elle, welche noch jest zur Meffung bes Dils bient, ift auf ber alten marmornen Saule perzeichnet, die zu bem Bebaube gebort, bas, wie auch Dr. F. a. a. D. S. 539. ju unt. bemerft, mitten im Ril, alt Cairo gegen über, unfern Siba, auf bet füblichen Spite ber Infel Rodda ftebt. Diese balt 20,544 Parifer Boll ober 1 Ruß 9 Boll 2 Lin. gewöhnl. theinl. Daaße, und ift 14 Dp. thifden, Delphifchen, Samifchen ober fleinen Zeguntifchen Elle, ober ber Sachemifchen Elle ber Araber vollig gleich. Alfo betragen 16 Cubitos bes Milometers = 25 guß 2 Boll 8 Lin. rheinl. Maaß, jur Beit des Berodots; das ift aber weit von jener Angabe unfers Brn, Berf verfcieben. Das ber Mil von Beit ju Beit bas Delta ober Untergappten erhobet bat, ift auffer allen 3meifel; biefe Erbobung betrug aber im erften driftl. Jahrhundert nicht bas Duplum feit bem Lage Berodots, wie oben Dr. Prof. F. gemeldet hat. Dieß tann, fo viel fich Rec. ju erinnern weiß, burd teine Stelle ber alten Schriftsteller erwiesen werden. Bielmehr geben alle Beobachtungen ber vollaultiaften Reifebefdreiber, mogu man gewiß Pococe, Shaw, Miebuhr, Savary, Bruce, n. a. gablen barf, fast einftimmig babin, baß, feit ber Deitte Des i 8ten Sahrhunderts, Diederagppten, um die Ueberfcmemmung zu bewirten, fich um 4 Cubicos erhöhet babe. und gegenwartig etwan 20 Cubitos ber Mil am Milometer fleigen muffe, bevor die Ueberfcwemmung ihren Anfang nebe me. Bergl. Bibl. der allgemeinen Litter. n. Aunft. 46 St. S. 84 ff. - Bielleicht wird Buonaparte, ober einer feiner Rriegesgefahrten, Die im Octbr. 1799 von ihrer Rreugfahrt nach Zegppten, in Frantreich wieber gus rud getommen find, barüber bereinft eine genauete und gu-

verlässigere Radricht bem gelehrten Publifum mittheilen. Der Art. Blath und Bbbe 6,537 - 564. ift eine Ergan jung des schon im ersten Bande bleses Berts gegebenen Art. Ebbe und Sluth, und enthalt nabere Erflarungen aber biefe mertwarbigen Erfcheinungen, Die aus bem beruhmten neuen Berke des frang. Mathematikers la Place \*) entlebnt find, und welche alle biejenigen Zweifel beben, die man, in Ansehung Dieser Maturbegebenheiten, ber Memtonischen Theorie entgegen ju ftellen, bisber bemubt gewesen ift. Rec. unterfdreibt für feinen Theil alle Bebauptungen Des Rranio. fen über Diefen Dunft. - Auffer vielen andern Artifeln haben uns auch besonders gefallen: Bang, Erzgang, S. 587—594.; Bas, Gasart, Luftart, S. 594—600.; atmosphärische Gas S. 600—6:7.; schweres brenn. bares Bas & 617-622. u. mehrere Luftarten, die von S. 622 - 686. abgehandelt werden. Befrierung S. 697 - 709. u. Geographie S. 722 - 728. find ihrer Kurze ungeachtet recht gut. Gesichtsbetrug, optische Tau fcbungen S. 737 - 7491 Gefichtsfehler S. 749 - 762 und Gewicht S. 768 - 770, find wie Gravitation S. 708-816; Grundtrafte &. 822-841 trefflich umgeats beitet. Baarrobren S. 844--854; Balbschatten S. 862-864; Bebet 8. 867-882; Beber 3. 882-892; Simmel O. 898 - 904 und Simmelstugeln, funfie liche, C. 904 - 912, verdienen alle Aufmertfamtelt; jes boch hatte auf einige Stellen mehr hiftorifiche Rrieif verwandt werden tonnen, wie g. D. S. 809 wegen Erfindung bet tunfilichen simmelskugeln, die Diodor v. Siz. dem Utlas . einem mauritanischen Abriten als Erfinder zuschreibt. (Die Stelle, wo dem Atlas die himmeistugel ju tragen, jus geschrieben wirb, fleht eigentlich im Pausanias lib. VI. c. 19. p. 499. Bas le Clerc ad Hesiod. in Theog. v. 509. als Rriffrer vom Atlas und feinem Simmelstragen fcbreibt, ift meift wortlich aus bem Diodor u. beffen Erflarung biefer Rabel entlebnt. Auf einer Schaumunge Antonins bes Frommen erblicte man ben Atlas mit einem Anie auf ber Erbe, ber mit, feinen Schultern die Simmelstugel tragt. S. Montfaucon antig. explig. Tom. I. P. I. Tab. XI. N. 10. vergl. Diod.

<sup>9</sup> Darstell. des Weltisstems, durch Pet. Simon la Place; a. d. Franzof. überl. v. T. C. Fr. Zauff; 2 Thie, Frankf. a. M. 1797, gr. 8. 21 Th. S. 135 ffs. —

Sic. lib. I. p. 49. Auch fteht die, von Hrn. Prof. B. a. a. Orne cititte. Stelle des Diodori nicht lib. 3. c. 5; sondern lib. III. cap. 55. ed. West., oder Tom. II. p. 326—328. ed. Ryring., Bipont. 1793, 8.) Die Art. Sohe eines Gestirns S. 921 ffg. und Sohe der Gebirge S. 926—956 sind vorzüglich gerathen; im lehtern Art. batten die tresslichen Berechnungen des Hrn. Host. Akstiners in seiner weitern Aussährung der mathemat. Geograph. S. 460—495; Gott. 1795, 8. mit Nuhen gebraucht werden kinnen. Die Kupfer, die ben unserm Eremplare sich besins den, sind zwar gut gestocken; nur nicht sehr rein, und daben auf dunnem gemeinen Schreibpapier abgedruckt. Wir wuns sichen, die Verlagshandlung möge in Zukunft ben den solgenden Hacksicht nehmen.

Do. 2. ift, wie der Titel fagt, ein Auszug aus Gebe let's vhufif. Worterb. n. Macquer, woben Sischers vorhin angezeigtes' Morterbuch iter Bb. u. Bourguets dem. Bandworterb, benuft worden. Der ungenante Berf. hat in so fern recht, daß ersteres auf Beblerschen Grund und Boden, und aus Beblerfchen Mateviae lien gebauer worden; aber Hr. F. hat doch Bieles, das Bebler fo wenig, wie fein erneuerter Berausgeber bat. Conft hat fich ber Berf. bes Borterbuchs von Dr. 2, wer gen ber demifchen Art. gang an Bourguet, als einen. wie er fich ausbruckt, gang vortrefflichen Subrer anges foloffen. In Rudficht ber Artifelanjahl ift ber Berf. fels nen Borgangern getreu geblieben , bas beißt: er bat feinen, nur etwa bedeutenden ausgelaffen; mas aber die Bollftandige feit ber bier im Auszuge gelieferten Artifel betrifft: fo fiebt man bisweilen, bag er mit nicht geringen Schwierigfeiten gefampft bat, bas wirtlich Lehrreiche, Mugliche und Biffene werthe von dem Ueberfluffigen, Beitschweifigen, und wentger Dierhingehörigen ju unterfcheiben. Indeffen ift er bod meiftens in ber Auswahl der Sachen und Materien giemlich gludlich gewesen; nur mare es zu minschen gewesen, bet Bearbeiter Diefes Auszugs batte bie, in feinen Urschriften citirten Schriftsteller und Bucher nochmals nachgeschlagen. und die barin vortommenden Drudfehler verbeffert. Giner ber größten und vollständigsten Artifel ift ber G. 15-22 Abweichung der Magnetnadel. Auf ben biftorifchen 72. 72. 70. 25, LUI. 25, 8, Sr. 116 deft. Bane Sang ber Biffenschaften, burfte ber Berf., ber Rarge bes Plans wegen fich nicht einlaffen. Manches ift allzu turggerathen, weil vielen Art. Bestimmtheit fehlt.

Et.

Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte, zuerst herausgegeben von dem legationsrath Lichtenberg, sortgesest von Johann Heinrich Boigt, d. W. D. Prof. der Mathem. zu-Jena, u. s. w. Eilster Band. Mit Kupf. Go. tha, 1796. 8. in 4 Studen. 2 Me.

Erftes Stud. Meue Beobachtungen. I. Sie' benter und letter geologischer Briefdes geren de Luc an Beren Profesor Blumenbach. Diefer Brief ent. balt Bemerkungen über ben Urfprung der organisirten Ber forbee, und foll dagu bienen, die Spiteme der Maturfor fcer umguftoßen, welche die fremillige Entftehung ber Dr. ganismen nach phyfifchen Befeben annehmen. Rec. fann fic nicht überwinden, bem Ibeengange des Drn. be gue nachzugeben, und unfre Lefer werden es ihm verzeihen, wenn er ihnen einen Auszug aus. diefem Briefe fouldig bleibt. II. Beobachtung über den Mebenweg des Blines ju dem Kisendrathe der Blingeln. Mus den Mem. of the Americ, Acad, of Arts and scienc, at Boston gezogen. von D. J. A. S. Keimarus. III. Verrheilung des Bliges an der Oberftache über ein geld mit Stei-Ebendaber, von Chenbemfelben. Brybe Benbach tungen find recht artig, und besonders die lette ausführlich und gut beschrieben. IV. Heber die ungleiche Brechbas Er fand, Pon Brn, Robert Blair. teit des Lichts. baß salzigsaures Spiegglanzerpd (Buryrum antimonii) mit Beingelft ober Mether und etwas Salgfaure gemifcht, jur Stralenbrechung ohne Sarbengerftreuung am brauchbarften V. Machricht von einigen beissen Quellen in mar. Dom Brn. J. Th. Stanley. Gehr unbedem tend. VI. Machricht von der Quaffia polygama (excelfa nach Swarts) oder dem Bitterholze von Jamaita, und der Cinchona brachycarpa (auch fchon von Swaris ermåbat) erwähnt) aus dieser Insel. Dom Ern. J. Lindsay. Der ganze Aussaus ist kaum so lang als der Litel. Vil. Madricht von einer besondern, durch Sen. G. A. Schröfer beobachteten Lichterscheinung. VIII. Nachsticht von einigen Bemerkungen, welche Ir. G. A. Schröfer bey der Bedeckung des Jupiters vom Mondegemacht hat. IX. Nachricht von einigen merkwürdigen Beobachtungen an den Spinnen zur Vorherberssimmung der Witterung. Die hinknglich bekannten von Quarremera d'Isjoneal berbachteten Erscheinungen an diese Thieran berm Bechsel des Betters.

Mastrien. I. Nachricht von einigen Verbesserungen des Barometers. Vom Sen. Voigt. Ein Ausug aus bessen Benragen zur Verfertigung und Verbesserung des Barometers ausgezogen. II. Beschreibung eines neuen Seberbarometers. Von Ebendemselben. Aus besselben Schrift genommen III. Beschreibung eines neuen Gestlichen Schrift genommen III. Beschreibung eines neuen Geschlichen Von Ebendemselben. Ebendaher, IV. Beschreibung eines Siltrums zur Reinigung des Wassers. Vom Prof. Parrot dem Jungern. Er läßt das Basser duch Sand sallen und nachher wieder steigen, wobuch er es von allen ihm beigemengten (nicht beygemischten) Thellen bespehet. Die Erstndung ist sinnreich, brauchber und wohlseil. V. Nachricht von dem Sarmonicon, sinem neuen musskalischen Instrumente, von der Erstndung des Sen. W. Wäller, Lehrer an der Domssschule zu Bremen. Läßt sich nicht im Auszuge darstei .

Merkwürdige Aatuverscheinungen. I. Ueber lebendig, in harte Massen eingeschlossen gefundene Thiere. Von F. W. A. Mitrhard. Enthält eine sehr mterhaltende Reihevon ältern und neuern Beobachtungen über blek sonderbare Erscheinungs und eine Ausserberung an Nastussericher, eigends Berluche darüber anzustellen. II. Nachseicht von einer malerischen Steinsammlung. III. Nachricht von dem ursährigen bis zu seinem, den Isten Der. 1795 ersolgten Tode rüssigen und thätigen Invaliden Mittelskät zu Fissabn in Westpreussen. IV. Nachricht von einer menschlichen Misseburg männlichen Geschlechts. Vom zur. Alex. Monro.

dur nabern Prufung aufgestellte Muchmaassungele.

I. Gedanken über den Ursprung der Tremella Moftoch, oder über die sogenannten Sternschnupfen. Dom Irn. D. U. J. Seetzen in Jever. Er halt die Tremella Nostoch für Ueberreste der von den Meven (Larus L.) verschlungenen und bey ihnen ein Erbrechen ertegenden Medusen. Mit Recht erinnert der Dr. Herausgeber dagegen, daß sich die Tremella Nostoch auch in Segenden sinde, wo es weder Meven noch Medusen gebe. II. Machricht von einiger Umständen, welche sich ber Bereistung der Lebensluft aus Salpeter in einem Flintenz laufe ereignet haben.

Tradvichten von neuen, zum Behuf der Maturkunde getroffenen Anstalten. Nachricht von dem chemische physikalischen pharmacentischen Institute des Irn. Prof. u. Apothekers D. Cormsdorf zu Erfurt. — Anzeige neuer Schriften und Auszuge. — Kurze vermischte Nachrichten.

Twertes Stud. Acue Beobachtungen. I. Mache ticht von einem neuen durch Brn. Prof. Alaproth, unter dem Mamen Cicanium und Cicanit, entdeckten metalliften Stoffe. Mus deffen Beytragen zu den neues ffen min. Korpern. II. Weuere Beobachtungen über das galvanische Reizmittel an warmblutigen Chieren. Bom Berausgeber. III. Machricht von einigen Versuchen über die Wirkung des toblensauren Bafes, oder der firen Luft, auf den thierischen Körper. Die Roblem fe flaure wirft nicht blog mechanisch auf die Lungen burd Musschlieffung ber atmospharischen Luft; fonbern bringt uns mittelbar icabliche Birfungen auf ben thierifchen Rorper durch die Lungen bervor. IV. Untersuchungen über die vortbeilbafteste Zubereitung der Seile; vom Brn. Prof. Nappolt. Schlauchartig gewebte Seile erhalten in Ansehung ber Starte und ber Boblfeilheit ben Borgug. V. Madricht von den Beobachtungen des grn. Rect. M. Lichtenstein über die Badeschmamme, Der De beschwamm, somobl bie Sp. officinalis ale fluviatilis und paluftris, find biefen Beobachtungen gufolge nichts als abgeftorbne und ausgelaugte Berippe von Tubulariis. Ochabe baß bie projektirte Reife bes Orn. & mit Sabrigius und Bellwig nach Belapland, die biefe Bemertung, wie fo manche anbre Blas turericheinung aufgehellt baben murbe, bamals nicht ausgefübrt

fahrt ift! Brot ift fie burd die Berfebung bes orn. 2. von Samburg nach Belmftabt faft unmöglich gemacht. VI. Madricht von einigen Versuchen des gen. Ben. Lieut. Brafen von Rumford, über gefärbte Schatten. VII, Machricht von der Methode des grn. Prof. Chaptal, schmuziges Papier so zu reinigen, daß es taum von gang-neuem zu unterscheiden iff. Bermittelft der Salzsaure, ebemals übersaure ober bephlogistisitte Salzsaure genannt. VIII. Einige Bemerkungen über den natürlichen Kampber, von Dr. Joh. Crawford von Demarary. 1X. Nachricht von einem neuen Versuche im Großen über die Ausdunstung des Wasfers. In I Stunde verdunftete 201 Rub. Fuß Baffer, und von lebem Quadrarfuse Baffer 8 Rub. 30fl. X. 27ache richt von einem neuen Rometen.

Maschinen. I. Nachricht von einem neuen Eus diometre von Guyton. Morvegu. II. Nachricht von einer neuen Jusammensetzung des doppelten Objektivglases bey achromatischen Gernrobren, welche von aller Aberration der Stralen frey ift. III. Nachricht von einem neuen Pendel mit einer Compensations. finge. IV. Iweyte Fortsetzung der Versuche und Beobachtungen über den gadlepischen Sertanten.

Mertwürdige Maturerscheinungen. 1. Muszug ans einem Auffatte über ein . . . feuriges Meteor, u. 1. w. II. Wachricht von einigen besondern Regenbos gen. - III. Tachricht von einer sonderbaren Erscheis nung in der dunkeln Mondscheibe.

Preisaufgaben. , - Madrichten von neuen. 3um Behuf der Maturkunde getroffnen Ansfalten. Nachricht von einer neuen Eintheilung der franzosis schen Maake. — Anzeige neuer Schriften und Ause Buge. - Dermischte Machrichten.

Drittes Stud. Meue Beobachtungen. I. Ues ber die Matur und den Bau der Sonne und der Sixfferne. Von gen, gerschel. II. Ueber den Batt des Auges in Rucksicht des deutlichen Sebens naber und entfernter Gegenstände; bon grn. Cr. gome, Efg. Gebr intereffante Bepbachtungen über Diefen Begenfand, welche befonders bas Sebevermogen eines feiner Linfe beraub.

beraubten Zuges, Die Bilbung einer Laming ber Cornea aus ben Flechfen ber geraden Augenmuftein, und bas Ber: balten ber Cornen benm Dabe und Fernefeben betreffen. III. Anzeige für Physiter und Beognoffen, von einem außerff magnetischen Serpentinffein. Der in ber Ober pfals von Sumbolbt entbectte, jest bintonglich bekannte, merkwardige Gerpentin. IV. Beobachtungen über die Refraktion folder Lichtstralen, welche sich nahe über der Erde soder Wasserflache exfreden. V. Versuche über die Aunst zu schwimmen. VI. Ueber die gang besondre Ordnung, nach welcher sich die Sauren mit ben Alkalien, sowohl Erden als Salzen (!!) neue tralifiren. Es findet daben eine gemiffe geometrifche Progreffion Statt, welche nicht in allen gallen gang gleich'ift; aber immer nach gleichen Gefegen beobachtet wird. Der Auffat felbit leibet teinen Ausma mehr. VII. Menere Derfuche über das Leuchten des Phosphors in Stidt. oder Salpeter. foffgas. Den. Sofr. Bilbebranbt's Berfuche über biefen De genftanb ftimmten icon mit Coerers und Jagers Erfahrungen Aberein Best haben Bauqueline und Rourcrop's ichone Berfuche biese Materie ziemlich entschieben. VIII. Pachricht von perschiedenen Versuchen und Beobacheungen, welche Ar. Read mit dem Blektricitatsverdoppler angefiellt bat, um den wesentlichen Mugen desselben bey Unsersuchung der Luftelettricität in ihren verschiedenen Braden der Zeinigkeit zu beftimmen. Er fand jedesmal an Dertern, wo bie Luft jum Athembolen nicht tauglich war, eine negative, mo fie aber noch rein und unverborben mar, pofitive Eleftricitat. Muf biefe Beife mare ber Duplicator ein jur Eudioftopie, wenn auch nicht Eudiometrie, febr paf sendes Instrument. IX. Wachricht von den Beobachsungen und Versuchen des grn. Bibbes, über die Derwandlung des fleisches in eine wallrathabnliche Er brachte diefe, von den neuern frangofischen Ches mifern sogenannte. Adipocire ober seve des cimetières burch langes Liegen in Rluftwaffer und burch Salvetergeift herver. X. Madricht von einigen besondern Erscheie nungen bey der Sonnenfinsternis vom sten Sept. 1703 vom Brn. D. Berichel.

Maschinen. I. Vorschlagzu einer bequemen Beseichnung der Renumurischen Thermometer-Stale stending. II. Deschreibung des vom Ben. Landgeoe meter Ammann erfundenen bolsernen Tenithsektors. itl. Beschreibung 'eines Anamometrographs vom Ben. Aitter Landriani. IV. Beschreibung eines Instruments zur Messung des Stosses der Wassersteibung eines Instruments zur Messung des Stosses der Wassersteibung eines Instruments zur Messung des Windscheibung eines Instruments zur Messung des Windscheibung eines Instruments zur Messung des Windschesz von Ebendemselben. Alle diese Aussesse sind nicht so beschaffen, daß sie sich im Auszuge geben liessen.

Mertwürdige Maturerscheinungen. I. Beschreis bung eines merkwürdigen Mordlichtes und einer bes sondern Bewegung der Magnetnadel den 4ten April 1791 zu Uhleaborg beobachtet von Srn. Joh. Julin. II. Nachricht von einer seltenen seurigen Lusterscheinung. Eine sast in ganz Sachen, in der Laust, u. s. w. besbache um Feuertugel vom März 1776.

dur nabern Prufung aufgestellte Wuthmaakuns gen. Ueber das neuere frangosische Dezimalspftem, und die Erftreckung deffelben, auf die Einebeilung der beit, und die Einrichtung der Ubren. Enthalt rine weitlaufige Unterfuchung über bie Frage: ob es zwecke magig fepn murbe, wenn bie frangofifche Regierung Die fcon langft befretirte Ginführung bes Dezimalfofteme zur Ginebeis lung bes Tages in to Stunden ic, ausführen murbe, und beantworter fie verneinend. Rec. fühlt allerhings, daß der Berf. in ben angegebenen Puntten mehrentheils recht bat; allein es ift auf ber andern Seite auch wieder nicht zu laugnen, bas menn man jedesmal eine Reform beshalb nicht machen wollte, weil fie große Schwierigfeiten bat, fich in der Belt nichts reformiren lieffe. Manche ber angegebnen Ginwarfe find fehr unbedeutend, & B. daß man fich einmal an befimmte Beiten jum Effen, Schlafen zc. gewöhnt babe. brefind wichtiger, 3. B. Die Allgemeinheit ber Eintheilung bes Lages in 24 Stunden, und bas Batürliche diefer Theis lung, burch Morgen, Mittag und Abend.

Anzeige neuer Schriften und Auszüge. — Autz

Viertes Stud. Meue Beobachtungen. I. Bes obachtungen über das Seben; von Ern. D. Hosad.

II. ATadvicht von einer wachsähnlichen Subsanz, welche dem Pe-la der Chinesen gleicht; von In. D. Pearson. Dieser Körper, den eine noch nicht beschriebene. Beccusart bereitet, verhält sich sast gänzlich wie das Bienenwachs. III. Aachricht von einer Selbstentzundung. Baumwollnes Zeug mit Leinst beseuchtet und vor der Lust bewahrt, euzundete sich in mehren Versuchen von selbst, und gab beym Zuritt der Lust eine sichte Flamme. IV. Ueber die Jaubertraft der Alapperschlange. Das Vesamte. Ausze vermischte Aachrichten. V. Aachricht von einer neuen Pflanze, vom In. L. Zeritier. VI. Aachricht kicht von einem neuen Kometen. Todessälle.

Masteinen. I. Anzeige von ein paar (einem Paate) sur den Bergbau wichtigen (t) Maschinen, um das Lichtbrennen und Athmen in irrespirablen Lustatten zu unterhalten. Vom Irn. von Humboldt. II. Tachricht von ein paar neuen Maschinen sur die Schissahrt; von den Gopkinson. III. Nachricht von dem Orchestrion des den Abt Vogler. IV. Nachricht von einem elektrischen Telegraphen. Eine Ersindung des D. Salva in Spanien.

Merkwürdige Naturerscheinungen. I. Nachkicht von einer sehr ungewöhnlichen Dunkelheit in den Staaten von Neu-England, von S. Williams, aus den Mem. of the Americ. Acad. of arts and scienc, at Boston. Vol. 1. gezogen von J. W. A. Murhard. II. Sen. Sam. Jablbergs Bemerkungen über den Orkan auf der Insel St. Barthelemy im Jahr 1792, und über das Verhalten des Barometers und der Elektricität dabey. III. Nachricht von einigen Naturmerkwürdigkeiten, aus der Reise des Sen. Les grand in Auwergne.

dur nabern Prusung aufgestellte Muthmaagunsgen. Zurze Darstellung der Theorie des Hrn. Prof. Link nom Wärmestoff a. d. Beytrag. 3. Phys. und Chem. 2. St. 1796.

Preisaufgaben. — Anzeige neuer Schriften und Auszuge. — Register über den gien, poten pren Band.

Dit biefem eilften Banbe foliegt fich biefes Magazin, und erfcheint feitbem in einer neuen gorm. Dan fann es nicht tauguen, bag es viele gute und intereffante Dotigen, entbalt, und bag es Ruben und Unterhaltung gemabrt. Allein auf ber anbern Seite ift es auch gewiß genug, bag Der Dr. Berausgeber jum Theil ju finchtig fammeite; und zu febr nd mit blogen Warbrichten begnügte, anftatt grundliche Auffage ju liefern. Auch ift es ju vielumfaffend, als bag es feine Abfichten ganglich erfullen tonnte. Bon mehrern biefer Rebler ift Die Fortfetjung frey, welcher ein anderer Plan une tergefegt ift, und bie wir an ihren Orce anzuzeigen nicht um tetlaffen werben.

## Botanit.

Catalegta botanica, quibus plantae novse et minus cognitae describuntur atque illustrantur ab Alb. Guil. Roth, M. D. Phyl. prov. duc. Brem. -Fasciculus primus, cum tabul. aen. 8. Lipsiae, in bibliop. Mülleriano. 1797. 244 G. 8. 298. 18 **%**.

Die mehreften Gegenftanbe biefes Defts bat awar ber Berf. bereits in fribern, theils von ibm felbft berausgegebenen, theils in Romers und Ufteri's Mag. und Annal. der Bot. eingeruckten Abhandlungen beschrieben. Doch finder man bier nicht allein alles Merkwurdige, was fich in jenen Auffaben nur gerftreut antreffen ließ, jur leichtern Ueberficht und Benutung in foftematifcher Ordnung sufammen getragen; fondern auch manche wichtige Berichtigung und Ergangung Der bort befannt gemachten Beobachtungen; jugleich einen nicht geringen Rachtrag von neuen ober wenig befannten Bemachfen, vorzüglich unter ber Rruptogainie.

Bu diefer Rlaffe bat ber Berf. auch die Chara verwies fen, ba ibre fogenannten Untheren bis jest noch febr zweifelhaft maren, und mehr bas Unfeben von Schlauchen hatten, die entwedet jum Schwimmen, ober jur Bertitung des Rab.

zunasfaftes bienen mochten. Dan bemerte auch feinen Beg, burd melden bas Dollen jum Eperfiode gelangen fonnte. (Rennen wir benn bereits, wenn man nicht Oppothefen für Entbedungen will gelten laffen . Diefen Bea ben ben vollstans bigften Pflangen?) Ueberbieß wiberfpreche bie Lage Diefer Bebalter außerhalb bes fogenannten Perianthium i bie jumal ben verschiedenen Arten biefes Befchlechts febr veranderlich ift, dem Begriff einer Anthere. — Immethin; aber fo fange man doch felbft nicht recht weiß, was man aus jenen Organen machen foll, ware es boch rathfant gewefen, einfle weilen ber Chara ihren bisberigen Dlat im Linne'ifchen Op ftem ju gonnen. Dur vollige lieberzeugung von ber itrigen Anordnung einer Pflange, tann folde Berfetungen rechtfertigen. Doch nothwendiger wird dem Sammier bie mbalichfte Borfict ben Aufftellungen neuer Gattungen und Arten, besonders, wenn er fich, wie der Berf., in einer Lage befins bet, welche es ihm unmöglich macht, bie wichtigften Berte feiner Borganger au benuben. Es ift freplich unenblich ieiche ber , ben jeber Offange , die man querft ju feben glaubt , ele nen Kreund Gevatten fteben au laffen, ober and jeder Art ben Rang einer Gattung ju geben, als alles ju butchichauen, was andere in unferm Bache vorgearbeitet baben, und fic mit ben unwandelbaren Befeben genau befannt ju machen, nach welchen nur die naturlichen Gattungen erfannt, bettenachft ibre Charaftere gebildet werben muffen. Aber eben Diefem Untericbiebe verbanten wir benn auch die gegenmartige Bermirung in bet Pfianzentunde, und die Rtuth von Mas men . momit aus jeder Deffe diefe Biffenfchaft, immer mehr überschwemmt wird., fo baf faft tebe betannte Dflanze, eben fo vielt Benennungen aufzuweisen bat, nicht felten auch eben lo oft von einer Sattung gur anbern manbern muß, als es Schriftftoffer giebt, benen fie in bie Sanbe fiel. Defto rubm. licher ift bas unverfennbare Befreben bes Brn. Berf., fic por biefen Bebltritten möglichft ju buten. Er geht ben Bang eines unbefangenen Beobachters ber Ratur, ber fich meber Burch blinde Anbanglichfeit an Buctoritat, noch burch Deues rungefucht bep feinen Unterfuebungen leiten laft; und ba. wo et Bebler entbedt, nicht weniger firenge gegen fich feibft, als gegen anbere ift. Auffallende Beweife hiervon geben bie Battungen Confarva und Ulva. Den Charafter von jener bestimmen tubuli vel silamenta herbacea, membranacea, fructificationum granulis adsperfe: Bon Byffus unterscheil Det

het fie substantia herbacea, plus minus carnela, fructificationibus intermis; nec lenuginole, fimpliciter fibrole, fractificationibus externis. Bon Ulva tubulis vel filamentis; nec membrana expansa diaphana, fructificationum granulis praecipue circa marginem innatia. Demnach geboren die fogenannten Ulyae enbulosae E., wie bereits Des der behanptete, ju Conferen, die unter folgenden Abtheilungen: 1) continuae, intersectionibus destitutae; 2) granulatae vel interfectionibus praeditae; 3) filamentia sequelibus ramosis; 4) filis simplicibus geniculatis; 5) filamentis geniculatis ramofis; 6) filamentis nodofis; 16, jum Theil bisher noch unbefannte, Arten enthalt. Mit rieler Benaufgleit find von allen biefen nicht nur die mefente liden Mertmale, fondern auch biefenigen Beranderungen angegeben, welche fich bey ber Musbilbung bes Bachsthums. nach ber Berschiebenheit bes Bodens, nach ber Jahreszeit, ober nach andern jufalligen Urfachen bemerten laffen. Schon biefe wichtigen Beptrage jur nabern Renntniß eines bisber ibr vernachläßigern Gefchlechts, fichern bem gegenwärtigen Seft einen bleibenden Berth, Der burch die außerft genauen und faubern 216bilbungen mehrerer feltenen C. nferven nicht wenig erhöhet mirb.

Christiani Friis Rottboll, Anatomiae et Botanices in Universitate Hasniensi Professoris, Descriptiones Plantarum quarundam Surinamensium, cum Fragmento materiae medicae et oeconomicae Surinamensis. Editio secunda emendatior. Cum Figuria aeneis. Hasniae et Lipsiae, apud Schubothe. 1798. 22 S. in kl. Fol. 5. Rupsertaseln.

Bahrscheinlich suchte ber Verleger die Aupfertaseln noch einmal anzubringen, und ließ sie als aufs neue obziehen. Unser-Abdrück simblieh stumpf ausgesallen. Die Verstfleumgen bestehen darin, daß unter einigen Pflanzen neuere Ramen beygesehr sind. Sonst ist alles mit der ersten Ausgade wörrlich einerley. Damit die Bestier von dieser Richts verlieren: so wollen wir die kleinen Zusähe abschreiben. Panicum lanatum Tab. I. fig. 2. Unten in der Rote steht:

Milium villosum panicula laxa, flosculis muticis, calycibus lanatis Swartz prodr. pag. 24. Eriocaulon amplexicaulo Tab. 1. fig. 1. Unten in ber Note steht: Fonina staviatilis Aubl. sl. pa. p. 857 Tab. 330, Hyphydra Schreb. gen. pl. pag. 666. Rondesetia bistora Tab. 2. fig. 2. Unten in ber Note steht: Virecta bistora Lin. Supplem. pag. 134. Rhexia glomerata Tab. 4. Rhexia mariana Lin. Unten in ber Note steht: Rhexia mariana Lin. unten in ber Note steht: Rhexia mariana Lin. unten in ber Note steht: Ocotea guianensis Aubl. sl. Gu. pag. 781. t. 310. Porostema Schreb. Gen. plant. pag. 517. Migryssica Surinamensis. Unten in ber Note steht: myristica satua, soliis oblongia lanceolatis sustaus pubescentibus, calycibus fructibusque villosis. Swartz prodr. pag. 96.

Éd.

Icones Fucorum cum characteribus systematicis, synoni(y)mis auctorum et descriptionibus novarum specierum. Abbildungen der Tange mit bengestügten systematischen Kemzeichen, Ansührungen der Schriststeller und Beschreibungen der neuen Gattungen. Derausgegeben von Eugen. Joh. Christoph Esper, der Weltweisheit Dostor und derselb. ausserordentl. Prof. an der königl. preuß. Fr. Al. Universität zu Erlangen. — Erstes Dest. 24 illuminirte Tasein. Bogen U—G. Rürnberg, in der Raspischen Buchhanblung. Zweites Hest. 40 illum. Tas. Bog. H. D.

Dieses zahlreiche und wichtige Pflanzengeschlecht macht die Stufenleiter zwischen den Phytozoen und den zunächst verswandten Kryptogamisten, besonders zwischen Arten des Lischen, der Ulva und Conserva. Bon den erstern untersichels det es sich im Allgemeinen durch eine weichere, im Wasseleichter aufzulösende Substanz, durch den ganzlichen Mangel einer kalkartigen Besteidung, deren Stella ein scheimschese under

Ueberjug vertritt, der fich auch burch bfteres Einweichen in Baffer nicht leicht absondern laft; potzhalich aber burch bie innere Organifation, welche aus pflanzenattigen Bellaewebe und pflanzenartigen Gefagen befteht; ferner burch bie Ausbilbung bes Bachsthums. Denn bie mehreften Tange baben unverfennbare Burgeln und einen affigen Buche; einige auch , Blatter. Zus biefen fowohl als an ben Stammen, Zeffen und Zweigen erheben fich gewiffe blafenformige Organe, beren Beftimmung noch umbefannt ift. Diejenigen Tange, ben welchen man bisber folde Blafen nicht entbeckt bat, find aller Babricheinlich bit nach und nicht in diefem volltommenern Buftanbe ju Sanben getommen. Dan fieht leicht ein, bag bie angegebenen Merkmale bep weitem nicht hinreichen, Diefes in bet Bildung aufferst veranderliche Geschiecht spftematifc zu bee Mimmen. Scharfere Granglinien feines wefentlichen Unterwiebes von den Pflanzenthieren sowohl als von den zunächk verwandten Gemachfen, marbe fich von bet Art feiner Rortpflanjung berleiten laffen. Allein bis jest ift unfre Rennte nit in biefer Sinfict noch febr mangelbaft. In ben Rapfeln. Dalfen ober Schoten, womit einige Tangarten verfeben find, bat man noch teinen Saamen, wenigstens teinen Reim entbeden tonnen. Rabere Zuffdluffe bieruber muffen wir von beienigen Raturforfchern erwarten, welche Belegenheit baben, ben Bohnplagen ber Tange nabe ju feyn. Auftrodnen wird die Bildung ber garten Theile faft untennte lich gemacht; felbft bie auffere Beftalt bes Bewachfes nicht, kiten bermaaßen verandert, daß badurch ber foftematifchen Beftimmung getrodneter Eremplate mannigfaltige Sindetniffe ermadlen. Da nun aber wenige Beobachter fich in ber Lage befinden, mehrere Lange im frifchen Buftanbe untersuchen au fonnen: fo lagt fich bieraus leicht erflaren, warum biefes merfmarbige Befchlecht bisher nicht mit bem Gifer bearbeitet worden ift, welcher in ber lettern Salfte biefes Jahrhunderts jur genauern Renntnif ber froptogamifden Gewächfe febt schnelle Kortschritte gemacht bat. Ausser Smelin's Historia Pucorum, Die vor 30 Jahren erfchien, und noch jest ihren Berth behauptet, haben wir fein Bert aufzuwelfen, worin biefe Seeprodufte des Pflangenreichs als ein Sauptgegenftand behandelt waren. Bas wir übrigens bavon mußten, beftand größtentheils aus dem Borrath des Linn, Spftems; ferner aus einigen Bruchftuden, ble fich in mehrern Berten, bier und da derftreut antreffen lieffen. Seiten maren ben Beforei-

forelbungen getreue 36bildungen beggefügt; noch feltente mit Rarbenerlendtung, fo unentbebelich auch diefe ben einer brauchbaren Darftellung- Diefer Gemachfe ift. Dr. Efpet, Dem wir bereits die genanere Befandtichaft mit ben Dfangenthieren verbanten, macht biermie ben Unfang, auch bie fes Brachfeld mit nicht geringenn Erfolge ju' bearbeiten Diefe bemben Befte fiefern nun aufbrberft 35 bereits ber fannte Sangarten und werfchiebene Barietaten berfeiben. Die eben fo faubern als außerft genauen Abbildungen, find fammelich nach febr: vollftanbigen Exemplaren verfertiget, mit angebangten Bergroßerungen, wo die Darffellung bes Charafters auffallender gemacht werben mußte. Ausführliche Befchreibungen mitzutheilen, wenn Die aus andern Sorifo Rellern angeführten Charaftere bereits affes enthielten, mas ant Renntnis bes vorgelegten Gegenftandes erforberlich man, foien bem Berf. befto überflufiger, Da bie Borftellungen felbit Den vollftandigften Begriff fammtlicher Mertmale geben fom men. Unentbehrlich aber war die meglichft vollftenbige Am gabe ber fpftematifchen Berichtigungen, welche jur Bet aleichung ber Schriftsteller über die verhandelten Gartungen. und baburd jur Debung mancher Diffverfianbniffe bienes konnen; eine nicht geringe Arbeit, beren Berbienft jeber 34 Schahen wiffen wird, welcher mit ben bisberigen Bermirrum gen biefes Gefchiechts einiger Daagen bekannt ift. bat auf Die foftematifche Eintheilung der vorgetragenen Arten noch nicht Rudficht genommen werden tonnen, da die man nichfaltigen Ginfchaftungen an fich feine Oronung geffatten. Erft wenn ber gange bengubringende Borrath fich überschauen laft. werden die Unterabtheilungen weniger Ochwierigleiren madben. Doderen die Freunde bes Berf. ibt Berfprechen naditens erfallen, ihn mit Beptragen von mehrern Ruften unfere Beittheils, befonders von Solland und England, von bem abriatifchen, mittellandifchen, fcmargen und cafpifchen Meere, fo wie von den entferntern Gemaffern der Ruffifden Staaten zu verforgen! Dann konnten wir auf die baldige Bollendung biefes wichtigen, jedem Breunde ber Raturgs fchichte unentbehrlichen Bertes befto ficherer rechnen, ba ber auffallende Berth ber gegenwartigen Lieferungen ben folgem ben eine gunftige Zufnahme vorzubereiten nicht ermangeln wirb.

Kricarum Iaones et descriptiones, Austere Joh. Christoph. Wendland. Fascicul. III. Abbildung und Beschreibung ber Heiden von Joh. Christoph Wendland, Königl. Chursurst. Gartenmeister zu herrenhausen. Dittes Heft. Hannover, ben ben Gebrübern Hahn, 1799. 14 S. in 4. Mit 6 illuminirten Kupsern. 2 MR. 12 MR.

In Ermanglung eines besondern wohlfeilen Werte über die beliebten und schwer zu unterscheidenden Seidearten, tonen wir jedem Liebhaber diese Abbildungen und Beschreibungen von Irn. Wendland empsehlen, Erstere sind gut gezeiche net und sauber illuminiet; lettere enthalten in deutscher Sprache zureichende Nachrichten über Structur., Verschiedenheit und Wohnort. Dieses Heft liefett: Erica curvistora L. Ventricosa Thund, Coccinea L. nutans, incarnata Thund, Capitata L.

Spstematisches Verzeichniß ber in ber Oberlaufis wildwachsen Pflanzen von M. Katl Christian Dettel. Görliß, ben Anton. 1799. 88 S. in 8.

Imar nur ein blofies Namenverzeichniß ber Pflanzen linne's ich und auch deutsch, nebst ben Sorbischen oder Bendischen Benennungen; dem man aber die Genauigkeit in der Anorda nung und die Zuverläßigkeit ben den ausgesührten Arten zuges stehen muß. Möchten sich nur mehrere Botanisten daran ges wähnen, solche Berzeichnisse drucken zu lassen, ohne Bieders bilung der speciellen Differenzen: so könnte man um wenige Groschen mit dem Locale einer Flora bekannt senn. Höchstens geben wir zu, daß ben neuen, oder ben gewissen bessen mitriuchten Arten eine Ausnahme gemacht werde. Der herausgeber verspricht noch die sehr zahlreichen Eryptogamissen Gewächse der Oberlausit, von welchen verschiedene eine beimische Liebhaber und Kenner die Bearbeitung besonders übernommen haben, nachzullesern,

# Sorfiwissenschaft.

Bentrage zur praktischen Forstwissenschaft, insbesonbere für biejenigen, welche dieser Wissenschaft mit wahrer Neigung ergeben sind. Bon 3. J. Buchting, Fürstl. Anhalt-Bernburg. Forstsommisser. Quedlinburg, ben Ernst. 1799, 196 S. 8. 12 R.

Dr. Buchting hat die Absicht, burch biese Schrift sowobl bie Ausbildung ber, feinen Boglingen vorgetragenen Borfb grundfabe ju beforbern, als auch, ba bie Forftwiffenfcaft, nach feiner Deinung, noch nicht auf gang festen Grundfaben befteben foll, biergu Bentrage gu liefern und jebem Bernbegierie gen Ringerzeige und Warnungen gu geben, wo und wie et vom rechten Wege abkommen tonne. Der Borfat ift ibblich, und es ift diefer Schrift nicht bas Verdienst abausprechen; baß ber Berf. in manchen Studen feinen 3wed erreicht bat. Db auch die Grundfate bet Forftwiffenschaft, welche feie ner Darftellung nach auf teiner ebrenvollen Stufe ericheinen , burch feine Schrift, bie nothige unwandelbare Beftigfeit erhalten mochten : biefes laft fich um fo weniger beurtfeilen, ba ber Berf: eben fo wenig Grundfate der Forftroiffenichaft aufftellt, als das Somantende derfelben beweifet. Denn Meinungen verschiedener Forftmanner, von benen er rebet, und die mancherlen Behandlungsarten, tonnen wohl nicht auf den Ramen von Grundlaben der Korftwiffenichaft An foruch machen.

Die Lehren, wodurch der Berf. seinen 3wedt zu erreichen sucht, tragt er in verschiedenen Abschnitten vor.

Im ersten wird die Frage beantwortet: wie entsteht der Begriff von einem Korfte? und wie lasset sich der Ertrag derselben bekimmen? Er zeiget die Nordweudigkeit, in gam zen Wäldern Absolderung zu machen, wodurch die Holzber nutung bester übersehen werden könne. Die Art, wie der Berf. (S. 9) den Ertrag eines Reviers zu bestimmen glaubt, midte wohl arithmetisch richtig seyn; in verhauenen Forsten aber, wo man auf einer ungleichen Anzahl Morgen ungleichen Jolzbestände sinder, midte das angesährte nicht hiereis des

den, und noch wohl ein andrer Weg eingeschlagen werben miffen. Es ift nicht deutlich, was der Berf. (8, 20.) fagen will, daß wenn 40000 Rlafter Beftand 800 Rlafter labrild Bumachs geben, ber Balb in so Jahren beranwach. fen muffe; benn mabricheinlich ift die Rebe von dem Zumachs in banbarem Solte, ober in ber erften Rlaffe. Diefer verana bert fich aber jahrlich badurch. daß ein Theil diefer 70000. Rlaftern gefchlagen wird, und bas Bepfpiel ber Bumachsben monung (O. 21.) fann wohl nicht jur Rachehmung ema pfoblen werben. Denn ein Baum 160 Rubitfuß Inbalt. und 80 Jahre alt, foll jahrlich 2 Rubitfuß Zuwachs geben; baher auf 1000 Klaftem von 144 Rubitfuß, 124 Rlafter jabrlich gerechnet werben tonnen. Ben biefer Bumachebereche nung, nach einem gleichen Durchichnitt, tommt mans wenn man bie Berechnung fortfetet auf fo unnaturliche Refultate, welche man unmballd ben Tarationen annehmen fann.

Die allgebraischen Zeichen, wie fie der Verf. nennt (foll wohl Formein heißen) find hierzu nicht so gang ungeschick, und verdienen nicht, daß der Verf. fie lächerlich zu machen sicht. Ein Dummetopf mußte es aber senn, der seinen Kale tal auf solche Grundsätze bauete, daß die Nachkommen in 30 Jahren tein schlagbar Holz finden. Die Abhandlung bies Theiles der Forstwiffenschaft ist nicht das Empsehlungswurteste in bieser Schrift.

Imeyrer Abichnitt. Bon Behandlung der jum Abetriben bestimmten Perter, Schlage und Sanungen. Entfalt gute prattifche Bemerkungen.

Dritter Abschnitt. Bon bem Solzvertriebe. Ift ital, und in andern Provinzen ift biefer Solzvertebr fo wenig anwendhar, als erlaubt. Das Solz aber auf möglichst feien Breifen zu nuben, ift wohl allenthalben nach lotalen' Umftanben ber Natur ber Sache angertreffen.

Dierrer Abschnitt. Bon der Berechnung des Solzes und beffen Preisbestimmung. Diefer Abschnitt ift ben weitem der ftarffte; aber mit alltäglichen Berechnungen anger, fallt, die wenigstens an Orten, wo Forstschulen gestiftet und Briftbulfswiffenschaften gelehrt werden, jeder Zögling selbst aufunden wiffen sollte. Denn fie enthalten die leichtesten Anfangsgrunde von arithmetischen und steremetischen Berecht mungen.

Stinfter Abschnitt. Grundrif ber Maturgefdichte ber in unfern Baldern wildwachsenben Baume und Otraitder. Alles ift auch hier nicht fehlerfren; (als S. 121.) Laubfolger verlieren ihr Laub im Berbft; aber boch nicht bie Stedpalme, ber Epben, die Brommbeere und anbre wim rergrune Laubholger mehr. Der Bachbolder ift fein Laub. bola und ichlaget bod aus der Burgel, wenn er abnetrieben wird. (6. 122.) Der Larus ober Gibenbaum gebott nicht unter bie Mabelbolger. Die Benennung Stauben bebient man fic nicht gern ben Solgarten'; benn unter Stan bengewächsen verftebet man folche, welche bas Rraut im Berbfte berfleren, und im Brubjahr wieber aus ber'Burgel ichlagen. Diefe find aber nicht bolgartig. Es ift wider die botanische Terminologie, wenn man fachlicht und bornigt fur einerled balt ( &. 124.). Die Bemertung, auslandische Solgarten nicht eber anzupflanzen, bis eine hinlangliche Erfabrung ib ren Ruben bestätigt bat, ift febr richtia.

Sim fechffen Abschnitte wirft der Berf. Die Ame auf: ob es rathfam fen, auf Forftriffen durch Farben ober andere Beichen bie an jedem Ort befindliche Bolaarten und andere Befchaffenbeiten beffelben au bezeichnen ? Den Alluminirten Forftfarten ift ber Berf. fein Rreund. Er will bie Soljarten und Beftanbe mit Beichen auf ber Korffe farte bemerten, und im Regifter naber nachweifen. Rec. ift nicht gleicher Deinung. Denn die aufferordentlich gefdwinde Ueberficht, welche man durch Dolibeftandstarten. worin mit garban Solgflaffen und Arten unterlebieben, et balt, find gur Direttion bes Saues, Anbaues und ben Rorfe bereifungen febr branchbar, und Jedermann, bem bergleichen Befchaffte obliegen, wird biefe Beichnungeart febr nublic finden. 6. 156, beantwortet ber Berf, Die Frage, ob bie Landesbedurfniffe an ber Forftertragsbeftimmung Antheil far ben follen, verneinend. Sierin muß man ihm Berfall gef ben, in fofern er ber Deinung ift, bag die Borften uber Bermogen ju Erfüllung' ber Landesbedurfniffe angegriffen, werden muffen. Allein Landesbedarfniffe muß ber Taratot ben Unfertigung bes jahrlichen Ertrags jederzeit vor Augen baben, und ben Musarbeitung des Materialetats fetbigen fo nab als moglich ju tommen fuchen. In den Artifeln, in wiefern es ein guter Forfthanshalt erforbere, auf Referote Schlage Bebacht ju nehmen, ift ber Berf. ber Deinung. daß ohne Botaussehung besonderer Umftande dieses soviel als nichts gesagt sey. (S. 165.) Er halt dafür, daß Referven, da fir ebenfalls Unglucksfällen ausgeseht find, teinen fichern Bufluchtsort bey manchen Forftunglücksfällen gewähren.

Ŋ.

Forst und Jagdkalender für bas Jahr 1800. Mit Kupfern. Leipzig, ben Küchler. 22. 2Mg. 4M.

Diefer Salender enthalt ohnstreitig einige febr gute und lebewiche Auflage, unter weichen wir besonders: die Borfolige, die Ronne zu vertilgen, und das von ihr abgefressene holz zu retten; den Versuch über den Umlauf des Saftes in Baumen, — von der Natur der Flintensieine — und von der Schnellwüchsigkeit und dem Ettrage der Ellern und Castolialichen Pappeln — rechnen.

Bey der Fortsehung der Seschichte nüglicher Erfindungen, welche den Forstwirth überhaupt und insbesondere angeben — möchten wir wohl fragen: in wiesern folgende Arastel den Forstwirth überhaupt oder insbesondre angeben? Lampen, Leihhaus oder Lombard, Lippenfutterale, Lustschifftunft, Lyra, Metaphysik, Menuet, Miethessoldaten, Milchpumpe, Mänzkabinet, u. dgl. — Unmöglich kann Fr. Pr. Leonhardi diese Seschichte nühlicher Erfindungen selbst ausgeseht oder nur durchgesehen haben —?

Die Abbildungen der beschriebenen Thiere find, sowohl was die Zeichnung als auch die Farben betriffe, nicht sonderlich gerathen. Urberhaupt ift nicht einzusehen, was die Abs bildung solcher, fast jedem Kinde bekannten Seganstande, als 1. D. des kieinen gemeinen Biesels, der gemeinen Krote, u. dgl. für Nutzen haben konnten.

Der Dr. Prof- leichwert fich in der Vorrede über einige feiner Rec., und fagt: "fie schienen in dem Bahne zu fteben, als wenn er keine andere Quelle als Bechfieins Raturge nichter kennte." Dieß war wenigstens meine Meinung gangund gar nicht.— Bon einem Manne, der bereits fo viele Kenntiffe in der Raturgeschichte gezeigt, und sich so thatig

in Ausbreitung gemeinnübiger Wahrheiten berfelben bewiefen bat, ließe sich biefes auch nicht behaupten, — Was ich rügte, war: bag! der Br. Prof., ganze naturbistorische Abhandlungen, besonders in seinem Magazin für das Jagdeund Forftwesen, Wort für Wort aus Bechsteins Naturgesch. eingerückt hatte, ohne die Quelle anzuzeigen.

Magazin für das Jagd und Forstwesen. Fünstes Seft. Seft. Mit illuminirten und schwarzen Rupfern. Leipzig, ben Baumgartner. 8. 2 RR.

Mit Bergnugen zeigt Rec. Die Fortfebung biefes Magazins an, welches fich nicht allein in feinem Berthe erhalt; fondern auch an Gute und Gemeinnubigleit mertlich junimmt.

Inbalt bes V. Defts,

1') Rortfebung ber in 4. Beft angefangenen Abband lung über ben Anbau ber Pappel thethaupt, und ber Carolinifden Doramiben : Pappel, nebft ber großblatterigen Cas nabischen Pappel insbesondere. 2) Ueber bas Anpflangen 3) Befdreibung verschiedener jur Sagt nothie Der Ellern. gen Serathichaften. 4) Borichlag, die von den Raupen, befonders der Monne abgefreffenen Radelholger fur das Abftet ben ju bemabren. Diefer Borfchlag beftebt darinnen: baß man die von den Raupen abgefreffenen Fichten fogleich mit, ten im Junius nach Berbaltniß ihrer Starte, mehr ober me niger an ihren Stammen aufreiße, (fo wie bieg beum Satie fcharren gewichnlich ift,) um baburd ben lieberfluß von Cafe ten, ber ben folden Baumen aus Mangel an Blattern nicht genug ausbunften fann, und alfo ins Stoden und Raulnif gerathen muß, abzuführen; und die jum Gedepen bes Baums so nothige Saftbewegung fo fowell als möglich wieder bergw fellen. Bas bet Berf bieruber faat, verdient die ernfthafe, tefte Ueberlegung und P. ufung; jumal ba er verfichert : "baß biefer Borichlag von ihm, theils an Radelholgern z theils "an Laubholgern mit bem gludlichften Erfolge im Rieinen ausgenbt worden fep, fo bag man im Großen, baben gar teine Befahr ju befürchten; fondern im Begentheit einen -febr großen und gwar bopvelten Ruben ( Die Erfichtung bes Solzes, und die Mubung des geldgarrien-Sarges) won der \_Xn• .

"Anwendung besselben zu erwarten habe." 3) Bon der Etziehung und Behandlung der Falane in Sasanetien. 6) Uen ber die Ersindung des Schiesgewehrs und des Pulvers.
7) Ueber den in Röhrsahrten wachsenden Wässersache, oder Wassersahen. 2) Ueber die schädlichen Wirkungen der strengen Binterksite an den Wald und Garten » Baumen.
9) Bon der Abwartung der Wildbahn während des Winsters. 10) Rachricht von der Lehrankalt für tänstige Forstelbeinte, vom Obersorstmeister von Drais. 11) Anzeiste der Hennertschen Schrift über den Raupenfraß und Winder hruch in den Preußischen Forsten von dem Jahr 1791 bis

Das Litel Aupfer ftellt eine Engl. Jagdpartie vor: Die Auffuchung bes Saafens.

. Inhalt bes VI. Beftes.

1) Bon ber Jagd überhaupt. Seichlust von Deft IV. Wie wünschen dieset vortressichen Abhandlung recht viele Leser, und zwar da, wo die datin gesagten Wahreiten besonders frommen und nühen konnten. 2) Ueber die Einrichtung der Saugänen. 3) Ueber ein Hauptgebrechen derm Abtreiben ber Eichenwaldungen, in der L. r. Gegend. 4) Bon dem bojen Tücherwagen. 5) Fortsehung der Anzelge und Aussiche der Hennertschen Schrift über den Raupenfraß zc. Das satzeische Titelkunger und dessen Welchreibung soll vers muthlich den Unsug rügen, welcher durch unaushörliches Gesschrep und Schreiben, über das Anpflanzen der unächten Acacte, getrieben wird.

Undchter Acacienbaum ze. Bon Medicus. Bier-, tet Band. Drittes vierres fünftes und sechstes ! Seilek. 22 M.

Auszug aus bes hrn. R. R. Medicus Abhandlung über ben unachten Acacienbaum, nebst einigen Anmerlungen, abgefaßt zum allgemeinen Nuben. Bweytes Stuck. Duffelborf, bey Schreiner. 1799. 86 S. 8. 6 K. Bem hatjenige, was bereits über hiefe Dagerie gefchries ben morben ift, noch nicht genüget, ber findet hier neue Rafe eung für feine Bigbegierbe, und Gelegenheit feine Gebulb pi aben.

Cb.

## Saushaltungswiffenschaft.

Binige ber wichtigsten und nuglichsten Bahrheiten in ber Deconomie. In Binterabenben aufgefest, von S. A. von Steinbel (,) ordentlichem Mitgliebe ber beonomifchen Gefellfchaft in leipzig. Mit einer Rupfertafel. Leipzig, in ber Rleefelbischen Buchhandlung. 1799. Mit Worrebe 128 G. 8. 12 %.

Der Inh 't diefes Bertchens, bas ohne Inhaltsanzeige ift, befteht in fo 'enden: I. Heber Stallfutterung, gutung und Brach , &. 5 - 14. Manches barin ift lofal; alles. aber tichtig, und verdient von Den Gegneen ber Stallfuttes rung, beren Bahl gur Chre unferer aufgeflarten Beiten, pon Beit ju Beit fich allmablig vermindert, bebergigt gu merben. Il. Von der Unbilligkeit, den Preis natürlichet Procidete durch Gesetze gewaltsam beschränken und vers mindern 34 wollen, S. 14-19. Bollte ber Bucherer ber Durchlefting biefes Auffabes glauben, ber Berf. hatte feinem niedrigem Defchaffte bas Bort geredet: fo murbe er ton nicht gefaßt baben. Dieg ift gewiß nicht big Deinung bed Betf., und feine guten und richtigen Grundfabe, bol man in feiner, Schrift bin und wieber finbet, burgen uns bas für. Doch um Difverftanbniffe ju vermeiben, munfchten wir, ber Berf. hatte fich bep biefer intereffanten Materie et. was langer vermeilt, und ben Bucher nicht ganglich fibergane gen. III. Eine bewährt befimdene Behandlung bey der Stallfatterung des Kindviebes, S. 19 - 28. IV. Ueber dan Bebaten der Stappelfelder, S. 28 - 31, Der Berf. balt foldes in Abficht auf ben funftlichen grudtertrag für fchablich, und giebt es hingegen für eine Art Dungung aus, wenn die Stoppelfelder mit ihrem Grafe n að

nad bet Aernote fogleich untergearbeitet marben. V. Bebandlung machtiger und kalbender Babe und ibret Balber, nebft einigen Mitteln bey allerley Jufallen Des Aindviebes, 6. 31 - 53. Benn eine Rub talben will : fo laft ibr ber Berf, einen Effoffel voll Leinol mit etwas Ruchenfatz und Ingwer auf etliche Biffen Brod geben. Blach bem Ralben betommt fie ihre erfte Dild mit zwey Drese bner Deftannen Bier, einem Egloffel voll Sprup und eben fo viel Ingwer faumurm gu faufen. Ausführlicher wird bierauf Die Bebandlung ber Ralber mabrent ber Saugreit beforicben : bieß alles hat unfern völligen Benfall. Beniget aber haben uns die 23 angeführten Beilmittel genüget; benn folche Reteptfammfungen ichaffen ben Unwiffenben oft mehr Schaben ale Rugen. Die angeführten balten nicht lange Stich. und tonnen unbedingter Beife ben jebem Bufall gebtaucht werben. Da g. B. Die Darmgicht von verschiedenen Urfathen berrubren tann : fo wird ein bem Blebe in ben Sals geftedtes Licht tein allgemeines Wittel fenn. Wenn die Ger fomulft ber Euter von einer innern Entsandung bertabrt. welches melftentheils ber gall ift: fo muffen auch innerliche Mittel gebraucht merben, und Rec, bat fich immer mit gutem Erfolge bes Salpeters bebient. Die Beulensalbe Rum. 21., und ber Rath, fie vermittelft eines warmen Eifens einziehen ju laffen, will Rec. nicht gefallen. Vt. Eine Unterfuebung, ob die Schaaf: oder Rindviebzucht am vor: theilbafteffen fey, 6. 54 - 59. Der Berf. Beigt fich bier als ein Selbfidenter, und bestreitet bas gewöhnliche Spruchwort, nach welchem bas Schaaf einen goldnen guß haben foll. Dach feiner Berechnung bleibt jabrlich von 1000 Stud Schaafen nur 440 Ehlr. reiner Bewinn übrig, und ben fleinern Schaf ferenen noch weniger; weit mehr aber pon 20 St. Maftoch: fen , bie auch nicht miehr Sutter als 1000 Schaafe benbebigt . find. Db wir gleich mit bem Berf. im Sangen einverftanben find: fo burite boch manches in feiner Berechnung, menigftens an vielen Orten, eine Abanderung leiben. Die für 2000 Stud Schaafe erforberlichen Brachen von 200 Schefe feln Aussaat werden jum Benspiel für 1000 bis 1400 Thir. angeftblagen. Dicht überall findet biefe Rechnung fatt, und wollte man auch ben ben Schaafen die Stallfutterung einführen und Autteraemachfe anpflanzen : fo murde man einen anfehnlichen Cheil von jenen 200 S. Autfant ju einem andern Behufe gebrau. 65 A. den

den tonnen. VII. Sortferung von der Staffattenunge. Dem Dorzuge des Rindviebes vor den Schaffen, 6. 59-65. Es ift biefer Auffat eine Aeufferung eines gewiffen verftorbenen von Bersdorf in der Oberlaufis, und eie nes v. B. in G. bey einer Schaferen von 400 Studen. Dr. von Steindel belegt damit feine, im vorigen Auffage vorgetragene Meinung. VIII, Von besserer Zubereitung des Dungers, S. 65 - 70., gehört jur Rupfertafel in Fig. 1. IX. Von der Berbesserung der Wiesen, &. 70 - 81. Enthalt ungemein aute Lebren. X. Was auf fer dem Danger noch weiter erfordert wird, wenn der Ackerbau gedeihen soll, 81 - 86. Das Thema: Dånger die Seele bes Acterbanes, ift furg: aber gut ausges führt. XI. Der Aderbau als die wahre Starte des Stagts, S. 87-97. If nach v. Berzbergs Beetheis tung; jedoch ohne genugliche Diftinction, was eigentlich dem Grn. v. Bergberg und was dem Berf. gehore. Bergieb che mit ber lage Snchfens, (S. 94.) Englands und Por lens, G. 95. ber 17ulle! Dann geht er G. 96. wieber ju Sachsen über, benennt bep Aufhebung ber Braache bie Lehren eines Schubarts und anderer; follte wohl biet beigen: anderer vor und nach Schubarts Lebren, als wenn er der erfte gewesen? Schubart posaunte nur feiner Dorganger Lehren laut que. Statt daß jene fanft einftiefe fen, und fo auch mehr nubten. Sute fich ber Berf. 4lfo ja por ju hartem Zone, wenn er anders nublich werden will. XII. Don den in Churfachfen gewöhnlichen Bemeine beiten und deren Abschaffung, S. 98-104. Berf, handelt anfangs von dem Arfprunge der Gemein. beiten, und ihrer Abichaffung in England, welches bie Sachsen mit andern Deutschen im 3. 830(?) erobert batten, und zeigt hierauf bie 27othwendigkeit, in Chutfachfen ein Sleiches ju thun, und Crifts und Sutungszwang abgue Schaffen. Benn er aber fagt : "bie jegige Berfaffung unferes "Lanbhaues icheint alfo gue Belt ungefähr fo auszuseben, wie offe in England gegen bas Ende bes fecheten Jahrhuns "Deuts aussabe. Ungerechnet der Balbungen, Die ein anfebne "liches betragen, liegt, wie bereits gefagt, ein Biertheil ober "bie Dalfre des landes gang unangebaut, und der übrige Theil "wird nun unvolltommen ober gar nur aufferft folecht beban-"belt, weil bem verftanbigern Laubmanne bie Sanbe allenthele aben gebunden, find;" fo ift diefes mohl bu übertrieben.

Bus Meigens ber Werf. bierduf von bem Erifonvange fagt. ift gang richtig und ein großes Sindernif bes fachfichen fandbages. XIII. Don dem in Chursachsen eingeführe. ten Eriftzwange und Lurus, S. 109 - 111. Det Bf. fabet bier fort, wiber ben hutungegwang ju eifern, und tommt bernach auf ben aus in Sachfen eingeriffenen Lurus. XIV. Von den geringen Preisen landwirthschaftlicher Erzeugniffe, G. I st - 116. Bieber ein lefenswardiges Artitel, und ber Berf zeigt, bag ber landmann feine Ber dirfniffe gegen bie vorigen Belten theurer bezahlen muffe, und bod tinme er vieles, 3. D. das Getraide, nicht theueren verfanfen; ja verschiebene Produtte, als ein brepjähriges Rind, bas ihm auf 70 bis 80 Thir. fame, muffe er unter bem Bethe verfaufen. XV. Warum die neueren Landwirthe ber ihren dionomischen Unternehmungen mehr Lehrgeld geben maffen als die altern, G. 116-122. Die Urfache flegt in der Ratur der Sache. Der nach dem Schlendrian handelnde Landwirth bleibt ben bem Alten : bet jungere aber, bet fich in feinen bfonamifchen Renntniffen au verwellemminen gefucht bat, macht Versuche; ble aberifren lich nicht allemal gerathen tonnen. XVI. Von der beffen Methode des Dungermachens und eines Jauchenfase fes, 6. 123-126. Daff ein Candwirth auf die Betbefferung und Bermehrung bes Dangers bebacht feon muß, ift bekannt Rach dem Berf. verfteben bie Schweizer am beften biefe Runft, und in Sachsen scheint es ihm, (gut, baß es ihm mit scheint) daß man die besten und zweckmässigsten Mittel theils nicht kenne, theils vernachläffige. Das if bod zu allgemein ins horn geftogen; warde er weiter fie Sachfen umbermandein, J. B. nut noch Borbity ben Dress ben, nach Strenberg bey Baldheim, u. f. m.; O! was wirde er fic über die Schweizergulle, Erdehaufen ze. mudern und feinen Con berabftimmen maffen! Dann fagt n: (6,124.) am zwedmaffigften, gingen im Dungermachen die Oberlausitzer zu Werke, welchen er (es find kine eignen Boete) Mentitch ben Borgug in affen die Des fonomie betreffenben Gegenftanben glebt. Rec. Ufft jeben gianben, was et will; wenn aber in ber Oberlaufig ber Diff wohl feche Manate lang im Stalle unter ben Raben liegen Neibt, bernach fogleich aus bem Rubftalle - wesfalls bev difen ebenfalls, wie ben ben Schaafftallen, etliche große Ausfahrtebore find - auf die Felder gebracht wied, und Der

Der Berf, bies für mufferbaft balte fo fann tom Stee. fcbleche Berbings nicht benuflichten, ba bies ber Geftenbbeit bes Biebes aufferft nachtbeilig fenn muß, (wie ber Berf, boch felbit erwahnt) andere nachtheilige golgen nicht ju ermagnen. XVII. Von einem fünfichaarigen Pflughaden, nebfe Beschreibung einer zwedinaffigen Schauntenne, E. 326-128. welchen der Berf. febt zweckmaffig anwendet, ber aber auch fcon anberer Orten langft im Gebrauch ift, 3. 9. gu Reibersdorf ben bem Oberverwalter Tille, ju Jobel ben Dem nun verftorbenen von Arnot, Der ihn mie feinem vier-Schaarigen begregen vertaufchte, well er leicht brev und fant fchqarig gemacht werben fann. Die letten feche Seiten enthalten die Erflatung und Beidreibung ber Ampfermfel, als: 1) ber Grundriff von ber Dungerftatte; 2) Teichnung Der Düngerstätte mit dem aufgelegten Boben ; 3) Düngert fiatte mit Dunger beladen, und ber Plumpe im Jauchem fobrfloche; 4) Pflugtarre ju einem funfichaarigen Pfluge obie Daden. 5) Pflugtarre umgewendet. 6) Der Hunfchaars (fünfichaarige) Pflug mit Baven und Schleppe. 7) Jamebentuffen. Bep biefer Ertlatung hat der Betf. vergeffen anzuzeigen, wobin jede Beichmung gehore; wir wollen es bas ber hier jur Erfeichterung bet Lefer and nachbringen. Fig. 1 - 3 gebott ju 6.69. und 125; Fig. 4 - 8 gu G. \$27. H. f. w.; Fig. 9 ju 6.126.

Bl.

Annalen der niederschaftschen kandwirthschaft, herausgegeben von (der) K. Churfürstlich, kandwirthschafts-Gesellschaft zu Zelle (,) durch A. Thack
und J. C. Benete: Erster Jahrgang (2799).
Drittes Stück. Zelle, in der Erpedition und in
Commission den Schüse dem Jüngern. 264
Seiten. & In einem vraugesarbenen Umschlage.

Mas wir oben von bem iften und nen Stack, biefer Annalen (f. R. a. D. Bibl.) erwähnt haben, findet auch bev bem vorliegenden gren Stack Unwendung. Buch biefes zeichnet fich burch zwecknäffige Bemierkungen und Rachrichten aus dem Gebien und zur Rerbesserung der Landwirtsschaft in Miedersachsen auf die rühmlichste Weise aus. Die Dem ren Herausgeber verdienen dahet allen Dant, das sie ale les ausbieten, die Haushaltungstunft ihrer vaterländischen Provinzen auf jedem uneigannühigen Wege zu besorden. Die Herren Direktoren der, auf dem Titel genannten Wohls lobl. Gesellschaft, bieten sogar für jeden gedruckten Vogensolcher Aussach, die zum Abbrucke ausgenommen werben, 1 bis 3 Friedrichsbor an. Dies beweiset deutlich, wie sehr ihnen die Aussuhrung ihrer rühmlichen Abstadt am Herzen liegt.

Der in diefem sten Stud eingerudten Auffabe find s. 1. Befdreibung des Bergogthums Luneburg in lande wirthfichaftlicher Sinficht, von A. Chaer; G. 1 - 92. wovon die Fortfetung im nachften Stud verfproden wird. So swedmaffig fur bas Derzogthum Lineburg auch immet Die G. 81 f. empfohlene Reinigung ber Meder von Queden feyn mag : fo ift fle boch in manchen, mit Rley verwischeren Sandaegenden nicht nachquabmen. II. Einige Bemertung den über die Landwirthschaft im Sürffenthum Cas lenberg, vom Brn. Landinfo. Otte: 8. 93 - 101. III. Ueber die Verbesserung der Wiesen, durch reis nen Sagmen der vorzüglichen Grasagten, und Ine weisung wie dieser zu gewinnen sey. 6. 109 - 150. IV. Foresetzung der landwirthschaftlichen Bemerkungen auf einer Reife durch Solftein und Mettenburg: pon M. Thaer. 6. 150-215. Den Beiding made V. ber Quartalebericht über landwirthschaftliche Angele genheiten aus Miederfachfen. G. 416-26t. Auffage haben ein gemeinnubiges Intereffe, das jedem Rie berfachien und Deutschen überhaupt willtommen feyn muß.

Gr.

Defonomischer Unterricht über bie Saat Beffellung, von F. B. B. Leipzig, ben Boß und Comp. 1799. 121 B. 8. 16 M.

Det Betf, batte fich nennen tonnen : benn er gebort nicht gu benen, bie ihne Berifefielleuen filboitmuffig Bestelben und biefes dieset tonn werben, so lange fie eine gesunde Jand haben. Dieser mit B. auf dem Liesblate angemerkte Berf. soll Weber heißen; hat bereits Dekonomie betrieben, und prisatssitet gegenwärtig zu Leipzig. Der Rec. macht sich immer zut Pflicht; die Berf. anonymer stonomischer Schriften aussindig zu machen, weil auf das side, cui vide, bey der Dekonomie gar zu viel ankommt. Der Berf. hat nicht nut mit vielem Fleiste seinen Gegenstand, sondern auch ziemlich wollständig bearbeitet: benn das Nöttigsste sinder man darein; obgleich, wie leicht zu errathen, hin und wieder noch manches hätte können hinzugefügt werden. Die unter dem Lerte besindlichen Noten, verrathen zwar des Verf. gute Kenntnist in der ökonomischen Liveratur, und sind vortresse lichs dich für den Leser etwas unbequem.

Die empfehlen indessen ben alle dem seine Schrift ins sonderheit allen praktischen Kandwirthen, und wollen schlässich noch ihren Inhalt anzeigen. Erstes Zauptstäck: Von der gehörigen Beschaffenheit des zu besäenden Atters, S. 6. Iweytes Hauptstäck: Von der Saavstelbst, S. 61. Erster Abschnitt: Von Saamen, ebend. Krstes Kapitel: Von derrechten Beschaffenheit des Saamens, ebend. Iweytes Kapitel: Von der nötbigen Cuantität des Saamens, edet dem Dick und Bunn: Gäen, S. 105. Iweyter Abschnitt: Von der rechten Jeitzusstell von der verten Inizer Abschnitt: Von der rechten Isie zu säen, S. 130. Driesen Abschnitt: Von der Bebandlung des besäesten Aders, damit die Saat gläcklich ausgebe, S.

BL

Erbmann Hulfreichs Unterricht für Bauersleute, gesundes und startes junges Bieb zu erziehen, und die zu heilenden Krantheiten der Pferde, des Hornviehes, der Schaafe und Schweine, auf eine leichte Art zu furiren. Dritte Auflage. — Leipzig, — in Kommission bep

- Reischer. 1800. 208 G. 8. 9 R. (Die 2te Auflage enthielt 165, diese britte ist also wirklich sehr vermehrt.)

Der Berf. dr. von Ehrenfels (ehemals D. Judtmann) mag nun wohl manche Recenfton, vielleicht auch unfere Re. cenfion über die erfte Ausgabe, welche im rio. B. der als ten allgemeinen deutschen Bibl. G. 172 f. fteht, und die er ben der aten Ausgabe noch nicht gefeben batte, nun por biefer britten Auflage ju Befichte befommen baben. Denn. wiewohl er fiche nicht merten lagt; fo fiebt man boch, bag er manches ber diefer sten Auflage barnach verbeffert, und auch auf unfere Erinnerungen einige Rucficht genommen bat Aus biefem Grunde tonnen mir biefe dritte febr vermebrte Ausgabe gegen die zwerte um fo mehr empfehlen; wiewohl . noch einige Dangel fteben geblieben finb; von benen aber ber Derf. fcmer abzugeben fcheint; j. B. bat ber Berf. bep ber Leibel der Pferde zwar richtigere Lebren aufgestellet. Die aber boch nicht nach Webern berichtiget find, welcher wirklich weit aufgeklatter und richtiger bavon fcreibt, inbem er faat; "Rachft an bem Orte, unter ben Obren, mo man fonft die eingebildete Seibel gesucht, und Unwiffende noch suchen, liegt eine Druse, sowohl bep Menfchen als Thier ren. Diefe Drufe ift ben Thieren ungleich breit, und nach ber-Große des Pferdes oft fast einen Soub lang, und bestebet ans einer unenblichen Menge Bleiner gufammengefehrer Drafen, welche, von weiseraulichter Barbe find; fle formirt ebenfalls, wie ben bem Denfchen, einen gemeinschaftlichen Ras nal, welcher fich im Maule offnet, und ba ben Speichel ausaieffet, welcher in besagter Drufe bereitet wied, und bilft in ben erften Begen bie Speilen mit veranbern, welches alles auch eigentlich ibre phyfiologische Bestimmung ift. Entstebet nun in diefer Drufe eine Entjandung ober Gefcwulft: fo wird biefes ebenfalls von vielen, wiewohl ohne Grund, Zeivel genennet, well die Geschwulft in dieser Drufe por ans dern Drufen Beschwülften am Salfe nichts poraus bat. Birb blerben, wie es fich feicht untragen tann, bas Arbembolen und Schlingen dem Thiere mubfam: fo ift diefe Obrenbrufen : Gefdwulft mit einer Angina ober Entaundung im Balfe begleitet, foldlith biefe Erantheit nicht ber außern Befchwulft an belagter Drufe munfcbreiben, und beten Rurhat vor andern Engindungen und Seichwilften in ber Chiturgie gar nichts besonders."

Eben so ist beym Dreben der Schaafe — welche Blummer sehr kurz für diesmal ausgefallen ist — wohl des ungewissen Trepanirens, aber von der gewissern Aurzart, durch das Trokariren, gar nichts gedacht worden; welches ein sicherer Beweis ist, daß der Berf. unsre Recenssion im 4ten B. unsrer neuen Bibliothek so wenig, wie die Schrift: Riem-Reutersche Praktik des Vererinärs-Trokarirens irregebender Drebschaase, gelesen habe, Wir haben daber von dieser britten Ausgabe nichts welter zu sägen, als daß sie besser als die erste und zwerte Auslage sen; aber noch manche Vervollkommnung bedürse.

Rühmlich ist es indes für den Berf., daß et S. 172—

372 nicht mehr, wie vorher, (in ater Auslage S. 127—120, also auf a Seiten mehr, von dem Drebübel,) sagt; nicht mit Strunzen anatomirt und die Würmer im Gehirne, das dieser mit dem Saubeil anatomirte, gefunden zu habenbehauptet: denn vom B. versprechen wir uns, daß er seine Untersuchung gen mit seiner Instrumenten, als einem Fleischhauerbeile; unternehmen werde. Daß im Kapitel von Schaaftrantheis ten Unordnung in den Aummern herrsche, wird seder von selbst sehen.

Bl.

## Technologie und Handlung.

Abhandlung über die vorzüglichsten einheimischen, ober leicht einheimisch zu machenden Zuckersurrogate, zur Vergleichung und wahren Bestimmung ihres Werthes, zum Behuf der Kulturbeforderung derselben (;) von D. C. G. Rossig, ordentt.
Prof. des Nat. u. Wölkerr. u. der Philos. zu teipzig, 2c. Leipzig, ben hilscher, 1799. 42 B. 8.

Es war leicht zu vermuthen, daß die Entdeckung des hen. Prof. Achern in Berlin, aus Runkflrüben Juder zu gewinnen, ber in Gate und Menge bigreichent fen, bie fie bieg Product, feit fo vielen Jahren ausgeführten Dillionen, im Lande ju behalten, und biefe Summe auf gang andre ger meinnibige Zwecke ju verwenden, manche andere, von Belehrten fcon gemächte Beobachtungen und Berfuche, bie man bisber fur nicht fo erbeblich, als bie Bewinnung bes Buders aus Runtelraben bielte, aus ihrer bisberigen Betbori genheit loden, und fonach folde offentlich befannt machen wurde. Dieg ift gerade ber gall mit Prof. R. find die meiften der in vorliegender Abbandlung genannten Berfuche, die der Dr. Berf. in 8 Appiteln fürzlich beschreibt, einzeln befannt; aber fie find fo gerftreut, daß man Dabe hat, fie aufzusuchen. Br. R. verdient baber Dant, bag et in biefer Schrift, Die aufs neue wieber Beweise giebt, wie febr es dem Berf. darum ju thun ift, durch feine patriotifchen Bemitbungen, bem beutiden Baterlande nablich zu werben, bie verschiedenen Methoden aufgablt, wodurch man ben auslanbifchen Buder vollig erfeten tann. , Er giebt baber, außet ber Einleitung S. 1 - 6, im 1. Bap. S. 7 - 16 Dache richt von dem Bucker aus verschiedenen Burgeln, unter melden S. 13 ffg, vorzüglich auch ber Runtelrube gebacht with. -Rap. 9. 6. 17 - 13 wird vom Buder aus Baumfaften; -Rap. 3. S. 34 - 37 vom Buder aus Baumfruchten; -Zap. 4. 8. 38 - 44 aus Getraibeftengeln und Setraibes mala; u. Rap. 5. S. 44 - 51 aus verfchiedenen andern Pfigngen und Grafern, fo wie im 6. Zap. 6. 52-53 vom Sonigguder und Rurbisfprup gehandelt. - Das 7te und Bte Bap, liefert eine Bergleichung ber wichtigften Bus derfurrogate, in Abficht ihres Ertrags, woben die Runtele rube und ihre Rultur zu befordern, befonders empfohlen mirb. Der Rurge ungeachtet, ift biefe Abbandlung befonders ems pfeblungsmurdig. -

Die alteste Urkunde ber Papierfabrikation in ber Ratur entdeckt (,) nebst Vorschlägen zu neuen Papiers Stoffen, von G. A. Senger Prediger zu Reck. Dortmund und keipzig, in ber Buchhandlung den Gebrüder Mallinkrodt. Mich. Messe 1799, 1000 G. fl. g. 6 ge, gehestet.

Die genemvärtige fleine Odrift liefert einen nicht unwichtigen Deptrag gur Geschichte ber Davierfabrifation, Die wir vielen trefflichen Dannern, mit unter einigen Ungenannten verbanten, wovon Dr. Bergt. Rofenthal in feis net Lit. der Technolog. S. 295 — 297 ein ziemlich volle Ranbiges Bergeichniß liefert. Es ift befannt, wie febr man feit ben alteften Beiten , und ben verschiedenen Boltern bes mubt gewesen ift, aus allerlen Daffen eine Daterie berpor aubringen, auf ber man feine Sebanten fur fich und anbre auszudruden bermögte. Seit Erfindung ber Buchbrus dertunft ift man aber befonders beschäfftigt gewefen, aus verschiebenen Materien Papier ju machen; Builandini und Pancipolli waren mit Jof. Scaliger gleichfam die ers ften , welche aus allerlen Pflanzenftoff Papier ju fabrigiren porichlugen. Seitbem ift man fo weit barin gefommen, bag man fpaar Solt und Schindel ju Schreibmaffen nicht nur porgefchlagen; fondern burch angeftellte Berfuche jur Birts fichteit gebracht bat. Außer Calmet, Buettard und Mie cuff, baben fich barin in ber letten Batfte biefes Sabrbunberts, Webr und Schaffer mit dem rubmlichften Rleife ausgezeichnet. Befonders hat letteter burch fein rubmitches Berf, welches in der allg. dents. Bibl. 112 Bb. G. 283 fa. angezeigt worden, bewiefen, bag man fo gar aus Bris ffer . Cannengapfen , Erdapfeln , Dachschindeln und Mufferspahnen Papier verfertigen tonne. - (Bergl. a. d. Bibl. 17t Bo. 2. St. G. 575). Aller biefer Berfache ungeachtet bat man bieber von ben gemachten Erfindungen nicht ben gehörigen Gebrauch gemacht, wie man ibn batte madien follen und miffen. Dr. Dreb. S. macht baber in parliegender Schrift feine Landsleute auf ein neues Produtt aufmertfam, welches bisher, so viel fich Rec. ju erinnern weiß, und fo viel ihm aus den angeführten, jam Theff vor fim liegenden Berten befannt ift, noch feiner jam Papiers machen angewandt bat. Gein Buch theilt er daber in vier Ababnitte vin , und handelt guforderft im erffen & 1 : ---23. daß die Wasserwolle (Conferva bullola Ling, pon Einigen Wafferwatte genannt) uns bep firet Bermande-Inna, Die altefte Urfunde der Papierfabrifatien geine. (Dies fonn nicht geläugnet werben, daß die Pffange, der fr. S. ben Ramen Wafferwolle giebt, fo alt als die Schopfung ift; aber wie viel Jahrtaufenbe verftrichen nicht, bepor bar Menfc fie ju Geweben für einige unbeträchtliche Benge, únd

und nemmehr auf die Schreibmaterie anwandte! Erfteres ift icon feit einigen Jahren bekannt; letteres dagegen vom Berf. jut Ausführung gebracht worden. - 6. 15 - 21 wird die Veraniaffung bazu erzählt.) Im zweyten Abs fcbnitt 6. 24 - 44 unterfucht fr. G., ju welcher Pflane genart bie Baffermoffe gehore, und wie fie erzeugt werbe ? -Bon Plinius an, bis auf Linne' und fpatere Maturtunbi. gen, wird diefe Pflange, wobon Linne' 21 Arten jablt, boe tanift aber febr fury befchrieben. Ins ber Sr. O. feine Befinde angestellet bat, icheint die Bachwasserwolle (Conferva rivularia) gewesen ju fenn. Der dritte Abschnitt 6. 45 - 59 untersucht die Brage: ob die Bafferwolle ein mier Papierftoff fen? - Die nahmhaften Berfuche Colefe merben unten weiter ergafit), und ber vorllegende Abbruck biefer Schrift zeigen gur Gemige, daß die Bafferwolle, wenn fie nur mit etwas leinen Lumpen verfeht wird, ein trefflich gringibliches Pactpapier liefert. Der vierte Abschnitt 6. 60 - 68, befchafftiget fich mit Auseinanderfegung ber frage: Giebt es von biefer Bafferwolle eine folde Quantitat bag fie unfere Aufmerkfamteit verbient, und ein beträchtliches Burrogat ju ben Lumpen fenn fann? - Den Beichluß tachen S. 69 - 96 einige Refultate aus ben eingegangenen Omechten, nebft bem ausführlichften und grundlichften Guteiten bes Offfrief. Rammer - Refer. Cannen, welches von C, 76 bis ju Ende bie trefflichften Bemertungen enthalt, Die igend ein Sachtenner von diefer Pflanze und ihrer rechnolog fiffen Rubanwendung bisber ertheilet bat. Wir minichen, bif biefe Schrift in vieler patriotischen Lefer Sande tominen, me jur Beforberung bes barin beabfichtigten Breede, burch bi Wafferwolle ein Lampen Durrogat ju erhalten, alle. benen vaterlandifche Bohlfahrt gu beferbern eigen ift, das frige beptragen mogen. Mo.

Beschreibung einer neuersundenen englischen Zig. Druckmaschine, nebst ihrer vollständigen Abbildung in Kupfer, von Carl August Behr, Goldgroveur in Oresben. Pirna, ben Arnold und Pineher. 1799. 15 S. 38 nebst iner Querfol. Rupsert.. 12 R. 1.31. Bi, He Sest.

Gin fo theueres Stud Druderarbeit bat Rec. lange nicht in Sanben gehabt, ale den vorliegenden Bogen ; bem ein einziges Rupfer angehangt ift. 3mar find bende auf fein und ffartes Schreibpapier mit Ungerschen Eppen im Didotschen Geschmade abgedruckt, und in einem rofin ros then Papierumschlag eingeheftet; aber bas alles fann bod mobl bochftens nur 2 Gr. Anslagen, allenfalls, mann bie Rupferplatte febr thetter bejablt worden, pro rata bes 216. druits bochftens 3 Gr. foften. Rechnet wir alterom tantum ben Buchbanbler Bortheil: fo murbe ber Labenpreis, nach Adam Riefens Rechenkunft fel. Andentens, 6 Gr. fenn. Im Buche auf dem Tirelblatte fteht aber, wie wir angezeigt haben, ra Gr. Das beißt mit vollem Rechte: 2130fes und die Propheten haben wollen. Bielleicht will fic ber Betleger Christoph Arnold, der statt des Berf. ben Pors redner macht, und fich barin lang und breit über einige Berlagshanblungen, & B. über Zeyfer in Erfurt, bie Uine ternehmer des Journale für gabr. Manuf. und Bandl. in Leipzig, u. a., die seine Verlageschriften plunder. ten, und wie er glaubt, noch plundern werden, gang berbb befchwert, burch einen unerhorten Dreis biefer Des Schreibung der Sindrudmaschine in etwas entichabis Aber bas ift, nach unferm Ermeffen, ein gang irriger Calful, ber weber burch Differengial noch Antegral - Rore. muln interpretitt werben fann. Denn die Berren Combila. toren, bie fich an ben Berlagsartifein bes rechtmakigen Rhae fikers Christoph Arnolds widerrechtlich versundigen ( bas thun nach feiner Ginficht nicht bie Bucherfabrifangen. fondern ble Berleger), werden ble 12 Gr. nicht febeuen, sem bem Pitnaifden rechtmäßigen Eigenthumer, unrechtmaß fige Eingriffe in feine Berlagsfoften ju machen.

Bon der Schrift selbst können und durfen wir nichts sagen, weil es der Verleger durch ein besondert gedrucktes und dem Litel angeklebtes Zettelchen: Aufgeschnittene oder beschmutzte Exemplare werden unter keinem Vosspande zurückgenommen — verboten hat. Also ein gescheftetes Buch kann man, ohnees offen zu schneiden, weber lesen, prufen, noch recenstren.

Stickuch für angehende Stickerinnen. Par le Comme Louis de Care. Erstes Heft, mit zwölf ausgemalten und zwölf schwarzen (,) sehr leichten und ganz zur Stickeren eingerichteten Bouquets in dem neuesten Geschmacke. Bapreuth, bey lübecks Erben; (ohne Jahrszahl, jedoch Herbstmesser). Z Bog. Tert, u. 24 Stück quer 8 Aupf. 1982. 1282.

Unftreitig vereinigt bie Runft zu sticken bas Angenehme mit dem Rublichen; fie ift wegen Diefes doppelten Borangs feit einigen Jahren ein Dauptpunft geworben, auf welchen man ber der Erziehung junger Frauenzimmer Rucfficht zu nehmen pflegt. Die Stickeren giebt ihnen Belegenheit, fich nublich ju beschäfftigen, und, obne große Anftrengung, ibre Geschicks lichfeit ju üben. Diefes bat auch der ungenannte Berausges ber in ber Borrede erinnert (ber auf bem Sitel genannte Graf Andwig v. C. mag wohl die niedlichen geschmachvols ten Deffeins gezeichnet und ausgemalet baben; aber ben Tert fibrieb er wohl nie beutsch bagu ). Seine Unordnung, dem fonen Gefchlechte ein Buch in Die Banbe ju liefern, bas burch Sorafalt und Dabe, burch Elegang und Gefcmad. durch Bierlichkeit ohne Prunk fich auszeichnet, und bas bas bep ben 3mect, Die Erlernung ber Stickfunft, auf eine auffallende Art zu erleichtern, fo ruhmlichft ausführt, verbient baber ben Dank aller berer, Die Liebhaberen von Stickeren aller Arten begen. Dan trifft in biefem Sefte nicht nur Beidnungen an ju Salstuchern, Chalen, Arbeitetorbeen, Gurteln, Schuben, Rleibern, Rocken, und beren Rragen, zc. in dem neneften Geldmacke und in ber Große, wie man fie tragt, obne nothig ju baben, die Figuren ju verjungen ober ju vergrößern ; fondern es wird auch in den Bemerkungen ober Erflatungen zu ben Zeichnungen Anleitung ertheilt, wie jebe Blume, in-ben Conturzeichnungen angelegt, und in ibren mannigfaltigen Farbennuancen, in der Richtung der Sticke-ben durchgeführt werden muß. Auch find Mufter sowohl zum Plattfich, als jum Sade: mit Gold, Blittern, ic. ober jum Rab. men aus freger Sand u. dgl. angebracht. With der zweyte Beft, In beffen baldigem Ericheinen Doffnung gegeben ift, Die Ere wartung des Publifums in eben dem Maafte, wie der erfta. Befries.

Sefriedigen : fo burfte bie Berlagshandlung von blefem Buche balb gine ameyte Muflage veranstatten muffen.

Pm.

Praktische und historische Handlungswissenschaften ber auf Handlungs Comtoiren vorkommenden Geschäffte. In der Kurze zusammengetragen von B. Spitta. Hannover, gebruckt ben kamminger. 1799. XIV. und 338 S. 8. 1 Mg.

Lange ist dem Bec. tein Buch in diesem Jace vergefommen, das so eine Mischung von Sutem, Mitrelmäßigen und Schiechten enthält, als das gegenwartige. Ungeachtet die Sannne des erstern ungleich geber, als die der beyden ledtern ist so zernichtet doch die Art der pianlosen Zusammensetzung der brauchdaren, zum Theil ganz tresslichen Materialien, zeden systematischen Begriff, den man auch selbst im Liest vernisst. Es sehlt dem Berf. weniger an der Einkledung des Style, als an der Ordnung, Sinrichtung und Darftellung dessen, was er vorträgt. Denn an einer Seite ist es das dürftigste Compendium, das wir, was das Sanze der Jandlung northaupt betrifft, tennen; und an der andeun, wenigstens in einigen Nebensweigen, die nicht striete mit der Connoirtunde verbunden sind, eine Aussichtrickeit, der sich Werte von einem größern Umfange nicht zu schämen brauchen. Um unsersähren Inhalte bekannt machen.

Das Buch selbst zerfällt in 9 Abschnitte, ohne baben an eine andre Unterabtheilung zu gebenten. Letteres ist anch willtührlich, und entstellt den Werth teinesweges. Im erssten Abschnitt wird S. i.—'37 von der Sandlung überstaupt, und zwar von dem Engros-Rrämer-Commissions-Seefracht Affecuranz-Spedicions. Speculations Compage mie Commanditen-Contrebande- und Precar- Dandel; damm von den Handelsfähigen Personen, den Wällern, Bonhasen, Gürerbestätigern, Handelsgerichten, Borsen, Consuln, Dragomanen in der Türkey, Wice-Confuls in den Stapelsstädten, Messen in und außer Europa und den vornehmsen ftabten, Messen in und außer Europa und den vornehmsen

Jefemartten in Rranfreich mit einer Rurze gefprochen, Die oft nicht vielmehr, als ben bloffen Ramen gurud lagt. von gleicher Beschaffenheit ift ber Tweyte Abschnitt 8. 38 - 56., ober die Lebre vom Waarenbandel. Diefer ew fredt fic nicht nur auf die Begenftande zu Lande: fonbern auch jur See, woben ber Cargafonen, ber Guterbeftatiger (Cargador), bes Bramienbanbels, und mehr anbrer Sachen gebadt wird. Der Dritte Abschnitt beschäfftiget fich &. 57 -125, geradem mit dem Seebandel. Dier ift viel Gutes anjutreffen. Die Beidreibung des Broff Avanturhandels 8.93 - 96, der Saparie 8. 96 - 100.; der Affer turang &. 100 - 125. u. a. m. verbienen, ihrer Rurje unmachtet, rubmlichft erwähnt zu werben. 3m fanften Abe idmitte & 136 - 215, wird ber Bechfelhandel befdrieben. 6.164 eine Zafel, wie man in Bechfelgeichafften ben bem Remittiren und Traffiren auf eine geschwinde auffallende Art iberfeben taner: ob ein bober ober niedriger Cours nublich obet faablic fen. S. 176, Munten wird gefagt : Discomt-(Discompt) Befellichaft in Daris brachte einen Rond von 12 Millionen Liv. jufammen (wann?), fie discomtirte für f p.C. monatlich" (Ja, bas war ber, nach ben Gefes ben bestimmte Benne, ben bie Intereffenten, ober bie Infiber ber Action biefer Raffe, fur Binfen, Gefahr und Roften nehmen burften. Aber blieb es baben? Bie oft baben in patern Beiten , befonders am Ende bes oten und den größten Get des zten Jahrs der frangofifchen Republit — namlich vom August 1798 bis in ben Day 1799 - Die Gefehgebet Atanfreiche gegen ben offenbaren Bucher ber Disconto Cal sefebliche Maggregeln und Ginschrantungen ergreifen mil fin! Bon bem Allen wird aber fein Bort gefagt.); "jest if fie eingegangen." (Richtig; aber fie ift mehr als einmal eingegangen, ba fie fcon ju drep verfchiebenen Beiten ber Revolution errichtet worden. Jehr, ba wir diefes schreiben - eriftiet fie zwar noch; aber die Sturme ber Revolution. die Riederiggen ber Armeen, ber wechfeinde Terrorifm, und bir allgemein erwartet werdende Beranderung der Dinge bat hren Beschäfftsgang fast an die Branze des Grabes gebracht. - And von biefen Umftanben wird nichts erwähnt. Det fünfte Abschnitt 6.216 — 275., von den Banken; de sechste 276-507. von den (offentlichen) Sandlungs. Besellschaften; der siebente 🖰, 308 — 316, von Geldans leiben für Aronen (!) und Jürsten; der achte S. 317 தி 3

—336. vom Buchhalten, und der neunte C. 337 u.

338. vom Bankerott, nehmen den übrigen Theil des Buchs ein, das eine triviale Darstellung der, an sich ges meinnühigen Materialien, oft ohne allen Uebergang liesert. Im Ganzen jehlt dem Verf. systematische Schriststellergabe. Druct, und Schreibsehler werden auch häusig angetrossenzit haben einige davon ansgehoben; z. B. S. 22. Lin. 10. v. u. lies Brügen sur Brügen; — S. 28. Lin. 10. v. u. l. Siekentroositer st. Siekendrooster; — S. 66. L. 3. v. u. l. Siekentroositer st. Siekendrooster; — S. 66. L. 3. v. u. l. Siekentroositer st. Siekendrooster; — S. 68. dep Seelenverkäuser, ein Wort, das man nicht geradezu verstehen muß, hätte wernigstens das holl. Grundwort: Zielverkooper, ober Zeckelverkooper, d. l. Tettelwerkäuser eingeschaltet werden sol. 173. Lin. 4. v. u. l. Discompt für Dissomt, u.

34.

#### Geschichte.

Friderici Wilken, Ratzeburgensis, seminarii philologici sodalis, commentatio de bellorum cruciatorum ex Abulfeda historia. In certamine literario civium Academiae Georgiae Augustae die IV. Iunii MDCCXCVIII praemio a rege M. Britanniae Aug. constituto ex sententia amplissimi philosophorum ordinis ornata. Tantum relligio potuit suadere malorum. Lucret. Göttingae, typis Dietrich. 245 S. 4. 1982. 1282.

Für die Geschichte der Kreuzinge ein wichtiges Werk. Der Berf. schickt ein Verzeichniß der von ihm benutztet, und mit Abulfeda verglichenen orientalischen und occidentalischen voraus, nebst einer Anzeige der neuern Schriftsteller. Ob er gleich von den lettern nur drep anführt: so siehet man doch aus den Noten, daß er auch andere nachgeschlagen hat. Die Hauptabsicht, Abulfedas Erzählungen tritisch zu erläutern, gegen andere Nachrichten zu vergleichen, das Uebereinstims mende und Abweichende derselben zu zeigen, und die Glaube wur-

withigkeit ber erzählten Facta zu prüfen, ift auf eine Art, Die ber Belehrsamkeit, und bem Rleife bes Berf, viele Chre madt, ausgeführt. 'Aus biefer herrechnung und Prufung ' ber einzelnen gacta, bie nothwenbig febr trocken, und fur dm arabischen und fprischen Sprachunkundigen wenig unterhaltend ausfallen mußte, wird fich nunmehr erft eine auvers laffige Beschichte der Rreuginge fcbreiben laffen. Benn G. v. gefagt wird, Abulfeba babe ju Anfang des isten Jahrh. geblubet: fo ift biefes ein bloger Drudfehler fur 14. Bon ber fpeifchen Chronit des Abulfaradich pder Bathebraus ift in bem gangen Buche viel Gebrauch gemacht; und ber Berf. ließ fich durch die Deinung, daß, wo er mit andern Auctoren nicht übereintommt, ibm nicht viel zu trauen fen, nicht ale halten, diefe Abweichungen anzusubren. Zuch die Facta, die blog von ibm und feinem anbern Autor ermabnt werben. find nicht übergangen. Belegentlich ift bie lateinische Ueberkhung berichtiget. Das S. 23. erwähnte lang bill michten wir turabulum ober turibulum pensans überseben. und also das zwente Bort für ein lateinisches, das Barbes brans mit fprifchen Buchftaben gefdrieben bat, balten. Der Auctor bat and an andern Stellen lateinische Borter, als comes, fratres, u. a. fprisch geschrieben, und ein gleis. des icheint er bier gethan ju baben. Bielleicht hatte er ein lateinisches Inventarium ber in der Rirche erbeuteten Roftbarteiten vor fich, das er fo gut als er tonnte, fprifch übertrug. Der Berf. bat in 4 Abichnitten Die aus Abulfeba abgeschriebenen Stellen erläutert. Der erfte gebet vom 3. 1098 bis 1 126, oder betn erften Ginfalle ber Eutopaer in Affen bis auf Emadebbin Benti, Athabet von Mofub, ber zuerft die Christen bestegte; der ate von 1127 bis 1173, worin die Rriege ber Chriften mit ben Athabets porfommen; ber ste bis 1193 enthalt die Rriege mit Salabedbin, und ber 4te ente lid, mas von 1197 an bis jur ganglichen Bertreibung Merfe wurdiges in Aften von ben Chriften geschehen ift., Im Enbe ift ein Bergeichniß ber vornehmften mobamebanischen und driftlichen Fürften in Afien, nebft einem hiftorifchen und geo. graphischen Regifter, wodurch bas Buch an Brauchbarteit febr geminnt.

Hp.

Briefe ber französischen Armee in Negopten, aufgefangen von den Englandern unter Nelson, auf
Besehl der englischen Regierung gedruckt, und mit
einer Einleitung und Anmerkungen begleitet. Aus
dem Original überseht, und mit Zusähen der französischen Ausgabe und einigen Erläuterungen persehen. Deutschland. 1799. '250 Seiten in 8.

Die öffentlichen politischen Blatter find bem Rec. mit ben Ungeige diefer Briefeguvorgefommen, fo bag er es als befannt vorausseben barf, Die englische Regierung babe bie Berande gabe ber Briefe mit Beglaffung folder Stellen, welche fic auf Bamilienverhaltniffe beziehen , veranstaltet. Die find bald in Paris nachgedruckt mit Unmertungen bes frangofifchen, Berausgebers, worin die Ausfalle ber Englifchen auf Die Machthaber in Frankreich, mit ber Buth, Die Die Befechte der ftreitenden Mationen jum Unglude Europens auszeichnet. abgewehret werden. Gin frangoffiches Journal lobte bie Deicheidenheit, womit der Berausgeber in Paris geantwortet hatte. Davon findet Rec., bem es gleichviel ift, ob Tros Rutulusve Recht habe, teine Spuren. Bielmehr fcheint er feinen Gegner im Schimpfen übertroffen ju haben. Ein Sieg. ben fein gut bentender Britte, dem Sandeln mehr ift als Ses fdmabe, beneiben wird. Bem bas Lefen folder Invectiven Unterhaltung gemabren fann, ber findet nun bier alles bene fammen. Denn die Ueberfetung icheint getreu ju fenn, bat nichts ausgelaffen, und ift nicht bas Bert eines gewöhnlichen Tagelob. ners. Die Techtheit der Briefe wird von bem frang. Berausgeber nicht geldugnet; boch glaubt er, baß einige Stellen eingeschoben find, 3. 3. 6.68., und in ben von den Englandern überfete ten Proclamationen vieles geanbert fep, C. 188. dem beutichen Ueberfeter angehangten Erlauterungen geben auf die Gefdichte ber Landung, Die Starte Der Armee Bos naparte's, und die Geographie Aegyptens, woben Bolney am meiften benutt ift. 'Sie find far ungelehrte Lefer (benn biefe erwartet ber Ueberfeter am meiften, und bie mochten auch wohl an der Art, wie die Anmerfungen abgefoßt find, am meiften Behagen finben) bestimmt.

Shidfale ber französischen Eroberer in Aegypten, aus ihren eigenhandigen Briefen dargestellt. Aus dem Französischen überfest. Erfurt, in ber heunigschen Buchhandlung. 1799. 174 Seiten 8.

Es war vorauszufeben, bas bie auf Befehl ber englischen Regierung befannt gemachte Correfpondeng ber frangofichen Officiere in ber Armee bes Generals Bonaparte in Aegupten mehr als einen Lieberseber beschäfftigen warbe. nit feiner baran gewagt, ber nicht ber englischen fowohl als frangefichen Obrache machtig gewesen mate. Denn bie Briefe wurden in England im Original mit einer Borrebe und Ame mertungen in englifcher Sprache berausgegeben. Der gegenwinige Heberf, Rebet einem andern, ber feine Ueberfehung mit den Bufdben bes frambfifchen Ueberfebers und eigenen Erlanteringen, Deutschl. 1799 vermehrt bat, weit nach. Bie wollen jur Probe gleich aus bem Unfang der Ginleitung eine Onlle aus bem Original und bepben Ueberfegungen berfeben. k (the correspondence) consists, of official & private letters, whose contents - would have remained a fecret to all bur government, had not the French, by holding out, first, a falle account of this famous expedition, and then, by spreading the most absurd and exaggerated accounts of its success, rendered it necessary to undeceive Europe (ftill trembling at the tale) by proving, from their own flatements, that what began in wickedness and fraud, was likely to terminate inwretchedness and defpeir. In der Uebers., Dentidl. 1799. "Sie (Die Corstepondens) beftebt aus Amtsberichten und andern Briefen beren Inhalt vielleicht ber Welt verborgen geblieben mare, "wenn nicht die Frangolen fowohl Anfangs biefer berüchtig-"ien Unternehmung eine lagenhafte Abficht untergefcoben, sals auch in ber Folge ju ihrem Bortheil die abgefchmactteften und übertriebenften Ergablungen verbreitet, und badurd "bie Regierung in Die Mothwendigfelt gefeht batten, gang "Europa, bas noch über ben garm biefes erientalichen Dabr-"dens gittert, aus bem Jrrthum ju reifen, inbem man aus . sibten eigenen officiellen Aftenfinden beweifet, baf aus einer "Bade, beren Anfang auf Erng und Bosbeit gegranbet .war, nichts erfolgen fann, als Glend und Bermeiffung." SS: Unfete

Unfere Ueberl. Bielleicht wurde ber Inhalt ber Welt unbefannt geblieben fepn, wenn bie englifche Regierung es nicht für nothwendig gehalten batte, die Zaufdung aufzuheben, morin Guropa, bas noch ben bem orientalischen Dabrchen gagte, burch den lugenhaften Bewegungegrund, welchen " die Franzosen diefer beruchtigten Unternehmung unterlegten. "und burch die abgeschmackteften und übertriebenften Erzabe lungen, perfett worden ift. Und biefer Sweck murde erreicht, wenn man aus ihren eigenen Berichten zeigte, daß Betrug und Salfcheit nur Gend und Bergmeiffung gur "Kolge haben konnen., Sonderbar ift es, bag bepbe Ueberf. ben tale an ein orientalisches Mabreben gebacht haben, mogu in dem Original fein Grund liegt. Es war ja auch teine Erzählung ober, wenn man will, Mahrchen, bas Orientaler ju Berfaffern batte. Die Unmerfungen des englifchen Berausaebers bat Diefer Ueberf, meggelaffen. Auch iener batte die Briefe, unbegleitet mit farkaftifchen Wisfallen auf die Frangofen, in die Belt fcbicken follen. Res lacra eft miler.

X6.

Briefe über bie neuesten Ereignisse in Aegypten, und ihre Beziehungen auf den Handel nach Oftindien und im Mittellandischen Meere. 1798. 76 S. 8. 6 %.

Sie scheinen, wie aus den Provinzialismen, imstridrig, einter u. d. m. zu schließen ift, in der Schweiz geschrieben zu seyn, wenn wir uns gleich nicht anmaaßen, den Ort, der mit h\*\* bezeichnet ist, wo sie geschrieben sind, oder den Briefsteller zu errathen. Er meldet die Ausrustung der Tou-loner Flotte, auf der sich Bonaparte mit 19000 Landungstruppen einschiffte, ihre Absegelung, die Eroberung von Malta, Landung in Aegypten, Zerstörung der französischen Flotte durch Nelson, und steller allerhand Muthmaaßungen über, die Folgen dieses Schauspiels an, wovon er seinen Freunden Nachricht giebt. Als warmer Verebrer und Lobredner der alles vermögenden Vation S. 35 ahndet er das Depsiel einer auf Gerechtigkeit (??) gegründeten Kolonie in Aegypten aufgestellet, und Aegypten zu seiner ehemaligen Wichtigkeit unter

ben Landern in der Welt, und zum Verbindungspunkte des Commerziums breber Welttheile erhöhet zu sehen. Durch die Zernichtung der französischen Blotte sey weber Bonaparte geschlagen, noch viel weniger Franzeich vertilgt. Sollte das französische Deen in Regypten endlich unterliegen: so würde weder England noch die ottomannische Pforte, sondern Rustland sich in den Besis Regyptens setzen, dem die Pforte hierzu und zur Eroberung Maltas den Weg durch die Dardanellengeöffnet habe. Man möchte den Verf. für keinen schlechten Positifer halten!

Lippo Salb Sultan von Massur, ober Geschichte In. bostans im 18ten Jahrhundert. Aus dem Französischen des Anton Desodoards. Erster Band 359 S. Leipzig, bey Röhler. 1799. 8. 2 M.

Das Buch, wie die Borrede fagt, ist ursprünglich mala, barifc gefdrieben, und ju Sper . Dagur, der Bauptftabt in Maffur, (Mofore nach ber englischen Orthographie) ins Kran-Mirabean und Defodoards follten ben wifiche überfett. iblecten Stol ber Ueberfehung verbeffern. Die Arbeit fiel aber faft allein bem lettern au; bet jedoch erft 1780 fein Manufcript, bas er an Mirabean jur Durchficht abgegeben, wieber erhalten fonnte. Es gebort nicht viel Scharffinn bazu. bas Unmabre biefer Ergablung ju burchichauen. Defobo. ards ift ber Berf, ber bie Beschichte bem Tippo Saib in ben Mund lege, und es daher fur nothig findet, bas Dabrchen von dem malabarifden Original zu erdichten. Beil er aber nun einmal in einem falfchen Damen fcbrieb: fo bat er nicht mehr ber. Babrheit mit der Treue, Die ibr der Siftorifer fouldig ift, gebuldiget; fondern eine Menge von Begeben: beiten, bie Onder Mil und fein Gobn Lippo erlebt baben follen, erbichtet, und nicht Beschichte, sonbern einen historischen -Raman verfertiget. Seine Dichtungen beziehen fich auf bas' Brivatleben biefer Selben, und in bas, mas er von Staats. und Rriegsangelegenheiten ergabit, bat er folche offenbare Berfalfchungen nicht eingeschoben. Er fangt mit bem Tobe Aurengzebs an, und Schlieft mit bem 3. 1785, wo Tippo befchloffen batte, eine Gefandtichaft nach Frankreich ju fchicken. Von

Bon Tippes Thaten ift also noch nicht viel darin enthalten, weil biefer erst eury vorherzur Regierung gekommen war. Bon ben Verbandlungen der Britten in Indien spriche er mit dem Abscha, den mehr der Reid über das Glüd der Reinde, als die Straswürdigkeit ihrer handlungen erregt hat. Nur ben Ruhm der Tapferfeit und Klugheit läst er ihnen; sonst find sie ihm eine horde Rauber, die ohne Scheu alle benth bare Laster ausüben, um Indien zu plündern. Die Uebers setung scheint übrigens in gnte Kandy gerathen zu sein.

Ét.

### Bermischte Schriften.

Blicke auf die menschliche Natur. Nach la Brunere und Nausseau. Zwen Bändchen. Leipzig, ben Linke. 1799. VIII. 78 und 94 S. L. 12 M.

Frentich laufen in ber weitlaufigen Gallerie von la Bruveres Cha: afteren mander unbebeutende Dortraitfoof, Rratgengefichter wohl gar, und faft untenntlich gewordne Phyllognomien mit unter. Ber ben gangen Rram noch jeht überfeben wolle te, mifte baber auf Erlauterungen jeber Art, auf Pfpchologie und Seichichte fich verfteben : benn bas die frubern Ders ausgeber bes Originals, uns am Ranbe gefagt, (ob alle mal mit Grund, weiß ber Simmel) wer bem Mucter fiben muffen, reicht nach anberthalb nunmehr verflognen Segulis and nicht mehr bin. Gine Menge Ramen tommen ba vor. von benen unfer, wie betannt, nur aufe Draftifche losften. ernde Stabtgebend gar nichts mehr weiß; und ein Commentar. ber fo ju fagen ben Tert erfaufte, murbe bem Gefchmach jetieger Lefer auch nicht entfprechen. Gben beshalb bat man bem auten la Bruvere lieber um die Bette gepfundert; und mer bas Original noch jeht jur Sand nimmt, wird auf wenig Bebeutfame-Charafterjuge ftogen, bie ibm noch fremb, und son unfern Beitgenoffen nicht bereits verbrancht maten. - Die einem Landsmanne, ber unlangft ben Frangofen für uns Dentiche bat abfargen wollen, icheint Dr. R. E. DR. Maller benn bas ift laut Borbericht ber Mittheiler gegenwartigen Blicke - nicht fondetlich juftieben febn. Ohne fich auf Bereieidung ber berben Epitomatoren einzulaffen, als woget

es an Ping mangele, glaube Bec. die Arbeit die Leitere empfehlen zu datfen. Bur fünf der erften Abschnitte des Werts wiede wan indes hier behandelt finden; den namlich über wisige Schriften, über Befellschaft und Umgana, über personliches Verdienst, über die Weiber, (wo doch Manches aus den Supplementen schicklich sich einschalten ließ) und kier die Großen. Wegen der vom Uebersetzer hier und da gewagten Berichtlaungen und Inmertungen, rechtfertigt sich solcher im Borburitht ausdrücklich. Wenigstens zog er den Anlas hierzu nicht mit Gewalt berden; und selbst da, wo Bec. andrer Meinung war, muß dieser doch gesteben, die Aeusserungen des hen Micht ungern gelesen zu haben.

Dag L. B. nicht fo leicht wie irgend ein Roman me Metfeten fep, miffen alle, bie fich bamit befaften; und al unfer Sandsmann bas Bunbige, bie Rarge; ben Blackbrud fberall erreicht habe, bomit Gage biefer Art worgerragen fenn wollen, und benen Bobttlang, Rlarbeit, fchneller Uler berblick bod auch nicht fehlen burfen, muß ber Beurtheilung bes Liebhabers anheimoeftellt bleiben; well folch eine Erbets rung viel an welt fübren wurde. In Rudficht auf Die Erene ber Ueberfehung, bat Dr. 213. icon burch andre nicht-mis giadte Berinche ans dem Franzofischen fich empfohlen; und mm Belege, baf Rec. ben Abichnitt vom perfonlichen Berbienft gegen bas Original hielt, mogen nachstebende fleine Bemerfungen bienen. Venir au niveau d'un fat qui eft en credit, heißt hier wohl nicht: fich neben ben berühmten Thoren Rellen; fonbern, et eben fo meit bringen wie ein Bed, ober Binbbeutel, ber Ginfluß bat, Sot. fou und fat, wif fen wir freplich auf gut beutich noch nicht genau ju unterfcheis ben; fonnen uns aber bariber trbften: Beiter bin, war équipages nicht im Affgemeinen burch Berathfchaft ju geben; eber burch Dferd und Bagen; ober fynecdochice und ber Rurge wegen : Poffgua - Am Schlusse eines anbern Charafteranges bes Mannes von Berbjenft, ftebt in ber gu ten Amfterdamer Ausgabe von 1720: Plus capable d' inquiétude que de fierté, ou de mepris pour les autres, il ne pele qu'à soi-mome. Br. M. muß gelesen bas ben: it ne penfe; bentt er nur immer an fich felbft; toas ben Mann von Berbienft boch in ber That febr zwegdeutig machen murde; da bingegen: nur fich felber ift ober wird et laftig, für treffenden Bug gelten tann. - Gine nachlafe

sige aber beste reigindere Schönheit; bleibt etwas aussallend. Hatte Beaute negliges bier nicht durch anspruchlos oder angeputzt sollen verbeutscht, oder wenigstens anders umschrieben werden. — Leid tragen mag in manchem Kalle noch ganz wohl zu brauchen seyn; schwerlich aber Leiden tragen im Sinne des unverbienten Erdulders; am alletwenigs sten in solgender Physic: Trägt er sie (nämlich die Leiden) von denen, welchen er Suzes gethan, u. s. w.; wo das französische sousstrücken Ließ.

Romfeau's Rahme figurire auf bem Eftelblatte bese balb weil fein Beenmabrchen : Die Königin Santaffa, im awepten Bandden fteht, und ein Drittel beffelben fullen bilft. Da biner Blick in eine febr phantaftifche Matur and befondersabgebrucht worden, wied er vermuthlich feinen eignen Bes methefler ebenfalls gefunden haben, ober noch finden. Im Rapitel über Die Weiber, giebt Bert M. aus Fichteis angewandtem, Maturrechte eine ziemlich lange Stelle. feiner Meinung nach bas Berbalenif ber benben Gofchlechtet meifterhaft barftellt, und ben Diefer Gelegenheit wird Gr. &. felbit, mit bem Prabifat eines großen Mannes, dod wohl aber gin wenig ju fruh noch, beebrt. - In ber, wie man meint , bem großen Conbe' geltenben Schilderung. glaubt der Berf. alle die Bage wiederanfinden, die ben Chas rafter eines der neueften Revolutionshelben verherrlichen des Bonaparte vermuthlich; benn namentlich wird folicher nicht pratonifirt. Die fufferft unficher es mit den Daage Raben um großen Manne noch immer ausliebt , und auch bis ans Ende der Tage wohl bleiben wird!

Im,

Anfangsgrunde ber seinen Lebensart und Weltkenntniß zum Unterrichte für die Jugend bewberlen Geschlechts, auch zur Beherzigung für Erwachsens von D. John Truslet. Aus dem Englischen übersest von Karl Philipp Moris. Zwente Auflage, umgearbeiter, auch mit Zusäsen und einer Rachlese aus Chesterfiield und andern, imgleichen hin und wieder mit einigen Abanderungen versehen durch August Robe. Berlin, ben Mylius, 1799. XXII und 280 Seiten in 8.

Die Briefe bes berubinten Borb Chefferfielb un fetien Goin find fa vortheilhaft und so allgemein bekannt, daß ein Zufich in ihrem Lobe etwas Ueberfiuffiges fenn wurde. Der gelebete Doftor Erusier fammelte jum Unterrichte ber Jugend bie in jenen Briefen enthaltenen Sitten : und Rlugbeiteregeln, brachte fie unter besondre Rapitel, und bilbete baraus bas vor ums liegende Suftem bes nualichften Unterrichts. lich wurde baffelbe im Jahr 1784 vom Profoffet Moeis ins Deutsche überfest. Motis war aber bamals noch nicht gain in den Beift ber anglifchen Springe eingebrungen, und feine Aleberfegung mard baber etwas fehlerhafe in bie Beit meldite Deffen ungeachtet gieng bus Buch teiffenb ab, und mat ente fich vallig vergriffen. Auf Erfuchen bes Berlegers übernabm Daber Dr. Robe in Deffau biefe wirtlich fcabbare und lefenswerthe Umarbeitung bes Truslerichen Berts. fic nicht blog bamit begnügt, Die Anthefft richtig au fibeis tragen : fondern auch jugleich burd Binwegichneibung ber felbstischen Grundfage und ber vornehmen Borurtheile bes Lords bem Buch bas beimliche Gift gu benehmen, bas barin verborgen lag. - Auch bat en fich, nach feiner eigenem Berft. derung, bemubet, durch eigene und fremde Mittel manche Lude auszufallen; befonders aber mehr Sutmuthigfeit und Sumanitat, auch Burbe und Abel in ben Gefinnungen bineinzufloßen. Der Inhalt bes Gangen ift in zwen Theile: in Anweisungen fur Junglinge, und in Anweisungen fur junge Rrauenzimmer eingetheilt, und wir miniden. baß auch biefe Umarbeitung des fo viel gelefenen Berfs von neuem recht viele Lefer und Leferinnen finden moge.

Vz

An meinen Sohn H. — Hamburg, ben Persthes. 1799. I B. 8, 28.

"Gold und Silber habe ich nicht; was ich aber babe, bas gebe ich Dir." Dieß ift bas Motto auf bem Litelblatte einnes

nes an thenigten Ermafmungen und berocketes Stensweis, heit reichhaltigen Bogens, von dem man den biederherzigen Marthias Claudius leicht als Verfasser erkennen wied. In einer naiven und dabep warmen und eindringlichen Sprache theilt er seinem in die größere Welt tretenden Sohne manche icheroiche Erschung und Rathgebung mit. Nur einige diese Lebenstegeln insgen zur Probe dienen: "Es ist leicht zu verachten. Sohn; und verstehen ist viel besiet."

"Ehne das Sute vor dich hin, und bekimmuse dich nicht, mas darans werden wird." — "Gehorche der Obrigkeit, und iaß die andern über sie streiten." — "Ehre einen Jenden wach seinem Sandern über sie sinch sich sich sich seinen, wenn gest inicht verdirut." — "Wolle nicht immer großinätigig sonn; aber gesecht sein immer." — "Wistraue der Sestikutution, und gebehrde dich sichecht und recht." — "Sage nicht Alles, rand des weißt, aber wisse immer, was du sagest." — "Thue was des Lounes werth ist, und begeste teinen."

Ot.

Mifchmafch. Ein Lesebüchlein fite jeben, dem's bell ober buntel im Ropfe ift. Mublhaufen, ben Danner, 1799. 200 S. 8. 12 K.

Der Berf. ereifert sich in der Borrede ohne Roth gegen Reachlenten und Recensionen, da ihn doch die Gute seiner hier gesammelten Sentenzen so ziemlich gegen strengen Tadel schützt, und überhaupt das Meiste aus andern gnten Schriftzstellern herausgehoben ist. Das Sanze besteht aus einer Menge Sittensprüche, Erfahrungssähe und Semeinplätze, die bald mehrern, bald geringern Berth haben, und ohne Abschnitte untereinander geworfen sind, daher das Buchlein ganz recht obigen Litel führt. Die Arbeit, ein solches Duch zu schweiben, muß in der That sehr gering seyn, und wenn bergleichen Waare Abgang sindet: so wundert es und sehr, warum nicht jeder ein Mischmaschlchreiber wird, der stweiben kann, und dem der Kopf daben nicht gast vernagelt ist.

Su.

## Reue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Zwen und Funfzigsten Banbes Erftes Stud.

Drittes Deft.

### Protestantische Gottesgelahrheit.

Materialien für alle Theile ber Umtsführung eines Predigers, nehft praktischer Unweisung, diefelben bem Bedürsniffe unferer Zeiten gemäß zu gebrauschen; herausgegeben von einigen Freunden der praktischen Theologie. Zwenter Band, vier-Hefte enthaltend. Leipzig, ben Barth. 1798. 499 G. gr. 8. 1 MR. 8 M.

Unfer Urtbeil über ben Dibn und 3weck biefes Berts fin ben unfere Lefer foon in Der Angrige Des erften Bandes. Bir wollen daber jest nur die wichtigften Auffabe in jedem Befte Diefes Bandes angeben, und unfer Urtheil, fo fury als möglich, bepfügen. Im ersten Sefte steher unter Dr. 111. eine Abhandlung vom frn. gunt: über die Perfektibilität des Menfchen, worin diese Materie recht gut erlautert und ausgeführt ift; ob wohl ber gelehrte Theolog eben nichts Renes darin vorfinden wird. Bichtiger für unfere Beiten ift bet Auffat Dr. IV. vom Ben. Snell, barin bie grage em ittert wird: welcher Beweise für das Daseyn Gottes bat sich der Prediger im Volksunterrichte zu bedienen. Der Berf. geigt guvorderft, daß es nicht rathfam fen, Diefen Deweis gang jurud ju laffen, und die Sache als erwiefen boraus ju feben. Auf ber anbern Seite tabelt er aber auch bas Polemifiren, wenn ber Prediger die Meinungen und 3meifel ber Atheiften, Daterialiffen und anderer Religions. fporter offenelich befannt macht, und fie bann gu widerlegen 12. 2. D. B. LU. B. 1. Gt, 116 deft. · lucht.

facht. Dieg ift fo mabr, bag ibm Rec. bierin vollig ben-Mancher unbefangene Bubbrer lerne auf blefe filmut. Beife etft Zweffel tennen, die fibm vorber unbefannt maren. And nicht jeder Prediger befiet bie Gabe, fie fo jureichend au beantworten, bag ber baber entftanbene Ginbrud im Detgen gang wieder getilgt wird. Run tommt er auf den Saupt punkt ber Frage: welcher Beweife fic der Prediger ju bedienen babe: ob der theoretischen, welche man fonst gemobinlich gebrauchte, und mobin der ontologische, fosmolos gifche und physitotheologische geboren; oder des mora Lifthen Beweifes, welcher nach ber Kantifchen Billofanbie aus der prattifchen Bernunft und moralifden Datur bes Menfchen abgeleitet wirb. Er enticheidet in feiner Eintwort für die erffere, ab er wohl den Gebrauch des lettrern ben geübtern Buborern geftattet und empfiehlt. Diefe Beideiben beit und Babrbeitstiebe gereicht bem Berf. als einem Preunde der neuern Philosophie, jur mabren Ehre. Denn jeber erfahrne Drediger, ber bie Bergen feiner Buborer ftubirt hat, weift wie wenig dieser nwralische Beweis für ben graßen Baufen paßt, und wie fcwer es ift, benfelben auch nut in bem Grade popular ju machen, daß er von unftubirten Dens fern gefaßt werden tann. Andrer Dangel, die berfeibe noch bat, wollen wir bier nicht gebenfen. Doch hieriber fogleich ein mehreres bemm zwerten Beft, als in welchem biefe Abbandlung fortgefest, ober wielmehr naber unterfucht wird, welches die zweckmäßigste Methode sey, das Daseyn Bottes im Volksunterrichte zu beweisen. Bebr amt zeigt bier ber Berf., bag auch bereits Rinber auf bie Beweift für Gottes Existena und erhabene Gigenichaften aufmerffam gemacht, und baburd jum weitern Dachbenten und fernern Untersuchungen vorbereitet werben muffen. Doch erinnert er ausbrucklich, bag man fich bierben nach ihrer Raffungse traft richten muffe. Dief führt ibn bann weiter zu ber nabern Untersuchung der fcbicflichften Detbode, beren man fich im Bolfsunterrichte überbaupt zu bedienen babe. Seiner Deir nung nach follen die theoretischen Beweise mit dem mor ralifchen verbunden, und bald biefer bald jener, je nach bem es die Sabigfeit und Bildung ber Buborer geftattet, mebe gber weniger gebraucht werden. Bad bie erffern befonders betriffe: fo foll ber Lebrer weber polemifiren, noch bieß ben allgemeinen Gaben und Betrachtungen fteben bleiben; betn mehr burch eine ine Gingelne gebenbe Darlegung bet

Beweise für bie Macht und Weisbeit bes Schlofers bie Bes muther ju überzeugen suchen. In Absicht bes andern ober moralischen Beweises verlangt er, daß derfelbe aufe mbalichfte popularifirt, und für den großen finnlichen Saufen fafilich und mirtfam gemacht werben folle. Dan tonne. meint er, ibn etwa auf folgende Art eintleiden: ber Menfc bat Bernunft und eine moralifche Ratur - alfo muß ber Urheber biefer feiner Bernunft und moralifchen Matur felbit bochft vernünftig und fittlich volltemmen fenn, und f. f. Gebe tichtig! Der Recenfent pflegt fich felbft biefer Schinfart febr ofters ju bedienen. Mur mag es der Berf. vor Annes. Richterfluhl ausmachen, ob dies wirklich der moralische Bemeis fev. Unfrer Deinung nach ift bies ber febr gewohnlide Odlug: von der Wirkung auf die Urfache; ber je boch far ben großen Saufen allerdings viel gaglichteit und Braudbarfeit bat. Der Berf. fuble bieß auch felbit . und ficht fich beshalb S. 153 und 54 gu rechtfertigen, ju meldem Ende er auch eine Stelle aus Kants Rritit ber rele nen Bernunft anführt; meint aber boch am Ende, bag barauf fo viel nicht antomme, wie man fich von bem Dafenn eines moralifchen Belticopfere überzeuge, wenn nur bief lebtere wirflich erfolge. Und hierin bat er gewiß volltommen Recht. Er macht hierauf noch ein paar andere Berfuche, ben Rantifchen Beweis popular ju machen; Die uns aber wer niger gefallen baben, weil fie nur fur bie Grubtern anwend. bar find. Berftanbige Prebiger mogen fle felbft lefen und menfen, ba es uns an Raum ju mehreren Bemerfungen febit.

Die dritte Abhandlung in diesem zweyten zest betrist die Frage: darf sich ein Prediger in seinen Vorträgen auch solcher Gründe bedienen, deren Schwäche er selber einsieht! Der Verst. hat zwar diese Frage
nicht völlig untersucht und hinlänglich beantwortet; abet doch
vieles, was Beberzigung verdient, angesührt. Noch mehr
aber entpsieht Rec. mit innigster Ueberzeugung die soigende
vierte Abhandlung diese Hesterzeugung die soigende
vierte Abhandlung diese Hest, die er bepache Punkt
für Punkt unterschreiben kann. Die sührt die Petrschrist:
nöthige Vorsiche bey dem Urtheil über den Trutzen
oder Schaden der kritischen Philosophie, besonders
in Beziehung auf die Religion. Der ungenannte Verfseht durchaus unparnyssch zu Werke, und betrachtet baher

auporderft ibre (wie er fich ausbruckt) schone Seite, wo er ibr bas Babre, Gigne und Rusliche, was fie wirflich bat, nicht ftreitig macht; aber gleichwohl manches mindert, . berichtiget, ober als ungultig wegnimmt, was gewoonlich ju ibrem Lobe angeführt wird. Dierauf betrachtet er auch ihre Schwache Seite, oder ihre Mangel und ben durch fle gefifteten Schaben, und zwar mit eben ber Bahrheitellebe und Rrepmuthigfeit. Gern mochte Rec. mehrere Stellen, Die ibm gleichsam aus ber Seele geschrieben find, ausbeben; aber es ift bieß wegen bes Bufammenhanges ber Materien in ber Rurge nicht moglich. Blof jut Probe will er bas ber nur die Stelle, wo der Berf. den Uebergang jur Bett. ber Dangel biefer Philosophie macht, bier wortlich berfeben. Dieslautet S. 178 alfo: "Wenn wir nunmehr auch bie unangenehme Seite ber Rantifchen Philosophie nicht ver-"beden jund ben Schaben, ben fie anrichtet ober antichten "fann, mit gleicher Unpartenlichfeit berechnen wollen: muffen wit zwischen bem wesentlichen und zufälligen Machtheil unumganglich einen Unterschied machen. Lift einmal fo ber Lauf ber Belt. Dief Schickfal baben alle Getten gehabt. - Bant fcbrieb fur Philosophen von Profession. Die war es feine Absicht, daß feine Philoso phie Volksphilosophie, seine Oprache Volkssprache wetben follte. Segen diefen Disbrauch vermahrt er fic alaut und feperlich in ber Borrede jur Kritif ber reinen Bers munft. Seine Reform gieng bloß auf bie erften Grupbe une frer objettiven Ertenntniß, auf die Metaphofte ber Matur Tund Sitten; übrigens blieb alles wie es mar. Aber feine Schiler verftanden diefen Bint nicht. - Boll von den Sbeen, ihres großen Deifters, Die fie vielleint noch nicht vollig "verdauet hatten, fuchten fie nun ihr neues Suftem, gleich Jener Propaganda, überall auszubreiten. Dan mobelte "nicht nur jeden andern Theil ber Belehrfamteit, und felbit bie Medicin und Beschichte, (mirabile diceu?) nach bien "fer Form ; fondern man fuchte die Kantifche Philosophie and bem Bolksunterrichte anzupaffen. Da erichienen Pre-"bigten nach den Grundfagen der Kantifchen Philosophie von verschlebentn Berf. Dan fatechifirte nach Rantischen Brundfagen, u. f. f. Daußten nicht Diefe und andere Thore beiten einem Manne, wie Micolai, ber in ber gelehrten "Republif megen feiner vielfabrigen Vertraulichkeit mit ber "beutschen Literatur, ein Worr mit ju fprechen bat, reichen . Otoffi

"Stoff zu bittern Ausstellen und wisigen Spottereven ge"ben? — Und was haben denn die eistigen Verbreiter des
Kantianismus ausgerichtet? Nichts anders, als daß sie
"entweder längst bekannte Wahrheiten, z. E. was ihr wollet,
"daß euch die Leute u. s. f., predigten; oder sie haben sich
"durch ihre schwerfällige Rüstung ben Kennern lächetlich und
"ben Laven unverständlich gemacht," u. s. f. — Noch verbient in diesem Hest die sechste Abhandlung vom Hrn. Funk
über die Frage: worauf hat der Prediger vornämlich
hinzuarbeiten, um wahre Sittlickeit und Tugend
allgemeiner zu machen! Ausmerklamteit und Benfall.
Das tlebrige besteht aus liturgischen Beyträgen, Pastoral-Correspondens und Recensionen.

Im dritten und vierten Seft biefes Bandes finden fic verfchiedene gang gute zwechbienliche Auffage und Dache richten; Die wir jedoch, ba fie nicht eben etwas Meues und befonders Mertmurdiges enthalten, übergeben muffen. fomobl wegen feines Begenstands als wegen ber Aussubrung erheblichfte Auffat, fcheint uns ber vom Brn. Snell im viers ten Beft zu fenn, barin er "von der popularen Behands lung der Vernunftbeweise für die Unsterblichkeit der Seele" rebet. Bir wollen alfo einen Augenblick baben vermeilen. Rachbem er bier gang gut gezeigt bat, baß zwar biefe Bemeife fur gang ungebilbete Buborer wenig Brauch batteit haben; bennoch abet icon für einen gemischten Daufen, wie bas bet gewöhnliche Ball ift, weislich angewandt werden muffen: fo geht er nun die vornehmften Bewelle nach ber Reibe burch, um ju zeigen, wie Diefelben popular vorgetragen werben tonnen. Oben an ftellt er ben Rantifchen Beweis, ber bekanntlich aus ber moralifchen Ratur bes Menfchen abgeleitet wirb. Gr. Snell tragt ibn auf fole. gende Art vor: "Das Motalgeles fordert, von uns eine volltommene Lugend, ober eine vollige Angemeffenbeit unfers Billens zu feinen Geboten, welche auch Seiligkeit genannt wird. Da aber fein endliches Befen in irgend einem Domente feines Dafenns einer volltommenen Tugend fabig ift: fo fann jener Rorderung bes Sittengefetes anders nicht, als burch ein enblofet Streben, bas Ibeal ber Belligfeit immet mehr zu erreichen, eine Benuge geschehen. Da nun biergu eine ewige Sorthauer erfordert wird: so muß die Seele unfferblich feyn, u. f. f." Diefer gange Beweis grunbet. . R. . Ach, wie man leicht fiebt, auf bie Borausfebung, bag bat Moralgefet wirtlich vom Meufchen eine volltommene Beiligfeit forbere; welches aber bie Beaner ber Rantifchen Philosophie laugnen, und welches auch Rec. nach feiner indivibuellen Ueberzeugung fut falfc ertlaren muß. man von einem Rinbe, bas eben etft geben fernt, forbern fann, bag es nicht ftolpern und fallen foll, fo wenig tann ein Befet da fenn, bas von bem fdmachen Menfchen Unfebl barfeie verlangt. Jebes Befes, bas etwas Unmugliches ger bietet, bat teine Gultigfeit. Der Berf. fcheint auch felbft bas Barte und Biberfprechende in biefer Schlugatt ju fublen, und balt ibn baber nur far febr gebilbete und tugenbhaffe Daber fucht er benfelben burd Suffe Derfonen anwendbar. ber Religion popular ju machen, und bieg fahrt ihn natare licher Beise wieder auf den schon gebahnten Weg der bereite sonst mit Mugen gebrauchten Vernunftbeweise Die aus ber moralischen Matur bes Menschen, aus feitien großen Unlagen, aus ber Gute, Beisheit und Getechtigfet bes Schöpfers u. f. f. bergenommen find. ' Und bieruber et Mart er fich fo, daß man mit ihm gufrteben fenn fann, und Daß wir baber von biefer Seite feinen Auffat jur weitern Bebergigung, befonders Predigern, ficher empfehlen tonnen.

Sp viel von diesem zweyten Sande der Maretin lien. Werben die Berausgeber ferner die einzutckenden Ab eitel mit Sorgfalt auswählen, und insbesondere darin fordarteplosigkeit zeigen, daß sie eben sowohl die wider die neuere Philosophie gerichtete gut, grundlich und bescheben ab gesaften Aussateitung derselben gereichen: so wird dies John und Musbreitung derselben gereichen: so wird dies John nal seinem Zwed immer mehr entsprechen, und das eigene Nachdenten und fortgesehre Studiren unter den Predigern besarbern. Wie nothig bepbes, besonders in unsern Lagen sep, barf Recens. nicht erst beweisen.

De.

Museum für Prediger, herausgegeben von Johann Rubolph Gottlieb Beper, Pfarrer an ber Benifaciustirche ju Commerba im Erfurtischen,

and ber Kurmaingischen Academie nählicher Biffenschaften zu Ersurt Mitglied. Zwepten Bandes zweptes Stuck. Leipzig, ben Erufius. 1798. 18 2.

Den größten Theil biefes Stucks nimmt die Fortfestung ber Forftericen Prebigtentwurfe ein. Gie geben bier vom Demjahretage bis jum britten Pfingftfepertage. Ginige Borftele lungsarten tommen barin vor, bie ber Berf. mit ber Belt noch wohl ablegen und berichtigen lernen wird. 3m Sane ten aber geboren feine Dredigten unftreitig ju ben beffern unferer Beit. Außerdem enthalt biefes Stud noch folgende Abbandlungen. 1) Ueber bie zwedmäßige Einrichtung ber Predigten wider ben Aberglauben, von D. J. C. G. Liebe. Der Berf. will ben Aberglanben bauptfachlich von der mora-Michen Srite beftritten wiffen. Recht gut! Aber mit bem Orincip ber Moralitat fcheint er noch nicht gang aufs Reine, und mit fich felbft noch nicht recht einig ju feyn. Go meint et 1. 3. : nach bem Princip ber Slucfeligfelt, bas beift, bet nas tarlichen Folgen und Birtungen ber menfchlichen Meinungen, Befinnungen und Sandlungen, muffe die Befpenfterfurcht für weit ichablicher und verderblicher gehalten werben, ale bie aberglanbifde Deinung von ber Rraft ber Abfolutionsformel, bie Canben zu tilgen, weil jene bie Rube bes Menfchen fibre, biefe bingegen fie befordere. Allein tann denn eine Rolge für die Dos telität verberblicher fepu, als bie Ginwiegung des Menfchen in eine ganglich falfche Rube, bie ibn verleitet, feine morae lifde Befferung für unnbebig ju balten? Und wurde benn me aberalaubifche Deinung nicht ganglich aufhoren, unmowifch und prattifc fchablich ju fenn, wenn fie nicht biefe, fondern eine gang entgegengefeste Birfung bervorbrachte? Daran icheint ber Berf. nicht gebacht ju haben. - 1) Probem Mblifcher Rotabene's fur Prebiger, von Seffa. 3) Ueber ein Mittel, mehr Mannichfaltigteit in ben öffentlichen Got tesbienft ju bringen. Gine Borlefung im Dillsburger Rlos fertonwent, von Billb. Rofter. 4) Auszuge aus ben Das pieren eines Reisenden burch verschiedene gander, ben fittliden und teligibfen Buftand ihrer Bewohner betreffent. 5) Predigt über Df. 39. 5., von Joh. Phil. Le Pique. 6) Etwas über bie Mennoniten in Franten. 7) Fortgesette Nadricht von bem ebeophilanthropifchen Gottesbienfte, L. Ues

8. Ueber ben weisen Vortrag neuer Meinungen und Borfels lungearten auf ber Rangel, von Johann Ludwig. — Eine techt gute Leftion fur bie jungen Herrchen, die vor übertriebes nen Aufflatungstibel sich nicht zu retten noch zu lassen wissen. Sott verleihe uns viele weise, sanfte, menschenfreundliche Aufflater, und bewahre uns in Gnaden vor allen unweisen und unreifen Austlatungssturmern!

Die Geschichte ber Urwelt in Predigten; ein Versuch auch den Ungelehrten mit dem Sinne und Geiste der mosaischen Urkunden bekannter zu machen, und gegen die Angriffe der Zweister und Spotter zu verwahren; von Johann Rudolph Gottlied Veper, Pfarrer an der Vonisaciuskirche zu Sonmerda im Erfurtschen, und der Kurmainzischen Academie nüglicher Wissenschaften zu Erfurt Ritzgliede. Zweisten Bandes erster Heft. Leipzig, ben Crusius. 1798: 197 S. 8. 12 8.

Die Geschichte ber Urwelt in Predigten 2c. 3webten Bandes zwenter Heft. Leipzig, ben Crusius. 1798. 160 S. 8. 12 R.

Mir zeigen die Fortletzung diefer Predigten mit dem Bunssche an, daß sie viele Lefer sinden mogen. Mec. muß ihnen das Zeugniß geben, daß er für Ungelehrte sie sehr brauchdar, und dem Zwecke wozu sie bestimmt sind, sehr entsprechend sinder. Uebrigens ist die Einrichtung derselben ganz diesetbe, wie im ersten Bande. Das erste Stud dieses zweyten Bandes enthält die Geschichte Jacobs; das zweyte aber den ersten Theil der Geschichte Josephs bis zu seiner Erhebung in Aegypten,

Ow.

Jesus ber verheissene Meffias. — Einige Prebigten von Beorg Befiner, Diakon (us) am Frauenmunffer in Zurich. Burich, ben Orell, Gefiner, Juffi und Compagnie. 1798. 19 Bogen in 8. 20 ge.

Bebn furgen Drebigten über bie auf bem Titel angezeigte Materie geben Vorerinnerungen voran, barin ber Berf. Diefenigen Sauptfate feiner Sache ausführt, ober vielmehr fura berührt, bie fich in ben Predigten felbft nicht ausführen tief. fen. Gie find vorzüglich gegen bie Meinung vieter Renern gerichtet, bag Jefus nur Stifter einer neuen Religion, Leb. ter und Benfpiel der Tugend fen. Wogegen unfer Betfaffer es ju beweifen sucht, daß er im D. E. als weit erhabner dara gefteller werbe : namlich als Reprafentant, als Stellvertre. ter Gottes unter den Denfchen, und jugleich als Reprafen. tant, als Anführer - fo ju fagen ale Die Quinteffeng, Die reinfte Summe ber Menschheit. - Richt unrecht bat ber Berf. batin, daß manche Reuere auf Diefen', wirklich in bem Evangelio baliegenden, Charaftet bes Deffias ju meria Rudfiche genommen haben. Bepbe Meinungen fteben aber, unfres Erachtens, auch einander nicht fo entgegen, wie fie bem Berf. vortommen, und lieffen fich woht burch einine Schritte von beuben Seiten mit einander vereinigen. Debe Odwierigfeit mochte Bert S. ben Bertheibigung einiger als eigentliche Beiffagung von Chrifto angeführten Stellen bes A. T. finden, fo wie auch ben dem ftart urafreen Grunde, baf fie von den Apostein wirtlich als folite etigeführt merben.

Dieraus tonnen unfre Lefer icon urtheilen, in welcher Manier die Materie in den Predigten behandelt wird, die an fich turg und faglich find. Sie haben viele Achnlichteit mit denen pon herrn Seft, deffen Schuler der Verf. ift.

Đı.

Predigten über die Evangelien ber Sonntege und Teste eines ganzen Jahres, von M. Gottfried Deinrich Schatter, Pfarrer zu Neunhofen ben Neustadt an der Orla. Erster Theil. Zwente verbesserte Auslage. Leipzig, ben Baumgartner. 1798. 502 S. 8. 2 R. 1222.

Rec. hat die exfte Andgabe dieset Predigten nicht ben der Hand, um bepbe mit einander genau vergleichen, und hiere nach angeben zu tonnen, worin das Bermehrte und Berbef, sotte dieser zwepten Ausgabe eigentlich bestehe. Der Berf, selbst sage indessen in der Borrede: "es ist teine Predigt das vin, mit der nicht hier und da, wenigstens kleine Berbessen, mit der nicht hier und da, wenigstens kleine Berbessen, die sich, so wie sie in der ersten Ausgabe stehen, jeht kaum mehr ähnlich sehen." — Einer Empfehlung bedürfen diese Predigten nicht, da ihr Werth schon zur Genüge betannt ist. Rec. begnügt sich also, nur das Daseyn dieser zweyten Ausgabe anzuzeigen.

Ow.

Sieben Confirmations. Reben von S. F. Linkmeper,
Prebiger zu lohne im Fürstenthum Minden. Dannover, in der Richterschen Buchhandlung. 1798.
6\frac{1}{2} Wogen in 8. 6 %.

Der Berf. meint, daß wir eben noch feinen großen Botsath an Confirmations. und andern Belegenheitereben bate ten; und bieß hat ibn bewogen, biefe von ibm öffentlich ge-Saltene fieben Reden bem Drud ju übergeben. Beine 26. ficht gebet bierben nach ber febr beicheibenen Erflarung in ber Borrebe nicht junachft babin, feine Amtebrüber ju belehren; fondern vielmehr durch die Beurtheilung feines Berfuchs felbft Rec. glaubt nun zwar, baf es in unfern Tagen anbere leichtere und weniger migliche Bege jur Erreichung blefes Zwecks gebe; indeg muß er boch jur Ermunterung bes Betf. hingufegen , bag es ibm nicht an manchen guten Unlagen feble, und daß diefe Reden feineswegs ju ben ichlechterngeboten ; fondern in mander Sinficht zwedmaffig gerathen find. Sie find popular und praftifch , und man mertt, bağ fe ber Berf, mit warmer Empfindung gehalten babe. ein wirtlicher Rebner ift er noch nicht. Die Schreibart ift fcbleppend und nicht forrect genug; und es fehlt überhaupt bem Bortrage an Beift und leben. Zuch bat ber Berf. feine Terre nicht gar ju gludlich gewählt. Die mehreften berfolben find gu fdwer und bedurfen ju vieler Erffarung, um verftande lich ju werden ; 1. B. ber Text jur erften Rebe aus I Ror.

9, 34.

9,24. Laufet nun alfo, daß ihr es ergreifet — 300 merren: 1 Kor. 16, 13. Wochet, ffebet im Glauben, n.f. — 301 dritten: Phil. 4, 7. der Friede Gottes, n.f. f. — 301 vierten: Mutth. 10, 26. Siehe, ich fende euch wie Schaafe, n.f. f. — Und wiewohl der Berf. über bife und andre Terte viel Gutes und Iweckuaffiges gesagt hat: so find doch nicht alle Borstellungen so geläutert und win dem, was für Kinder nicht passend ist, so gesondert, wie wir es wünschen müßten, wenn wir diese Reden ohne Cinschaftung empsehlen sollten. Den den guten Anlagen, bie der Berf. zeigt, hoffen wir jedoch, daß er diese Bolltoms menheiten durch Uebung immer besser erreichen werde.

Hg.

#### Rechtsgelahrheit.

Handbuch des gemeinen in Deutschland üblichen Kirchenrechts, als Kommentar über seine Grundsase besselben. Bon dem Hofrath Wiese in Gera. Erster Theil. Leipzig, bey Fleischer. 1799. 869 S. 8.

Der Sopfnerifche Kommentar aber bie Institutionen hat ein ju greffes Glad gemacht, ale baf er nicht hatte gu Badahmungen über bie andern Rechtsbisciplinen anfenern-Leicht begreifich wahlte man jum Texte immer nut ble jeht beliebreften Rompenbien. Go fant nach und nach de Bellfeldische über die Pandekten, das Bohmeriche Mer das Lebnrecht, das Patteriche über das deutsche Gianterecht, bas Aundeliche über das deutsche Privatrecht - immer einen Andern, als den Berfaffer felbft, ju feinem Rommentator. Dr. Sofrath Wiefe tam bierinne bem Frems ben javor. Bon feinen Grundfatten des gemeinen in Deutschlund ablichen Birchenrechts, Geringen 1793, 485 8. 8. hatte er nicht sobald im 3. 1798 die zwerte vermitte und verbefferte Auflage erlebt, als er icon ben Ente fong faßte, nun auch darüber einen ausführlichen Kommenter felbft ju fibreiben, wovon jete ber Erfte Theil erfchie men ift, welchein nuch swer andere nachfolgen follen. Da

dergleichen Rommentare über die Lefebucher ben Lehrern sowohl als ben Juhovern jum großen Bortheil dienen, und and der Geschäftsmann eines Sandbuchs bedarf: so ist der rasche Abgang, ben bisher dergleichen Bucher gesunden har ben, leicht begreissich, und da es den Franzosen hoffentlich nicht gelingen wird, auch in Deutschland diesseits des Rheins mit Schließung der Kirchen allen kirchlichen Gottesdienst aufzuheben, und überhaupt alles positive Kirchenrecht entbehrlich zu machen: so kann auch Hr. Wiese mit diesem Handbuche, zumal, da es mit so vielem Fleiße und Gelehrsamkeit ausgearbeitet ift, ben dem Publikum Ehre einzulegen, sich mit Zuverlässigteit versprechen.

Ŧu.

Corpus juris ecclesissici Catholicorum novioris, quod per Germaniam obtinet, collegit, recensuit atque notis illustravit C. Gärtner. Tomus II. et ultimus. Salisburgi, 1799. Borrede VIII u. 498 S. Zert. 1 M.

Diefer zwepte Band enthalt größtentheils Diplome unb Kortheln, welche im beutschen Rirchenrechte baufig vortommen. Die meiften Rirchenrechtslehrer führen ble avilamenta Con-Stantienfia an, welche ben Goldaft lateinifc und ben Lunfa in feinem Reichbarchiv beutsch vorfommen, part. gen. cont. Anftatt biefer bat ber Berf. Dr. Gartner in febrer Sammlung brucken laffen. Germanicae nationis articulos de reformatione supremi status ecclesiastici in Constantiens Concilio in principio An. 1418 Martino V. Papae exhibitos, wovon er folgende Urfachen angiebt. I. Das Diploms, bas unter bem Damen Avilamentorum Conftantienfium befannt ift, ift offenbar unvollfommen. Denn es enthalt faft nichts, als, wie die Beneficia in Zufunft conferirt werben Unfere Boreltern verlangten weit Debreres verbes fert. Er vermuthet baber, es mochten diefe Avilamente blos ein Scriptum homibis privati fenn. Denn es haben mehrere Privatleute jur Beit bes Coftniter Conciliums Botichlas ge gemacht, nach welchen Formeln bie verdorbenen Sitten ber Beiftlichkeit gebeffert werben tonnten, U. Goldaft und Las nig baben ihren Schriften, Die fie oft ohne alle Exitit gulame mene

mengescharrt, eine falsche Ueberschrift vorgefest, ober eine von einem ungeschickten Motarius gegebene Ueberfdrift abgefdrie. ben, und er halt es fur mabticheinlich, daß biefes auch bier gefcheben fenn moge. Den Dangel an Critit bat qud Rea mehr ale einmal an Goldaft und Lunig getabelt. III. Bers mann von ber Darbt, ber forgfaltigfte Sammler ber Acten bes Concilii von Cofinit, bat jene Avilamenta gar nicht; fie icheinen baber verbachtig. IV. Benn man bie articulos de reformatione mit ben Concordatis Constantiensibus vergleicht: fo wird man leicht finden, bag jene bas Sundament von diefen gewesen find. Oft nennen auch die Canonisten bie centom gravamina Norimbergenfia. Bedoch einige ber Meuern zweifeln, ob fie acht feyn; wenigftens fo, wie man fie beut ju Tag im Umlaufe bat. Man beruft fich auch auf ben Cochlaeus, welcher fagt: centum gravamina a Lutheranis in odium catholicorum conficta elle. Bert Bartner tritt biefer Meinung beb. At prima fronte, fact er, quilibet libellus gravaminum, qui eum perlegerit, apocryphus videbitur: nam quae facinora in eo enarrantur, ac si ubique et impune perpetrata suissent, enormia sunt et inaudita. Hanc ob caulam mea opinione Cochlaeus et alii libellum supposititium habuerunt,

Mit Recht scheint bem Verf, von großer Bichtigkeit die Consultatio Imperatoria Ferdinandi 1. jussu instituta de articulis resormationis in Concilio Tridentino propositis et proponendis. Schelhoen war der erste, der jene Consultatio durch den Druck bekannt gemacht hat. Aus seinen Amoenitatidus hat sie auch le Plat in monumentorum ad historiam Concilii Tridentini amplissima collectione Tom. V. S. 231. gezogen. Der Berf, aber hat durch die Sewogens heit eines angesehenen Mannes aus dem Wener Archiv eine genaue und achte Abschrift ethalten, die wir auch jener ben Schelhoen weit vorgiehen.

Er hat auch die Regulas Cancellariae apolitolicae aus. ben Commentariis des Riganti genommen und feiner Sammslung einverleibt; wiewohl fie extra Curiam Pontificis fein Anseben haben, auffer insofern erwielen werden fann, daß in einer und der andern Disces das Herfommen für dieselbe fpricht. Indeffen ift ihre Konntnif benen norhig und nühlich, die in der Curia des Papftes Geschäffte haben, und darin frimmt Rec.

dem Berf. vollfommen ben, der es aus Erfahrung weiß, wie wenig man in folden Kallen den Riganti miffen kann.

Auf Die Borrebe folgt Elenchus legum, diplomatum et Pormularum Tomi VI. 11. Seiner romlich falferlichen Majeffer Krang II. Babifapitulation . 1 - 125. Sierauf folgt Appendix seu sylloge diplomatum et formularum why in jure ecclefiastico Germaniae frequentium. I. Diplomata. A) Germanicae nationis articuli de reformatione supremi status ecclesiastici in Constantiensi Concilio in principio s. 1418. Martino V. Papae exhibiti. 8, 125-148. B) Martini V. Papae concordata. C. 139 - 155. (C) Sacri Romani Imperii Principum et Procerum gravamina centum, quae adversus sedem Romanam ac totum ecclefiafticum ordinem oratori Pontificiae fanctitatis in comitiis Germanorum principum Norimbergae etc. inchoatis, finiatis vero XXIII. propoluerant. P. 156-218. D) Formula reformationis ecclesiasticae ab Imp Carolo V, in comitils Augustanis die 14, Iun. a. 1548 ordinibus ecclesiasticis oblata et a. 1559 variis supplementis aucta. p. 219 - 269. E) Confultatio Imp. Ferdinandi I, iusiu instituta de articulis reformatoriis in Concilio Tridentino die XI. Martii 1561 propositis et proponendis, p. 270-313. Epistola Ferdinandi I. Imp. ad oratores suos Tridenti commorantes, qua eisdem praecedentem consultationem transmifit. Responsio ad nonnulla perita a consiliariis Maiestatis Caelareae, quae non videntur aut ex dignitate proponi posse in Sancta Synodo, quoniam aur sunt supervacanea aut repuguant rationi potiusque obeffent quami prodessent. p. 316 - 321.

F) Loci principaliores ex epistola a 1673 a tribus electoribus ecclesiasticis ad summum Pontificem missa, quaconqueruntur, quod. Curia Romana non server Viannase a. 1448 stipulata circa electiones Praelasorum, circa collationes beneficiorum, circa industum tribus electoribus ecclesiasticis competens p. 322—329.

G) Gravamina trium archiepiscoporum electorum, Moguntinensis, Trevirensis et Coloniensis contra Curiam Apostolicam a. 1769, ad Caesarem delata p. 330—364. H. Dad Emsische Punctation, p. 347—364. Asserbings sind dies lauter Stude, die für ein Corpus iuris ecclesia.

stici Catholicorum angemessen, und sast wosten wie sagen, amentsehsstich sind. Zus diese solgen diplomata minoris momenti, und zwar: A) Bulla Coeinae p. 365—979. B) Pabii Episcopi Neritonensis et Nuncii apostolici, itorata prutestatio contra pacem Westphalicam omnesque sanctiones in ea conditas in praejudicium ecclesiae Romanae et S. sedis Apostolicae, Actum Monasterii Westphalorum die 26, Oct, 1648. p. 380—382.

Bulla papalis ejusdent tenoris. p. \$82 — \$82. C) Cleri Gallicani de ecclesiastica potestate declaratio. die 19. Martii 1682 p. 389 — 390. D) Constitutio Innocentii XII. qua ad tollendum abusum illicitarum capitulationaum, quas occurrente vacatione ecclesiarum seu monasteriorum, ab iis, ad quos electio personarum praesiciendarum spectat, interdum sieri contingit, innovantum constitutiones Nicolai III. Pii V. et Gregorii XIII. in similibus editae, cum additione poenarum et prohibitione dictarum capitulationum sub iisdem poenis. p. 291 — 404.

Declaratio die 9. Febr. 1695. S. Pontificis ad aulam Caefaris Nuncio facta, vi cuius Leopoldus Imp. publicationi praesatae constitutionis Innocentii XII. affenfum suum praebet. p. 405—406. Zwey meriwurdige Otuce, auf welche die Canonisten wohl zu merten haben.

Bas II, die Formulas betrifft, beren Kenntniß man haben muß: so werden für ein Corpus juris dieser Art solgende angesührt. A) Formula, qua regularis ord, S. Beaedicti Abbatis Corbejensis in episcopatum non regularem suit innovata, p. 406—432. B) Iuramedtum ab Episcopis summo Pontifici praestandum, p. 433—434. Hier ware noch manches zu erinnern; wozu aber hier der Ott nicht ist.

- C) Facultates concessa a S. D. N. Clemente divina providentia P. P. XIV. N. N. moderno Archiepiscopo Electo N. in Germania p. 435 439.
- D) Facultas conferendi beneficia in mensibus papalibus, p. 429. Diese Formel ist mertwurdig; aber in Salpburg wird nicht barauf geachtet.

E) Praecipus capita facultatum, quas Benedictus XIV. concessit suo Nuncio Coloniae Agrippinae commoranti p. 443—455. eine mertwurdige Formel, die nicht unbedeutend ist.

F) Formula primariarum precum Leopoldi II. p. 445. G. Panisbrief vom Raiser Joseph II. in Form eines Patents p. 449. Panisbrief vom Raiser Joseph II. in Form eines Mandats. p. 451. H) Formula indulgentiarum antiqua ab. a. 1483. p. 452. Formula indulgentiarum nova ab. a. 1789. p. 454. Formula qua conceditur altare privilegiarum. p. 455. II. Appendix. Regulae constitutiones et ordinationes cancellariae Apostolicae. p. 457. Am Ende soign troch ein branchbares Register. Bec. hat dieses Handbuch für jeden Canonisten als eines der brauchbarken gefunden, insonderheit für einen, der im practischen canonischen Recht und in den kirchlichen und kanonischen Geschäfften bewandert seyn und sich Ersabtung erwerben will.

Af.

Abhandlung über die Fragen, ob und in wie fern jemals Senate im Reichshofrath gewesen; ob sie darin seyn können, und wie sie allenfalls am nuge lichsten einzurichtent waren? Zum bessern Berftand einiger Stellen des Osnabrucklichen Friedens und der neuesten. Reichshofrathsordnung. Sammt einem Anhang, die Aushebung der Residgionsbeschwerden betreffend. Rastadt und Vasel, den Decker. 1799. 45 S. gr. 8. 438.

Der Herr Regierungstath, Frenberr von Senckenberg ju Sießen, der sich unter der Borrede als Berfasser unterschreibt, macht uns hoffnung zu einer neuen tristischen Ausgabe der Reichshofrathsordnung sammt ihren Quellen, und sur die war die vorliegende Abhandlung, als eine erläuternde Zugabe, bestimmt. "Die jehigen, mit so vielen neuen Einrichtungen aller Art schwanger gehenden Belten haben ihn aber veransast, die darin enchaltenen ganz namen Sedanten dem geehrtesten deutschen Dublikum besonders

vorzulegen. Bey biefer Gelegenheit ift benn and noch ber Anhang hinzugetommen, der freplich besser für sich allein sten hen wurde, da zwischen ihm und dem Gegenstande der Abstandlung kein nardrlicher Zusammenhang sit. Golche kleine Aufsähe sind meistentheils für den tunftigen Gebrauch verlagten, wenn sie mit fremdartigen Abhandlungen verbunden werden. Denn, wer wird z. B. etwas über die Religionsabeschwerden bep der Frage von reichshofrathlichen Senaten sachen?

Herr v. S. glaubt ber erfte ju feyn, ber blefe Materie ausstührlicher berührt, und was das Historische betrifft, hat er allerdings Recht; wenn gleich, wie man in der Folge ses ben wird, gerade dieser Theil seiner Untersuchung keinen erheblichen Gewinn gewährt. Das Politische hingegen hat Mohl in seiner historisch-politischen Bergleichung der beyden bichken Reichsgerichte S. 168 f., besonders aber S. 507 f. sehr grundblich erbretet, und vielleicht würde Dr. v. S. seine Borschläge nicht so ganz leicht gefunden haben, wenn er die Bedanken dieses Kennets der reichsgerichtlichen Berfassung benucht hatte.

Es ift befannt, bag ber Reichshofrath, ohne Genatse eintheilung, in gewiffer Sinficht mehr leiftet, als bas Rammergericht mit feinen bren, vier und feche Senaten. ertennt mehr Proceffe, als diefes. Es mag auch fenn, dag er, ben feiner fregern Sanblungsweise, mehrere beene diget; aber gewiß ift, bag er, im regelmaffigen, langfas men Judicialweg, weniger enticheidet. Gebr naturlich ift baber ber Sedante, bag ber Reichshofrath bort noch mehr thue, bier wenigftens dem Rammergericht gleich tommen finnte, wenn er auch Senate batte, wie diefes. Auch Br. v. S. beiabt ble Rrage : ob und in wiefern Senate im Reichs. bofrathe nutilid fevn tonnen? gang unbebentlich. Seine Stunde find nicht neu, und fallen größtentbeile von felbft in bie Augen, bedürfen alfo bier teiner weitern Anfabrung. Man wird fie ihm obnebin im allgemeinen nicht bestreiten wollen : nur muß fich bem fachfundigen Leter nothwendie bie Brage aufdringen, ob die Eintheilung in Senate mit ber Abrigen Ginrichtung bes Reichshoftathe vereinbar, und in diefer Beziehung nutlich fenn burfte? eine Brage, bie fr. v. C. mit feinem Borte berührt bat. Um fe grundlich bentworten ju tonnen, muß man nothwendig ben Bore 4. 2. 0. 2. LH. 2. 1. St. 116 Seft.

ichlag des hin. Berf., wie die Senate benm Beichshoftath einzuführen maren, naber tennen, westwegen Rec. von der Dednung besselben abweichen, und die leste, auf dem Titel angezeigte, Frage hier zuerft berühren muß.

Der Dr. Berf, geht mit Recht von ber gegenwärtigen Berfaffung, des Reichshofraths aus, ohne fich auf Bermehrungsprojette einzulaffen; alfo - achtzebn Reichshofrathe und unter Diefen feche Protestanten. (Doch bemertt et in einer Dote, daß zwar biefe feche von bem Raifer berufen werden muffen; daß ( > aber nach der von Joseph II. einge: Pubrien Tolerang es für gewiß halte, daß man feitdem # Leinem Drotestanten für etwas unfdickliches auslegen toung menn er fich auch nach dem Abgang eines farholischen Reiche hofrathe ju beffen Grelle melbe. Rec. mochte boch ben Bet fuch nicht machen.) Der Dr. Berf, macht zwey verschiedene Botschläge, wovon ber zwepte in der That neu, ber erfte abet fon bfter vorgefommen ift: "Man tonnte ben R. D. B In gren Definitivienate von neun Derfonen abtheilen, in be ren jedem brev Droteftanten mitfaffen, welche lettere, it Rallen, mo bie meiften Stimmen nach ben Reichsgefeben nicht gelten, in Theile u. f. m. geben, und meniaftens eine por gestellte Gleichheit ausmachen fonnten, ober 2. um ben Borten der Reichsgefete, welche in gewiffen Sachen eine (bet Religion nach) wirklich gleiche Anzahl der Urtheiler haben wollen, gang Genuge ju thun, tonnte ber eine Senat fo eingerichtet werden, baß gerade pier protestantische Urtheilet gegen, vier katholische ju fiben kamen. Bey benfelben mun ben bann alle Sachen, welche Theilhaber von unterschiedenen Religionen betrafen, unter dem Borfit des Reichshofrathei prafidenten, oder in beffen Abmefenbeit bes Biceprafibenten pargenommen. Der andere Senat bestånde bann wieder au acht Urtheilern, ben welcher ber Biceprafibent, ober in be fin Abwesenheit der erfte der Senatsrathe den Borfit hatt aber die Religionsgleichheit nicht mehr beobachtet werd konnte, und mo also die übrigen Definitivsachen, welche bi Bleichheit nicht erforberten, ausgemacht werben mußte Bep biefem thate bann ber Biceprafibent ober vorfigen Rath im Kall einer erftandenen Stimmengleichheit den Au fpruch; ben jenem aber mußte, im Fall Religionsgleichh ber Stimmen entftunde, nach Berordnung des Eit. s. S. a ber R. S. R. Ordn, in Gemagheit ber Kammergerichtson nui

nung verfahren, b. i. ber andere Senat angeftoffen, fomit Dienum gemacht werben. Dag bende Senate franbig fepn, und in jenen erften Senat bie vier alteffen Rathe von bevben Religionen aufgenommen murben, weil ba alle bie ungleich wiche Bigern Sachen ju verhandeln maren, verfteht fich ben einem aufmertfamen Lefer blefes Plans fcon faft von feibft. Benn ein Mitglied biefes erften Senats einer Sigung nicht bepmobnen tonnte, und eine, die Religionsgleichheit erforbernde Sache vortame, mußte aus bem zwepten ein Mitalieb von der Religion des fehlenden, fo lange bis er wieder felbft ericeinen fonnte, an feiner Statt ber Sigung beprobnen. Sienge aber eines von ben Mitgliebern bes erften Senats ab : fo murbe feine Stelle im Genat burd ben alteffen von Der Religion Des abgegangenen aus bem twenten Genat erfest; ber aber ibn im Rath ju erfeten Berufene tame wies ber fur ibn in ben zwenten Genat, welcher auf folche Art, fo ju fagen, bie Pflangichule bes erften abgabe. Aufferbem tonnte auch wohl aus ben Bepfigern jedes Senats noch ein fegenannter Interlocutorialrath von fechien gebildet, und bie von jedem, wenn er vollftandig ift, ubrig bleibenben zwer Benfiger allenfalls jur Erlebigung ber Beideibe und Supplie cationen (?) an einen Bescheidtisch verordnet werden."

Unftreitig fallen ber biefem zwepten Plane manche Zweis fel binweg, Die gegen ben erften erregt werben tonnten, 3. B. baß die Protestanten, die obnehin gegen die Rathollten ju fchwach maren, durch die Trentung vollends alle Rraft perloren. baf die Abtheilung ber Befchaffte febr beichmerlich fem murbe. u.b.m. Denn in jener Binficht tritt menia. Rens in Ginem Smate vollige Gleichheil ein, in Diefer batte ber Rath: ber Alten ben enticbiebenen Borgug, Allein ber Saupteinmurf, ben Dr. v. S. gang aus dem Befichte verloven bat, bleibt auch gegen biefen Dlan fteben, und wird Schwerlich aus bem Bege geraumt werben tonnen. Befannte Mo bat bas gante Reichehofrathetollegium feine große Retien , wie bas Rammergericht; fonbern die einzelnen Richteramtsperionen erhalten auf 6 ober 8 Bochen Urfaub, mogu fie nach Belieben bie ihnen bequemfte. Beit mablen tonnen. Bwar foll immer bas Collegium nach Nothburft befest bielben . zu viele Rathe follen nicht auf Ginmal ihre Retien nebmen - unter geben foll bie Babl ber Unmefenden nie berab. finten. Wie aber wenn gerade nur diefe Beben ba find; mas nobl

mobl fest ber feltenere Rall fenn mag, aber bod immer miglich ift? Bie, wenn von biefen Beben auch nur Giner trant wird? und wenn bieß gerabe ein Proteftant mate; 3men von biefen aber ihre Ferien batten? Acht Rathe wenigstens fob len ben ber Abfaffung von Endurtheilen ober gleichwichtigen Zwifchenurtheilen gegenwartig fepn. Bie will Dr. v. C. ber biefen Umftanben feinen Dian burchfeben? Die Einrichtung mit ben gerien, wie bem Rammergerichte treffen? Aber gerabe biefe gebort unter bie anffallenbften Bebrechen bes R.G., und Jedermann erfennt ben wichtigen Borgug, den gerade blerin der R. S. R. bat. Und felbft, wenn mas Diefe Berfchlimmerung um jener Berbefferung willen einfah. ren wollte, wie leicht tonnten bep ber Angabi von 18 Rathen Bufalle eintreten, bie wenjaftens ben Ginen Senat, fo lang acht Rathe ju einem Definitivurtheile nothig find, iab men wurden ? Ober follte man auch bier reformiren und res duciren? und wurde das ohne Biberfpruch angeben?' --Rec. muß, offenbergig gesteben, bag, wenn nicht die gange innere Ginrichtung bes Reichshofrarbs abgeanbert werben foll, et wenigstens nicht abliebt, wie Brn. v. S. Borfcblag auszufabren mare; bag aber eine fo theuer erfaufte Genatseine theilung mabrideinlich weit eber Berluft, als Gewinn gewähren warde. Ohne die fonderbare Abtheilung nach bem Mitet ( Rec. tennt einen febr jungen Reichshoftath, ber leiber! jest abaegangen ift; Br. v. S. fennt ibn vermuthlich auch marbe et ion in ben erften ober zwepten Senat gefett bas ben?) nicht ju berühren, muß Rec. wenigftens bas bemom fen, bag er ben weitem nicht bie meiften Sachen, woben bie Religion mit in Frage tomit, für bie wichtigern bale; und wohln mit ben Regierungs und Lehnsfachen? Hebrigens bat ber Dr. Berf. auch anjugeben vergeffen, mas, wenn in bem erften Senate Stimmengleichbeit nach ber Religion entftebet. barauf ber 3mente bingugefügt, und bann auch im gefamme ten Rathe in Theile gegangen wird, nun enblich werben foll. falls bie Berweisung an ben Reichstag nicht Ratt bat? Doch bieg baben auch die Berf. Des Weftphallichen Ariebens (Art. s. 6. 55. al. 56) vergeffen.

Benn nun gleich die Eintheilung bes R. D. R. in Sernate weber fo leicht, noch so gang wünschenswerth sepn burg, als Dr. v. S. glaubt: so behalt doch immer die Frage, be nicht iegend einmal ben diesem höchften Reichtgerichte Go-

HAG

nate gewesen fegen, ihr Intereffe, ba bie meiften Schriftftele let, und felbft bet neueste und befte Befchichtschreiber bes R. D. R., Serchenbabn, nichts davon wiffen wollen; Dr. v. 6. aber gerade bas Gegentheil behauptet. Unter Raifer Matthias findet man bie erfte Spur von einer Abtheilung bes Reichshofraths in mehrere Senate; die aber ber Raifer. ausgenommen in gang geringen Sachen, bem Prafibenten mterfagte. Berbinand ber Dritte wollte bep feinem Regieungsantritt wegen ber fich taglich vermehrenben Rechtsfachen wer Senate einführen; jeboch fo, bag alle wichtige Sachen w ber Berfammlung bes. gangen Rathes entfchieben werben. filten. In der neueften Reichshofrathsordnung wiederholte n aber lediglich die Borfchrift bes R. Matthias. Deffen uns machtet will Dr. v. S. aus biefer R. D. R. Orbnung feibft, mb aus bem Osnabruckifden Friedensinftrumente gleichfam a priori beweifen, bag auch nachber, wenigstens in folden Bachen, welche Parteyen von verschiebenen Religionen bes pafen, Senate gewesen fepn. Im 5. Urt. bes Osnabrucker fr. Inftr. 9. 53. (al. 54) beift es, geiftliche und weltliche Caben, bie Partepen von benben Religionen betreffen, follen mit Bugiebung ber Rathe von benben Religionen in gleicher Babl mittert und entfcbieben, au diefem Ende benm R. D.R. einige bet Amsburgifchen Confession verwandte Rathe, und zwar in bidet Anjahl bestellt werben, daß in vorfommenben gallen bie wergefdriebene Gleichheit beobachtet werben tonne. Benn mun, fragt Dr. v. G., nicht eben fo viele protestantifche, wie fatholifche Rathe angestellt worden find, wie ließ fich bie Skichheit anders beobachten, als burch die Eintheilung in Omate? Dies meint er, werde burch bie datauf folgende Berordnung 5. 54. (al. 55.) noch mehr bestärft, ba in Anfoung ber Supplication verordnet werbe, daß andere Mathe we berben Religionen in gleicher Angabl, und zwar folde, Die ben der Abfaffung bes Urtheils nicht jugegen, ober wenigstens nicht Re. und Correferenten gewesen, (Dr. v. S. aberfett: sut certe referentium et correferentium partes non fiftingerint, war mehr für feinen 3med, aber offenbar untidig: am wenigsten, u. s. w.) ju Urthellern genommen werben follen. Eben biefe Stellen bes weftphalifchen Friedas werden im det R. H. R.O. wartlich wiederholt. Das und folgert man ber Berf., bag bieß alles feinen vernünftis m Sinn haben tonnte, wenn nicht Senate gewesen waren. Ind bezeige Erich Mauritius, der fic mit einem Derzes

von Solftein ale Sofmeifter in Bien aufgehalten babe, feiner 1666 au Riel gehaltenen Differtation de confilio imp. aul. 6 8, baß ben Streitigfeiten unter Reichsftanben von ber-Schiedener Religion Reichshofrathe von benben Religionen in gleicher Bohl Die Sachen unterfuchen und entscheiben, und bamit fimme auch Bukisch ad I. P. O. Obs. 166, übetein. Diefer fen Profeffor in Wien gewesen, und habe 30 Jahre fpater geschrieben. Dieg alles icheint jedoch Rec. Die ebensas lige Erifteng einer eigentlichen Senatsverfaffung benm R. D. R. nicht ju beweisen. Denn gefest, bag ben Streitigfeiten gwifden Partegen verschiebener Religion, ehemals die 6 protestantischen Reichshofrathe mit 6 fatholischen, oder allenfalls vier von benden Religionen die Sache erorterten und entichie ben : fo war ja das nur eine vorübergebende Ginrichtung, Die in ber Kolge nicht einmal bepbehalten wurde. Es fann aber auch wohl fenn, daß Mauritius, den Butifc bochft mabre fcheinlich ausschrieb, bie Sache blog fo vorftellre, wie fie bem Befete nach fenn tonnte. Saben ja auch in neuern Beis ten Manner, die fich in Wien aufhielten, felbst folche, die benm R. S. R. angestellt waren, die Existent eines protocolli votorum angegeben, weil bem Befebe gemaß eines gehalten werden follte. Sonberbar ift es wenigftens, baf alle andere Schriftfteller, auffer Mauritius und Butifch einmus. thig bezeugen, bie Vorfchrift bes weftphalifchen Friebens und ber R. S. R. O. fep nie in Uebung gefommen; die Gleiche beit fen beftandig gedichtet und ideafisch geblieben, nie reel geworn ben. Die Verordnung wegen ber Supplication fieht nicht im Bege, ba nur bie Referenten von foiden Rathen nothwens big genommen werden muffen, die ben ber Abfaffung bes woe tigen Urtheils nicht gegenwartig maren, und bieß ift ben bet bekannten Ferieneinrichtung nicht fcmer, wird auch immet Beobachtet. Ginen weitern Bemels will St. v. S. aus dem 5. Art S. 55. (al. 56.) bes Odnab. Fried. Inftr. und aus bem s. Tit. 6. 22. d. R. S. R. D. fubren, wo verordnet wird, daß ben entstandener Stimmengleichheit in Sachen. bie nicht an ben Reichstag verwiesen werben burfen, nach ber Rammergerichtsorbnung verfahren werben foll. Diefe fest aber allerdings die Erifteng von Senaten voraus. jeboch icon oben bemerte worben, baf jene Stelle bes Osnab. Fr. Inft. ohnehin nicht gehörig abgefaßt ift, und felbft auf bas St. G. nicht recht pafit, wenigstens ben Sauptenoten ungelofet lagt. Wie will man aus ibm auf Die nochmendige Eric

Erftenz reichehofrathlicher Senate schliesen, von benen man boch weber vorher noch nachber einige deutliche Spuren fins det? Rimint man hierzu noch, daß die Stände schon 1664 sogardie Senate in geringen Sachen sich verbeten, und 1742 in der Bahlkap. dem Kaiser die Verbindlichkeit aufgelegt wurde, bem R. H. A. A. alles im pleno verhandeln zu lassen: so kann sich Ric. unmöglich überzeugen, daß es, wie Hr. P. S. behaupt mt, lediglich vom Kaiser abhänge, Senate bem R. H. B. R. einzusühhren.

Der Anhang, die Anstebung ber Religionsbeschwerben betteffend, enthält den Borfchlag, eine mabre, durchgangine, meingeschränkte Gleichbeit der Rechte aller Religionsgenossen in Drutschland in allen Landern, ohne allen Unterschied. Re. ehrt die gute Meinung des Drn. Verf.; kann aber nicht mibin, sich selbst die Frage zu wiederholen: Ift es auch witlich der Beschichtschreiber Sentenberg, der sich jest schon die Möglichkeir einer solchen Resounation denke?

Ph.

handbuch des in Chursachsen geltenden Civilrechts; von D. Carl Friedrich Eurtius, Chursachssischem Appellacionsrathe zu Dresden. Iwenter Theil. leipzig, im Schwickertschen Verlage. 1799638 S. 8. 1 Mg. 16 8e.

Mc. bemerkte bereits ben der Anzeige des ersten Bandes (4. b. B. Bd. 39. St. 2. S. 297.), daß die von dem Verf. untenommene Bearbeitung des chutschssischen Privatrechts sich durch eine gründliche, deutliche und vollständige Entwicklung der einzelnen Rechtsmaterien, vor allen bisher erschiesunen ähnlichen Werten, merklich auszeichne, und sorderte deber denselben zur baldigen Fortsetzung seines Buchs auf. In dem vorliegenden zweyten Theile ist der Verf. sich nicht nur zeich geblieben; sondern hat auch eine noch größere Sorgsalt auf die Literatur verwendet, und ist hier und da noch tieser eingedrungen. Besonders hat er seine Leser auf die ber einzichen Lehren vortommenden streitigen Mechtsfragen ausmerke sem gemacht, die berderseitigen Sründe geprüft, sich auch überall sie diesenige Meinung, die ihm die wichtigste zu seinschall sie diesenige Meinung, die ihm die wichtigste zu seine

folen, bestimmt erflart, und folche ju rechtfertigen gefudt. Der Sinhalt bes amerten Theile ift folgenber : 3meptes Ond som Sachenrechte. Erfte Abtheilung, von Sachen überhaupt. Amepte Abtheilung, von ben Rechten an Sachen. Erftes Dauptftud, vom Befige. Dier wird in funf Abiconitten von dem Bofibe überhaupt und den verschiedenen Arten beffelben, von Erwerbung und Erhaltung, vom Berlufte, ingleichen von ben rechtlichen Birfungen bes Befiges und von ben poffefforifchen Rechtsmitteln gebanbelt. 3mertes Damt Rad, vom Eigenthume. Erfter Abidnitt, vom Eigenthume Sberbaupt und beffen Gintbeilungen. Zwenter Abschnitt. von ber Erwerbung beffelben. Diefer zetfallt wieberum in brey Rapitel. Dritter Abichuitt, von ben rechtlichen Bite Bungen bes Eigenthums, welcher aus zwey Rapiteln beftebet. Bierter Abiconitt vom getheilten Gigenthume (bier wird bie Lebre von Erbzinsquiteru, von fchlechten Bins und Laggie tern abgehandit.) Drittes Sauptfind, vom Erbrechte. Erfter Abichnitt, von letten Billensordnungen, biefer jetfallt in gebn Rapitel. 3mepter Abichnitt, von Erbvertte gen. Dritter Abidnitt, von bem gefehlichen Erbrechte, welicher brey Rapitel enthalt. Bierter Abidnitt, von Erwete Burg ber Erbichaft. Diefer befteht aus zwen Rapiteln. Bunfter Abichnitt, von ben aus dem Erbrechte entspringen. ben Rlagen, wovon in gwe, Rapiteln gebandelt wirb. Biet tes Sauptfind, von Servituten und Berechtigfeiten. Rer Abidnitt, von Grundgerechtigfeiten. Zwepter Ub fonitt, von perfonlichen Gerechtigfeiten. Dritter Abichnitt, son ben auf die Behauptung einer guftanbigen, und die Berweigerung einer angemaaften Servitut, abzwedenben Rlagen. Runftes Bauptftud, vom Pfandrechte. Dier wird in brey Abidnitten von Erwerbung, von ben rechtlichen Birfungen und von ber Aufbebung bes Dfanbrechts gebandelt. Aufftellung ber einzelnen Sattungen bes binglichen Rechts ift ber Berf. Det gewöhnlichen Theorie treu geblieben ; welche aber ben Rec. feinesweges befriediget. Bielmehr muß man Redte auf eigene, frembe und berrenlofe Saden unterfchele ben, und ber bem Rechte auf frembe Sachen wieberum bies jenigen Gattungen bes binglichen Rechts, die aus bem romb fchen Rechte ihren Ursprung haben, von benen, welche, wit jum Bepfpiel bas nubbare Gigenthum, Die Bannrechte, bat Retracterecht, aus beutschen Rechten und Dewohnheiten ab juleiten find, einen Unterfchieb machen. Bep ber Lebei 110er

wom Befite vermift Rec. Die Erbrierung ber grage: ob und wie feen bas jus poffellionis als eine befonbere Garrung bes binglichen Rechts angefeben werben tonne ? ingleichen ben Unterfchied zwifchen jus pollessionis und jur postidendi. Une ter die Atten, wie das Ciaentbum erwarben wird, wied, und zwat mit Recht, auch die Berjahrung gezahft; allein es gen bort eigentlich nut die erwerbende Berjabrung bierber; gleiche wohl bat ber Berf. Die Lebre von ber Eprinctiv - Berjahrung unter eben biefer Rubtit mit erlantert, ba boch biefelbe ju ben Arten, wie Rechte verloren geben, gerechnet werden muß. Auch ift bie Gintheilung ber Beriabrung in conftitutivam et translativam, nicht ermabnt worden. Ben der unvorbentlie den Berjahrung batten bie einzelnen galle, in welchen folde erforbert wird, genauer angegeben werben follen. Bon ber im 577. 6. vorgetragenen Deinung, daß ber ber Extinctin Berjahrung bonn fides erforberlich fen, tann Diec. fic noch nicht überzeugen; er halt vielmehr bafur, bag biefelbe bem 3wecke biefer Berjahrung widerfpreche, und glaubt ebenbeswegen, bag ju beren Unterbrechung bie blofe Heberreichung bes Rlaufchreibens binreiche. Einiges, mas jur Rechtfertis gung biefer lettern Deinung bient, findet man in Hofmanni Difp. de modis interrumpendi praescriptionem. Viteh. 1796. Staatsfachen, von benen ber Berf, im 425. 5. banbeit, find nicht als folde, beren Gigenthum bem Canbesherrn guftebl. u betrachten; fondern der Staat ift Eigenthumer, und ber Canbesherr verwaltet und benuht biefelben. Beym 791. 5. ift ju bemerten, daß ber Erbe, bafern er auch bie Legate fent errore juris ohne Abjug bes falcibifchen Biertels entrichtet bat, folche bennoch in bem galle jurudforbern tonne, wenn bie Erbichaft außerdem ju Bezahlung ber Schulden nicht binreiden murbe. Dan fubrt bierben ben Srund an, quis haeres certat de damno vitando, legatarius de lucro captando. Ueber bas, mas im § 582 vorgetragen worden, ift Winkler in Opnic. Vol. II. P. 11. pag. a nachjafeben, wenn fcon beffen Behauptungen nicht burchgangig richtig find. Im ubrigen tann Rec. biefes Buch, beffen baibige Bollens bung er wanfcht, febem durfacfifden Juriften mit volliger Heberzeugung von ber Brauchbartelt und Bortrefflichteit befo leiben empfehlen.

Der Denunciations - ober Untersuchungsprozest praktisch erläutert; ober wie man sich ben Klag - und Untersuchungs - Sachen, in Rügen - Polizen - und peinlichen - Fällen, vor Gericht zu verhalten und zu vertheibigen hat. Ein Buch für Abvokaren, Richter und für jeden, der in dergleichen Prozesse verwickelt wird. Leipzig, in der Sommerschen Buchhandlung. 1798. VIII. und 134 Seiten 8.

Dieses schlechte Produkt ist bereits im Jahr 1795 unter bem Titel: E. B. Stöfiners rechtliche Abhandlung über die Denunciationen, u. s. w. erschienen, und soll mahrscheinlich durch diesen neuen Titel besto leichter in Umlauf gesetzt werden. Der Verf. legt in der Borrede Seite VII. das offens berzige Geständniß ab, daß ein andrer über diese Materie bester hatte schreiben konnen als er, welchem wir mit völliger Heberzeugung beytreten. Denn derselbe hat leider! noch gar teinen richtigen Begriff von dem in Sachsen eingeführten Penunciations oder Rügenprozesse, den er überall mit dem

elgentlichen Untersuchungsprozesse verwechselt.

Um bem Berf. zu beweisen, bag bepbe Prozefarten nicht, wie derfelbe S. 7 behauptet, einerley find, will Rec. Die amifchen benfelben ftatt findenden Unterschiede, welche man in ben gewöhnlichen Schriften nicht findet, bier angeben. Die unterscheiden fich namlich : 1) in Unfebung bes Segens fandes; der Segenstand des Untersuchungsprozesses ift ein wichtiges Berbrechen; ber Rugenprojeg aber ift, bloß ben ges ringen Bergehungen und besonders bey Injurien gewöhnlich. Die Stenglinie gibischen bepben Verfahrungsarten ift freplich burch die Gefete nicht genau bestimmt; es giebt aber boch gewiffe Regeln, nach benen man fich bierben richten fann, beren Anführung bier andern nutlichern Materien ju viel Plat wegnehmen marbe. 2) In Rudficht der Form; denn in bem Untersuchungsprozesse muß j. B. die Gerichtsbank gehorig befeht fenn, ingleichen find bie im 4. und 5. 5. bes Generalis von 1783 vorgeschriebenen Abmonitionen anguwenden, u. f. m., welche bepde Erforberniffe in bem Rugenprozesse wegfallen. 3) In Ansehung des 3wecks; da man bey bem Untersuchungsprozesse vorzüglich die dem Verbrecher bevorbevorftebende öffentliche Strafe auszumitteln fucht; ben bent Dennnciationsprozesse aber auch augleich auf Die bem Beleis bigten gebubrenbe Privatgenugthuung Ruckficht nimmt. Endlich barf auch 4) in eigentlichen Untersuchungsfachen ber Unterrichter nicht felbit ein Urtbeil abfaffen, welches ibm in Rigenfachen nachgefaffen ift, bafern nicht, wie ber den dutfürfti. Beamten, befondere Ginichtantungen portommen. Batte ber Berf, nur nicht in der irrigen Deinung geftanden, als ob er ber erfte fen, ber biefe Materie abhandelte: fonbern feine Borganger geborig benubt : fo murbe feine Arbeit doch nicht fo gang fcblecht ausgefallen fenn. Es finben fich wirte lich in Diefem Buche febr viele gang unrichtige ober nur balbe pabre Behauptungen, die Rec. teinem Ranbidaten, bet fic pro praxi juridica examiniren laffen wollte, verzeihen fonnte. Rur einige Bepfpiele mogen Diefes Urtheil rechtfertigen. Rad Seite i beift jeber Bortrag an Berichtsftelle mundlich. ber in Schriften, der van dem burgerlichen Prozesse abweicht eine Denunciation. G. 2 wird ber Denunciationsprozen in ben fimpeln ober einfachen, und in den großen ober qualifi. Diefe Gintheilung eriftiet aber bloß in cirten 'eingetbeilt. bem Ronfe bes Beris. Dach S. 8 wird heutzutage ber Denunciant nicht mehr jur epblichen Beftarfung feiner Unzeige gelassen. Beiche unverzeibliche Unwissenheit! Denunciationsfachen, foll nach &. 41 die erfte Labung nies mals fab poena confesti et convicti etlaffen werden. Dies fes findet blok in bem eigentlichen Unterluchungsprozelle fatt. weil bier erft von einem Rechtscollegio auf die Bernehmung . poena confessi et convicti erfannt werben Ras foll benn bas S. 42 gebrauchte Bort: Denunciatis onscomparition!! beißen? In die gebn Tage, nach beren Ablauf ein Urthel rechtsfraftig wird, find nach S. 45 bie Sonn und Zeftrage nicht mit ju rechnen! Ueberhaupt wird ja ein Urthel im peinlichen Prozesse nicht rechtstraftig; fonbern man fann auch nach 10 Tagen noch bawider einfome Da' ber Berf. ein Abvocat ift: fo geben wir ibm ben wohlmeinenben Rath, daß er ja durch ununterbrochenes Studieren die großen Lucken, die ben ihm noch vorhanden find, auszufallen, und fich von den irrigen Meinungen, die er bin und wieder in Diesem Buche außert, ju befrepen fuche, bamit er burch feine Unwiffenheit benenjenigen, Die ihm bie gubrung und Bertheidigung ihrer rechtlichen Angelegenheiten ans vertrauen, teinen Schaben gufuge. KorFormularbuch für außergekichtliche Handlungen und freywillige Gerichtshandlungen; von Johann Christoph König, der Rechte und der Philosophie Doktor, und der lesten (lestern) ordentlichem Professor ju Altborf. Zwente verbesserte Ausgabe. Altborf und Rürnberg, in der Monat- und Kustlerischen Buchhandlung. 1798. XXX. und 364 S. 8. 1 R. 4 &.

Da die erfte Ausgabe diefes Suches bereits in diefer Biblioobet (Bb. 137. St. 2. S. 216) angezeigt und beurtheilt worden ift: so bemerkt Rec. bloß, daß der Berf. in der vorliegenden aten Ausgabe beträchtliche Berbesserungen anges bracht, und besonders die bin und wieder wahrzunshmen ges wesene Unbestimmtheit im Ausbrucke zu vermeiben gesucht bat.

€fg.

#### Arznengelahrheit.

- F. Schwediauer von der Lustseuche. Nach der lesten französischen Ausgade übersetzt von Sustav Kleffel, d. Arznengel. Dottor und Prakt. zu Goldberg im Meklendurgischen. Mit einer Vorrede und einigen Bemerkungen von Kurt Sprengel. Erster Theil. Berlin, ben Himburg. 1799. 294 S. 8. 1 M. 16 K.
- S. Schwediauer's, D. M., vollständige Abhanblung über die Zufälle, die Wirkungen, die Natur und die Behandlung der spehilitischen Krankheiten. Aus dem Französischen übersest und mit Anmerkungen versehen von D. Friedrich Wilhelm von Hoven, herzogl Würtembergischen Hofmedicus und Physicus in Ludwigsburg. Erster Theil.

Ebell. Bon ben Wirkungen des sphilitischen Giftes auf die Zeugungstheile. Ludwigsburg, ben Cotta. 1799. 411 Seiten in 8. 1986.

Die erften Ansgaben dieses nühlichen Werte erschienen Lowden 1784, 1786, 1788. unter dem Litel: Practical Oblog-vations on the more obstinate and inveterate venereal Complaints; es mar schon damals eine der verzäglichsten Werte über venerische Krantheiten. Die neueste Ausgade erschien v. J. in Paris, unter dem Litel: Traite complet fur les symptomes, les effets, la nature et le traitement des maladies syphilitiques, par F, Schwed, in 2 Banden, und verdiente vor vielen andern eine deutsche Uebersehung.

Diefe Odrift ift gang umgearbeitet, vollftandig, auf. vieljährige, jum Theil eigene, b. 6. an bes Berf. Korper gemachte Erfahrungen gegrundet, und in feiner Art wirflich flafifich; wenn fich auch von ber ftrengen Rritif und Begenerfahrung noch manches erinnern ließe, jumal im theoretis iden und historifchen Theile, ber so gang à la manière frangaile gefertigt ift. Außer ber Buftfeuche in Canaba, Die bet Sogenannten erften grangofe febr abnlich ift, tann bie forafaltigere Bestimmung bes Trippers, als identifc mit ber Luftleuche, und auch nicht, die Behandlung ber Dobengeschwalft, 'als' fempathifch, Die Berichtigung ber Methode ben ben Darnus bein und Berengerungen ber Sarnrobre, Die beffere Benttheilung ber mancherley Schanker, Die Beschichte ber Entftehung und Berbreitung ber Luftfeuche u. b. rubmlich ermabne werben; und eben baber ift ju erwarten, daß bie Prattifet in ber Behandlung venerifcher Rrantheiten lieber Diefem probaten Rubrer, als bem, an unerwiefenen Dopothefen fo übers immenalich reichen Sunter folgen werben.

Bepde Liebersehungen find größtentheils tren und lesbar; die etfte hat, außer der gewilfenhaften Treue in Ordnung und Stellung des Textes, einige unerhebliche, jum Theil ju kurze Unmerkungen des Botredners; die zwente giebt den Text abgefärte, oder erweitert, verseht, und mit fremden Einschiebssein vermischt, mit Beybehaltung der alten Upothekernamen, und mit Bepfügung einiger Anmerkungen, die besonders ges gen die Jumoraipathologie des Berf. gerichtet sind 3 übrigens

aber nichte Anszeichnenbes ober Unbefanntes barftellen. Depbe Il eberfehungen enthalten i 2 Rapitel , b. b. ben eigentlichen etften Theil bes Berts; bas Uebrige folgt alfo im groepten Theile. Es mare noch die Frage, ob es einem Ueberfeget fren ftebe, fo willführlich mit bem fremben Berte eines noch lebenben Belehrten ju verfahren, als von Boven fich erlaubt bat. Jeder Auctor bat feinen eigenen Sbeengang und Line eigene Behandlungsart, und ohne beffen formliche Ginwilligung fcheint es praceptormaffig, fremde Bucher wie Schulerercitien ju burchftreichen ober ju verfeben. Sr. v. 3. murbe hoffentlich ber erfte fenn, ber fich gegen eine folde Schulmeifteren regen murbe; wollte er fic aber nun einmal Bergleichen, wie Glacius gottfel. Andentens erlauben : fo mußte die Betfebung fich auf ben gangen Plan erftrecken, und Die zwepfache Introduction in eine verschmolzen, und bas Motenwert, jur Bequemlichfeit der Lefer, lieber gleich unter ben Tert, als am Ende angebracht werben. Das waren nun fo unfere fluchtigen Bedanten; boch nichts fur ungut!!

Billiam Blair, Wunda. am venerischen Hospital zu Friesburg, Versuche über die venerische Kranktheit und die sie begleitenden Zufälle, erläutert durch verschiedene Krankheitsgeschichten. Erster Versuch, Erster Theil. Ueber die antivenerischen Wirfungen der Salpetersäure, der oppgetirten Salzsäure der Potasche und einiger ähnlicher Mittel, die man neuerlich, als Surrogate des Quecksilbers vorgeschlagen hat. Aus dem Engl. übersester von D. E. A. Struve. Attenburg, den Richter. 1799. 198 S. 8. 16 Me.

Bu ber unübersehbaren Menge der antivenerischen Mittel, die seit 300 Jahren aus Theorie-ober Empirie empsohen sporden find, ist neuerlich noch außer der alten Bitronsaure, die Galzaure hinzugefügt worden. Die Zufunft und weitere Erfahrung muß lehren; ob sie sich bewähren und länger er halten werde, als die übrigen. Die jetzige gangbare chembsche Theorie vom Ueberstuß und Mangel des Sauerstoffs schint diesem Mittel vor andern Eingang in die Proris zu

verschaffen. Der Berf, liefert zu Diesem Behuf nicht ju verachtende Erfahrungen, und pruft auch, mas anbre von ber Salglaure, als antivenerischen Mitteln gesagt baben. Daber werden die gunftigen Zeugniffe Scott's (unfern beutschen Beller fannte er nicht, weil er außer ber Infel wohnt) Currie's, Trotter's, Rollo's, Cruitschant's, Irwin's, Jameson's und Wittmann's, Alyon's und Schwedian. er's, Beddon's, Baynton's, u. f. w. gegen die ganze Luftfeuche und einzelne Bufalle mitgetheilt; eben fo bie ungunftigen Zeugniffe nicht minder angefebener Merate und Bundargte; enblich bes Berf. eigene Berfuche, Die ber Salveterfaute nicht gang gunftig find. Eben fo gieng es mit bet orpbirten Safte faure ber Potafche, bie bas nicht leiftete, mas andre pon ihr gelobt hatten; man mußte am Ende boch wieder gum Quedfilber jurud geben. Allen Umftanben nach begeben bie Berfuchmacher ben unverzeihlichen Fehler, wie beim Opium, daß fie die Debenwirfung jur Sauptwirtung machen, ober Die Compilation überfeben. Bollte man bicfe mit ben Befandtheilen der Salpeterfaure combiniren : fo burfte fich mobl ber Fall auffinden laffen, wo dieß Mittel beilfam ober fchab. lich seyn fann.

Gi.

De pneumonia typhode sive nervosa, adnexis huius morbi historiis, auct. Lud. Christoph. Guil. Cappel, M. D. Gotting. typis Dieterich. 1799. 216 pagg. 12 32.

Eine schulgerechte und auf Brownische Grundsätze gebauete Abhandlung über die Pneumonia typhodes mit einigen Praliminarpunkten, mit Verwerfung der vornehmften Fibereintheilungen, und mit vorzhalicher Amahme der bekannten Eintheilung von Brown. Daß also hier in der Theorie alles nach dem Schotten gesormt, und die Heilmethode mit Minderer's Geist, Mineralkermes, Kampher, Biesam, Kinde und Opium befolgt, auch mit 6 Krankheitsgeschichten belegt wird, ist ohnedem zu erwärten: Nur hat er nicht bestiedigend erwiesen, daß seine Peripneumonia typhodes eine wahre. Entzündung war. Seine ausgestellten diagno, sischen Zeichen, (S. 58.) kurzer ängstlicher Athem, treckner

und feuchter huften, Schmerz und Bruftbellemmung, bei schwerliches Liegen auf der Seite, find nicht hinreichend, und Entzündung, als erhöbete Erregbarteit, Lophus, als geminderte ober aufgehobene Erregbarteit, find einandet ganz entgegen, und wenn Schwäche die Oberhand hat: fo ift an beine Entzündung weiter zu benten. Auch bier wird, wie in andern Fällen, mit dem generischen Namen Procumoria, Lungenentzindung, gespielt, und nach Belieben der neue Schulname, sibenisch und afthenisch zugeseht, in Rücksicht auf den nervolen Justand, die P. typhoden gestrmelt, die vorgeschriebene Methode empfohlen, und mit einzelnen Beobachtungen, zu Gunken des Systems, belegt.

23m.

Boonomie, ober Gefege bes organischen Lebens von Erasmus Darwin. Aus bem Englischen überfest und mit einigen Anmerkungen begleitet von 3. D. Brandis, Herzogl. Braunschw. Höfrathe-ic. Zwepten Theils zwepte Abtheilung.
Mit einem Kupf. Hannover, ben Hapn. 1799.
444 S. 8. 1 M. 8 28.

In biefem Bande find die Krankheiten der Affociation, b. i. wenn die Bewegungen zu sehr vermehet, oder vermindert, oder rackadngig sind, in Ruckicht auf Reizung, Empfindung, willtübrliche Bewegung und außern Linfluß vorgetragen. Wenn man auch dem Verf. nicht immer benktimmen kann: so lieft man doch die sinnreichen Ertlärungen wit Vergnügen, so wie die sympathetische Theorie des Libers, indem sich sehr viele Erscheinungen im gesunden und kranken Körper aus Soppenathie ableiten, und dadurch bequem ertlästen lassen. Bieles ift und bleibt immer Hopothese; kann aber doch zur weitern Berfolgung und Erörterung dienen, und dazu giebt Darwin vielen Stoff, dessen Ideen burch die Girtannerscho Zusammenstellung noch mehr an leichter Uederessicht und Darstellung, so wie an Inzeresse gewonnen haben.

Ar.

#### Romane.

Meine Reisen über bas Gebirg und bas offne land, und mein Aufenthalt zu Grunden im lande Dickkopf. Zur Belehrung und Warnung für Andre.
Geschrieben von einem Menschenfreunde. Zum Besten einiger Bedrängten. St. Domingo, ben Hanns Helm, 5799. XVI, und 140 S. 8. 8 86.

Schon ein fo abentheuerliches Litelblatt verspricht nicht viel Sutes; in ber Borrede fieht es menia gescheidter aus, unb wer ben Dlunder felbit burchlefen will ober muß. wird ichmere lic etwas anders batans fernen, als daß es mit unfrer. Buchmacheren immer tiefer jum Fabritwefen binabfinte, und nicht mehr Beift und Renntnif, fondern ein maar berbe Raufte hauptsächlich nothig werden. Der Ocribler, bem fur Diefe iebn Bogen einige Thaler Tagelohn jugeffoffen find, giebt fc fur einen Flüchtling aus, ben plandernde Meufranzen aus feiner Beimath verjagt batten; macht aber nirgent mes ber fein Baterland fenntlich, noch biejenige Gegend, bie am den bochft abgeschmacten Beobachtungen Stoff bergeben mußt Das Sanze ift mabricheinlich nichts weiter als grobe mit Derfonlichkeiten durchfpielte Satyre, ber naber auf die Spur ju geben schon deshalb fehr überftußig mare, weit alles barin bermangen pobeihaft und ungefalgen ift, bag auch fein: Runtden von Big und Laune ben Lefer bafür entschabige,

Ob so eine Stadt wie dieses utopische Brunden auch nur des Spottes werth sey, exhellet sogleich daraus, daß fein vedentlicher und geschicker Arzt sich darin erhalten kann; ihr einziger Buchhändler aber auch zugleich das Schuhslicker-Pandwert treiben muß, wenn er nicht verhungern will. Dennsch soll ein Symnastum sich da besinden, wo alles Scibilo gelehrt wird, und die Klerisen, mit Einschluß ein paar tatholischer Geistichen, aus nicht weniger als 17 Köpfen beskehet, die der Verschuhen, aus nicht weniger als 17 Köpfen beskehet, die der Verschuhen, aus nicht weniger als 17 Köpfen beskehet, die der Verschuhen, die nach mustert. Oh er selbst einen habe, macht die tolle, schon auf dem ersten Blatt steinen habe, macht die tolle, sier nämlich wird in ganzem Leust versichert, daß, so schimpslich, wehl gar gesährlich der Rust. B.L.I. B., i. St. 1116 zest.

Titel eines Reslogen. Rebers ober heteroboren ebebem gemefen mare, die Beiten fich gludlicher Beife nun fo geandett batten, daß jedermann fich schame, diesen Chrentitel nicht ju erhalten, weil er namlich jum Unterscheibungszeichen bet Aufgetfarten und Belldentenben geworben fen !! - Dict folche Bucher, beren Gift unter Blumen verborgen liegt, ober beren Berftandnif einigen Scharffinn vorausfett, find es, bie ben ausgebreitetften Schaben fliften; fonbern Schare tefen vorliegender Art, mit deten Tendeng auch ber Ummif fenbite fpmpathisirt, und die, wie bier ber Rall ift, auf fo plumpe Perfonlichkeiten binaus laufen, daß felbft ber entichie benfte Dummling und Laugenichts fich nach ben Originalen. umfieht, folde wohl gar in feiner Dachbarichaft glanbe, bai ber Bergleichungen anftellt, und Unwendungen macht, bie feiner eignen Unfittlichkeit Borfdub thun, und jedes feinere Befühl auf immer in ihm erftiden. Dach bem fo eben gefagtene noch aber Styl und Darftellungsgabe bes Ungenannten ein Bort an verlieren. mare bie unnubefte aller Umftanbliche feiten.

M6.

Julchens Reisen burch England und Frankreicht Eine Arabeste. Weissenfels und Leipzig, ber Severin und Compagnie. 1799. 392 Seiten 8.

1 Mg. 4 98.

Voran ein Wort über den Titel dieses Buches! Er ift erstlich nicht ganz passend. Julchens Reise durch England schränkt sich auf einen Ausenthalt in London und Sath, und ihre Reise durch Frankreich auf eine Reise vom Bord eines neufränkischen Kaperschiffes die nach Nantese ein. Der Titel Reisen konnte auch die Leser versühren, Bes obachtungen über die genannten Länder und Menschen, von welcherlen Art diese Beobachtungen auch sen möchten, zu ers warten, und dergleichen sindet man doch hier nicht. Schicke licher würde der Titel sauten: Juichens Abentheuer, Sthick sale u. del. in England und Krankreich.

Amentens wird der Berf. durch den Ausbruck: eine Angebeste, den meisten Lefern schwerlich den Inhalt feines Buches

Buches beutlicher gemacht baben; benn was foll eine Arebeste in ber Schriftftelleren fepn? In ber Dableren nennt man eine willtubeliche und geschmaetvolle mablerische Que hmmenftellung der mannigfaltigften Gegenftande, um bie innem Bande eines Bebaubes ju verzieren - eine Arabeste. Dief ift wenigstens bet Begriff, den man fich von den Arabese len ber Aften, Die in Runftsachen boch unfere Lebrer und Reifter find, abstrabiren muß. 11m eine glatt und forgfale tig, aber nur einfarbig abgetunchte Band, die bochftens in ber Mitte ein Bildden hatte, freundlicher ju machen, faßte man fie mit gemabiten Banbern, Schnorfeln, Stabden, aus benen bier und ba ein Blumden, ober fonft ein Begenfand ber Maleren bervorblicte, ein. Es war Ersparnis aus Defonomie, wenn bie Alten dieß thaten - gefcomucte und geziert follte die Band fepn, und boch nicht zu wiel toftem.

Erft menetlich bat man, fo viel Rec. weiß, ben Ausbruck, Arabeste, auch auf schriftftellerische Produkte übergetragen, ohne eben genau angeben zu können, was man damit figen wollte.

Im Jahr 1792 gab ein Br. B. Ch. S. M.. s (nach Meufels gelehrtem Beutschland: Bilhelm Christoph Sieg, mund Mylius) eine Gallerie von romantischen Gemalden, Arabesten, Grotesten und Calois heraus, und verstand unter Arabesten, Mährchen von allen Gattungen. Diefer Begriff past aber nicht ganz gnt auf Julchens Reisen durch England und Frankreich, wie unsere Lefer sogleich aus dem Inhalte derselben selbst sehen können.

Ein deutsches Madden, Julie Brand, verläßt im Bertrauen auf ihre Aunft, als Birruofinn auf der Harfe fich zeigen zu können, ihr Baterland, gehet im Bertrauen auf brittische Großmuch in Sefellschaft einer Base Miller, nach England, um sich dort durch ihr Harfenspiel so viel zu erz werben, daß fie ihrer geliebten Mutter ein sorgenloses Alter siehern kann. Die Speculation will Anfangs in London nicht recht den Bentet füllen; man vertauscht kondon mit Bath, die Guineen kommen ziemlich zahlreich, und die bepben Frauenzimmerchen reisen mit gefüllter Borse in Gesellichalt eines englischen Birtuosen auf der Geige, Ramens Enloden ab, um über Amsterdam, wohln sie eingeladen sind, fich dort hiren zu laffen, nach Bentschland zu gehen: Ein neutrankliches Caperschiff, commandirt von zwey. Brüden wird Dubois, bringt ihr Schiff, als Prise auf. Juschen wird von dem einen Dubois, der jedoch ein Schurke ift, zwar ganz gut behandelt; fällt aber dem Revolutionsgericht in Mantes in die Sande, und soll guillorinier werden. Ein Anglander, Eduard Smith, rettet sie durch sein Zengnis und burch seine Berbindung mit dem Präsidenten des Teibunath von der Guillorine, sührt, sie nach England, heitathet sie und es sindet sich, daß sein jehiger Stiesvater White — vin Deutscher, Namens Weiß, der Bruder von Juichens Manter ist.

Diek ift ber Cannevas bes Buches; ben aber ber Bet! aut zu verarbeiten gewußt bat, wenn man ihm nur einig auf ben Sang ber Englander ju Sonderbarteiten berechnen Coups und Sprfinge nicht ju boch anrechnen will. Durd Diefen Chuard Smith bat et namlich eine Wenne Berwick lungen und überraftenbe Situationen anzubringen gewußt und durch bas Sange ein intereffantes Bemalbe menfchliche · Leibenschaften entworfen, bas durch bie Berbindung, er ihm mit ben Beitumftanden und mit bem Charafter bei Bationen, wohin er die Scenen verlegte, gab, ben Lefer mi vieler Taufdung unterhalt, und mit nubliden Babrbeite bereichert. Der Charafter Hulchens ift ein icones Bill oler Beiblichkeit. Eduard Smith, ober nach feinem mas ren Damen, Rarl Mesham, um ben fich eigentlich ber gani Anoten windet, benn et begleitet in mancherlen Formen Jul den auf ihrer Reife, wo freplich mancher gludtiche Bufal bem Berf. aus ber Roth belfen muß, ift ein mabrer altenga fcher Charafter und ein ebler Denlich. Die übrigen Werft nen fteben mehr ober weniger im Ochatten. Culloben. be eine besondere Urt von mufifalifder Carricatur geworben if und einen englischen Marine Dificier Collingfiels ausgewort men, bunten uns alle übrigen Charaftere aut burchgeführt un Motivire ju fenn. Bas man aber auch noch bier und ba va Rlecten und Lucken finden mochte: fo tann doch Rec. bet Berf. Das Beugnif, einen guten Romanschreiber in ibm a funden ju haben, nicht verfagen. Es berricht ben vielt Bermidelling bennoch im Bangen Dlan, Confequent, Da tung und ein auter correcter Ergablungston.

Suftav Withhelm. Bon dem Verfasser des Comard Nordenpflitht. Halberstadt, bey Groß. 1799. 333 S. 8. 1 M.

(Buftan ift ber Sohn eines Ariegsraths; die verfehrte Ergiehung, bie er erhalt, macht aus ihm einen leichtfinnigen Denfchen. Diefem leichtfinnigen Charafter gemaß, faft et Rich fcon auf ber Schule in eine empfindfame Liebelep mit einer gewiffen Minna, ber Tochter eines Regierungerathe, dn; verlobt fich als Smbent mit einer Benriette, ber Toche ter eines Profeffore, fallt in die Stricke feiner Aufwarterinn, einet gewöhnlichen Studentenbure, ichwangert feine benden Braute, Minna und Benriette. Gerade ba er in der auf ferften Berlegenheit megen ber Profefforstochter ift, fommt tom auch Minna, die er fruber liebte, auf ben Sals, er minimit mit ihr die Rlucht, falle in Die Sande eines banifchen Berbers, ber ihm Doffnung macht, Officier werben ju tonnen; er mit aber gemeiner Solbat werden, ergiebt fich bem Erunt und affen Ausschweifungen, tobtet feinen Sauswirth und wird arquebufirt. Minna findet auch als Soldatenmeib an einer Genetalinn eine wohlthatige Freundinn, und macht en ber Beneralinn Cobn, einem Lieutenant, ber bisher ein Buffling war, eine Eroberung, jedoch in allen Ehren. Die Seneralinn bringt fie wieder ju ihren Eltern, und der Sohn bie Seneralinn giebt bas Golbatenleben auf, und beirathet Minna.

Diefe, eben nicht febr viel erfinderisches Gente verrattende, Geschichte, ift hier mit einigen gedehnten und langswelligen Digreffionen über Erziehung, Lebensgluck, Lebenssplan u. bal. ausstaffiet und verarbeitet. Rec. tann nicht sas gen — schlecht, aber auch nicht ausgezeichnet gut.

36.

Henriette und Emma, ober Vernunft und Schwarmeren. Aus bem Französischen übersett von August Wilhelmi. Leipzig, ben Wolf. 364 S. 1 RC. 4 20. Diefet tleine Roman, in ben eine febr beilfame Libre verwebt worden, ift nicht ohne Intereffe, und wir glanben ihn
vor dem Gros der Romane ohne Gefcmack und Sittlichkeit'
empfehlen zu tonnen.

Cm.

Gemälbe nach bem leben, oder Begebenheiten Caleb Williams. Von William Goodwin. Nach der zwepten Ausgabe aus dem Englischen überseht von August Wilhelmi. Zwep Theile. Leipzig, ben Sommer. 1797 und 98. 260 und 364 S. 12. 1 R. 16 R.

Das Original heißt: Things as they are, und ift ein giemlich weitlauftiges Wert. Indeffen mag der Berf., der, Die Absicht, hatte, Die Dangel ber englischen Gerichtsverfaffung ju ichitbern , eine umftanbliche Exposition fur nothig gehalten haben. Der Ueberfeber hat nur die Begebenbeiten, als die Folgen bes Uebels, bargeftellt, und es bem Lefer Aberlaffen, Betrachtungen barüber anzuftellen. Auch find es nicht biefe Betrachtungen, welche bas Eigenthumliche bes Berte ausmachen; fondern die Begebenheiten felbit: ams Bermuthung, bag Gir Falfland Morber feines Feindes fep, das Dunkel, in welches Sir Faltland feine Sandlune: gen einhallt, Billiams Berfuche, bas Duntel an burchbrine aen , und über feinen Berdacht Gewißheit zu befommen , bie verschiedenen Entbedungen, wodurch berfelbe bald beftartt bald wieder geschwacht wird, bas fur Billiam fo traurige Resultat geben biefer Beschichte ein Interesse, bas von bem Intereffe ber neueften Romane gang verschieden ift, und wit find ber Gerechtigfeit bas Bestandnig fchulbig, bag ber Uer berfeber burch Unterbenddung muffiger Expositionen, burch Busammenziehung ber Begebenheiten, wie überhaupt burch eine lebendigere Darftellung bes Sanzen . bleg Intereffe erbo bet babe.

Die bestrafte Korbstechterinn, ein Schwant aus England, worin viel von Körben und Liebe vortömmt. Leipzig, ben Kleefeld. 1798. 310 Seiten.

Abentheuer und Fahrten bes Burgers und Barbiers Sebastian Schnaps. Ein komischer Roman aus ben neuesten Zeiten. Leipzig, ben Kummer. 1798. 312 Seiten.

1. Die Seldinn bes Romans ift eine launische Schone, bie anfänglich einige Liebhaber ihrer Reichthumer zu sprobe beshabelt, und von ihnen am Ende auf die niederträchtigfte Art hintergangen wird. Statt eines Fürsten wird ein Bagar bunde untergeschoben, der fie heirathen und dann wieder versissen muß.

2. Gr. Sebaftian Schnaps ift ein Sauner, ber, wo er tann, betruge, und wo er feinen Meifter findet, betrogen wirb.

Durch die Darftellung zeichnet fich teiner von bepben Romanen aus; indeffen hat die Sandlung in dem lettern einen rafchern Bang als im erften, und Schwanke follten wenigftens turg fenn.

Сm.

Charaftere intereffanter Menschen in moralischen Erzählungen bargestellt zur Unterhaltung in einsamen tuhigen Stunden, von Friedrich Rocklis. Zwenter Theil. Züllichau und Frenstadt, ben Darnmann. 1800. 392 S. 8.

Diefer Band enthalt bioß die Erzählung: Biftors Reife, um Menfchen kennengu fernen. Biftor, der Sohn eines bras ben Landpredigers, kommt mit vielen Kenntniffen ausgerft, fit und einem schon festen Charafter nach Leipzig, wo er, unterführ von einem Anverwandten, feinen akademischen Aute

Qurfus beginne und wollenbet, und nun aus unweberfichtig dem Sange gum Reifen und Menichen tennen gu lernen , als Erziehet eines jungen Barons nach Rurland gebt. trefflichen Eigenschaften enwerben ibm bier allgemeine Ich tung; gewinnen ibm aber auch die Buneigung bet liebens murbigen Tochter bes Barons. Diefe Liebe unterbricht feine Bisberige gludliche Lage, und wird die Quelle bet bitterften Leiben far ibn, bie ibn bis jum Rillen Babnfinn bringen. Benn gleich nicht alle bandelnbe Detfonen intereffant find: f ift boch gewiß ble Beidnung ihrer Charaftere außerft intezeffant. Der Berf. leitet fie aus ihren erften Quellen ber; malt ibre verschiedenen Muancen und Birfungen mufterhaft; firirt bie Aufmertfamteit und Theilnahme bes Lefers, und fpannt feine Erwartungen, bag er nicht aufhoren tann, bas Bud mit unterhaltender Befriedigung ju lefen. Borrede zeigt ber Berf. an, bag ben ber im erften Theile befindlichen Erzählung: Dachbar Millner, ber Bufat: erfte Abtheilung, burd ein Berfeben entftanden fen, und daß man folglich feine Fortsehung davon zu erwarten habe.

A.

## Beltweisheit.

Lehrbuch der Sittenlehre mit besonderer Hinsicht auf die moralischen Vorschriften des Christenthums, Von Joh. Ernst Christian Schmidt, ordentl. Professor der Theologie uns der Ludwigs-Universsität. Gießen, ben Heyer. 1799. 318 S. 8.

Dieses Lehrbuch zeichnet fich unfers Erachtens durch eine gewisse Driginalität aus; wir wollen afso unfere Leser zwerst mit den einzelnen Theilen bestelben, so weit es der Raum bieser Blatter gestattet, bekannt machen, und alsdann noch ein allgemeines Urtheil über den Werth des Ganzen hinzuse gen. Das Erste, womit der Verf. sein Werk beginnt, ist eine sogenannte Grundlegung der Anthropologie und Sittenlibbe. Her erwartet nun wohl ein jeder eine gemeinete

Alabliche Entwickung unferer geistigen und moralifchen Blatut, fo wie fie fich in unferm innern Bewuttken barlent. und in unfern Sandlungen außert, um eben batauf als auf einem feften Grund die Sittenlehreffelbft gui banen. Allein biele Grundlegung ift fo über bie Daagen tief, und ibr Inbalt, wenn fie anders einen bat, fo abstraft, daß wir es bew mbe für unmöglich hatten, einen Gebrauch von ihr ju mas den. Bir wollen, um unfern lefern menigftens eine Probe wn ihr ju geben, ben Unfang berfelben mortlich berfeben : Bir feben voraus, fo fangt ber Berf. an, ber Beift ift gein Dandeln, bas burch fich felbft und fur fich felbft ift. "Der Beift, Das beißt nicht - unfer Beift, benn biefer atounte vielleicht nur ein befchrantter Beift fenn, fondern ber "Beift überhaupt. Ein Sanbeln - tein ftilles und rubiges "Daliegen, auch nicht ein Dinftreben in einer bestimmten "Richtung, fondern absolute Frenheit, reine Aglitat. jenige, bas in teiner Rucficht bestimmt ift; fich felbft aber lebe Beftimmung geben fann, burch fich felbft aller Dobificatio snen fabig, und bep jeder Bestimmung immer daffelbe ift. Es ift burch fich felbit, b. b. bas Bervorbringende und bas Dervorgebrachte ift eine und daffelbe. Es ift für fich felbit. ab. b. bas Anicouende und bas Angeichaute. Das Subieft "und Objett bes Biffens ift eins und daffelbe. Es ift burch "fich felbft und fur fich felbft, b. b. Produciren und Anschauen "ift eine und bolleibe. Gin foldes Sandeln tann nicht ge-"bacht, (ja mobl!) aber bie Aufgabe, es ju benten, fann "und foll bier gedacht werben. (Sochft fonderbar - eine alufgabe, etwas ju benten, was nicht gebucht werben afann!) Bir feben ferner voraus: der endliche Beift ift sein foldes Dandeln, das fich, indem es für fich felbft ift, midbft poftulirt. Es poftulirt, b. b. es forbert fich auf, fich akibit bervorzubringen - ber vorausgefeste Beift foll alfo slenn, und foll far fich felbft fenn : benn nur in diefem Ralle efoll er fich poftnitren. Aber er foll nicht fenn und foll fur ufich felbft nicht fenn; benn er foll fich voftuliren, auffordern nit hervorbringung feiner felbft, foll fich alfo, um fo in. nteben, felbft vermiffen, u. f. w." Auf biefe Art gebt es burch mebrere Rapitel fort; erft am Ende des sten fangt es m beller ju werben, und im oten und 7 ten weiß man nun 34H, wo man fic allenfalle befindet. Die einzelnen Das mien, die in diefen Rapiteln vorkommen, find folgende: 1. Ray, Geift. Endlicher Beift. Subjektives, Objektives

Sanbeln. Sinnenweit. Fortidreiten ins Unenbliche. 2. S. Fublen. Bollen. Birten auf bie Sinnens Anfdauen. welt. Freyes Denten. 3. R. Erieb. Gebnen. Begebe Sittengefes. Billfuhr. Sittlichkeit. Freude. Gemiffen. Reigung jum Bofen. Studfeligteit. 4. R. Rorper. Maturtrieb. Schlaf. Traum. Sinnen . Empfin-bung, Sunger und Durft. Meigung jum Schonen. 26. Tob, Unfterblichfeit. 5. R. Frenes Sandeln auf die Sinnenwelt. Erieb jum Sandeln, Erieb nach Bem fall. Erziehung. Gefühl furs Anftanbige. Sittliches Befubl. Das Urtheil über die Ausführung aller biefer Dates rien, muffen wir bem Lefer felber überlaffen; vielleicht gelingt es ibm beffer ale uns; in den Ginn bes Berf. einzw beingen, und etwas ju entdeden, bas des fünftlichen Ber-fedens und des muhfamen Rachfuchens werth mare. Erft am Enbe bes sten R. und bann im oten fanben mir, wie wir icon gefagt haben, febr lefenswerthe und verftanbliche ninchologische Erlauterungen über Berlangen, Frende, Tram rigfeit, Born, Liebe, Sag, Durft nach Rache, Achtung, Betachtung; und im 7ten wird gulett ber Glaube an unfere gelftige Ratur, und mit biefer an bie Borfebung, als bas lebte Refultat aus bem Borbergebenben aufgeftellt. Durch Die Erfüllung Des Sittengefetes wird uns namlich unfere geiftige Matur, und infofern wir endliche Geifter find, unfer Rortidreiten ins Unendliche unmittelbar gewiß, und wer biers an noch zweifeln tann, ber will entweber nicht ernftlich bie Erfüllung bes Sittengefetes; fondern municht fie bochftens nur, ober er bentt vertebrt, und balt nur bas Rorperliche, ben Sinnen . Einbruck, fur juverläßig. Er barf alfo nur bas Sittliche ernftlich wollen, ober feine bisberige geglaubte Uebergeugung burch bie Stepfe bis auf ben Brund gerftoren :fo wird er finden, daß er nirgends als in feiner geiftigen Matnt Bewifiheit erlangt. - Mit diefer aber ift auch die Bewiffeit ber Erreichung feines Endzwecks verfnupft, was auch für Dinderniffe ihm im Wege fteben mogen, bas beife, Die Bewifibeit von ber Borfebung, von einer moralifchen Belte ordnung. Er findet fich noch mit vielen anbern Beiftern berbunden; es muß alfo ein Sandeln fenn, welches biefes Beifterreich conftituirt; biefes Sanbeln ift Sott. gebacht nach uns felbft, mit Beglaffung alles Enblichen. (Ficte faat: das Absolute fich felbft und alles fegende 3ch bas foll Philosophie, diefe unergrundliche Philosophie ant Ende

Ente bes teten Jahrhunderts fenn? Bachbeitt man erft bie Diene fich gegeben bat, auseinander ju feben, mas fein vernäuftlaer Menich mehr begreifen tann noch will, und gu vereinigen, was niemand benten tann: fo endigt man gulest bamit , bag man fich auf ein inneres Gelbftbewußtfenn, bas aber nur bem Eingeweiheten flar wird, auf eine intellectuelle Anschanung, ober bergleichen etwas, wie der Doftifer auf fin inneres Licht und Bort, beruft, und bem, ber bier Bere frungen einer ine Grundlofe fich verfinkenben Smagination findet, Berftand und Derg und guten Billen abipricht. Mis ein Anhang gu biefer bochft originellen Grundlegung bonnen gulebt noch einige turge Bemertungen über Die drifte lide Sittenlehre vor : daß auch Chriftus die Heberzengung von feiner Lebre auf die Erfallung derfelben grunde; bas and die Bibel ben Denfchen als einen Geift vorftelle; bas and fie bie Sanbe von bem freven Billen berleite, und Die Rachabmung Gottes jum Riel unfere Strebens mache. Run neht ber Berf. jur Sittenlebre felber fort, und ftellt vor als im Dingen mehrere Formeln gleichsam jur Babl auf, um baburd bas bochfte Dringip berfelben nach Sutbunten auszubeiden; als: ber Denich findet fich als Beift, und foll als Beift bandeln ; ober : er foll nach abfoluter Bolltommenbeit freben; ober: et foll feinem Gewiffen folgen; ober: et folk bem Befehe Gottes folgen; ober: er foll nach allgemein quis tigen Maximen bandeln; ober: er foll nach Bludfeligteit ftreben, infofern biefe nichts anbers als Befriedigung bes fittlichen Exiebes, Pflicht Beobachtung ift. Die aus biefen Rormein von bem Berf. abgeleitete Sittenlebre bat vier Abidnitte. Der erfte betrachtet ben Menfchen im Berbalts nif ju fich felbft. 1. Kap. Der Bille. In Unfehung bes Billens wied uns bie Seftigleit, die Gelbftftanbigfeit und Die Abbangigtelt beffelben von Ertenntnig gur brevfachen Muß gabe gemacht. , Biervon nur wieder eine fleine Drobe: das Bollen ift ein Denten , bas Denten ift ein freges llebergeben win einem jum anbern, ein freges Bechfein - der Gebante bleibt nicht rubig vor meiner Goele fteben, bis ich mich ente foliefe, um einen anbern ju benten; fonbern umgefehrt tritt immer ein anderer und wieder ein anderer vor meine Beele bin - Da bas Bollen ein Denten ift : fo tritt biet ber gleiche Fall ein. Das Natürliche ift baber Unbeflandige frit bes Billens - und bie erfte Aufgabe ber Sittenlehre Beftigleit beftelben - u. f. m. 2. San. Die Erfenntniß.

Die Sittenlebre forötet gufehmäßiges Denfen; burd biefet Brdfung ber Erfenntuif; mabre Erfennenig, infofeen fie auf Die Moralitat Ginflug baben, und fo viele Ertenntnife, als ber Bernf verlangt, obne feine Erfullung felbit in bim bern. 3. Ray. Zeufferung bes Eriebes. Diefe werben eine arin dutchgegangen, und es wird gezeigt, wie fie theils vete Bartt, theile gefchmacht und vernunftig geleitet werben fallen. Bebr mabre und richtige Bemerfungen, nur ba fie fich auf Die obige Stundlegung bezieben ; auf eine für uns nicht gang metatliche Art porgetragen. 4. Rap. Der Rorper. Det Beift conflituirt ben Rorper burch fein Sunbein, bas noch vor allem Denfen bergebt; es ift olfo Rorbetung bet Bittenfebre, biefes Sanbeln nicht gu ftoren. Er confib wirt ibn als Infteument bes Birfens auf die Sinnenwelt, und des moratischen Birtens auf Biefelbe; darzu muß er alfo auch gebraucht werden. Zwepter Abichnitt. Dor Denich im Berbaltnif ju andern Denichen aberbaupt. t. Rap. 36 Der Menich ertennt anbere Denichen an, er betrachtet fic als ein Banges mit ihnen ausmachenb, baraus felat: Liebt andere, wie bich felbft, und hieraus alle übrige Borfebriften. (Bortrefflich, naturlich, bem Gewiffen und ber gefunden Beenunft guftimment.) 2. Rap. Jeber Menfch foll frey auf die Sinnenwelt wirten; feiner barf alfo ben andern bine bern; bieg ift nur moglich, wenn jebem burch allgemeine Einmilligung feine Birtungsfphare angewiesen wird. Go entsteht ein Staat, und ber Denich tritt mit andern in Reditsverbaltniffe, auf bie nun gleichfalls eine Anwendung De Sittengefehes ftatt findet. (Chenfalls mit vieler Rlate heit ausgeführt.) 3. Rap. Die Menfchen follen ein Ganges dusmachen, alfo mit und fur einander arbeiten; baber verfchiebene Stanbe, aus ber Berfchiebenbeit ber Untagen und Rrafte. Moralifd find fie alle gleich; ob fcon nicht polis sifc. Etwas vom Abendmabl, vorzüglich als Mittel, die moralifche Gleichheit zu empfehlen. 4. R. Menichen muffen auf einander wirfen, baber Butrauen ju einander, und alfo ... einen guten Damen haben. Borfcbriften bieraber. Drittet Det Denich in besondern naturlichen Berhalts niffen zu andern Menfchen. 1. Rap. Die Denfchen follen auf einander wirken; baburch fommen fie einander nabet. Es glebt naturliche, es giebt frene nabere Berbindungen unter ihnen. Jene find die Berbindung ber benben Befchlechter, und ber Eitern und Rindet. Gehr metaphofifche Entlerung

ber Menfchlenficht ber benben Gefchlechter. 2. Ran. Die Che. Bwed und Befen ber Che ift lebenslangliche Berbim dang zweper Perfonen bepberley Gefchlechts jur volligen Einbeit in ihren Wollen; jede muß die Bedurfniffe ber andern au ben ibrigen machen. Gine Folge ber Che ift Erzeugung ber Rinder. Antrich jur Che die Geschlechtsliebe und ben Rortpflanzungstrieb. - Dietaus werben nun wieber bie bewindern fittlichen Borichriften auf eine gang originelle 2et abgeleitet. 3. Rap. Bethaltniß amifchen Eltern und Rinder. Bierter Abichnitt. Der Menich im Berbaltnig jur Gottheit. Das Sittengeset ift Bille ber Gottbeit, fie wird also mur Durch Erfullung beffelben verebet. - Sier haben Die Lefen man eine giemlich ausführliche Ueberficht über ben Inhalt bie Les Lebrbuchs nach feinen besondern Theilen. Unfer unvor: greifliches Urtheil über bas Bange ift biefes : Ein nicht une betrachtlicher Theil beffelben enthalt ohne allen Zweifel febe vernunftige und brauchbare Eriauterungen und Anwendungen des Bictengeletes, und macht alfo wirtlich bas Buch nüblich und lebereich; ein anderer Theil befteht ebenfalls aus mabren und verftanblichen Grundlaben und Bemerfungen; aber Die Debuetion berfelben icheint uns gezwungen und unnatarlich au fenn. Dingegen ben übrigen Theil ber Schrift muffen wir für unverftanbliche, leere und unnube Abstraftionen ertlaren. modurch die Sittenlebre mabrhaftig nicht beforbert ober befeftiget, fondern vielmehr auf Die Spite geftellt wird. tonnen baber ben Bunfc nicht unterbrucken, bag bod unfere Philosophen einmal von ihrem Speculationstanmel wieber ermachen, und fich nicht mehr in ber Erforfdung beffen, mas nicht zu erforiden ift, fo febr gefallen mochten.

Am.

Kingheitslehre, praktisch abgehandelt, in akademischen Vorlesungen. Von Karl Heinrich von Seibt, Ritter der k. k. Erblande, k. k. Rath, und ordentlichem Prosessor der Philosophie. Erster Band. Prag, ben der verwittbeten Elsenmanger, bürgerlichen Buchdruckerinn, durch Pestold, Faktor. 1799. 26 Bog. 8. Zwenter Band. 25 Bog. 3 Me.

Die Beranlaffung ju biefer Gorift ertabit uns ber Bret. felbit. Con 1779 fieng er an, neben feinen orbentlichen Borfefungen über Logif, Detaphpfit und' Ethif, auch übet Die Rlugbeitelebre, offentliche, fur Jebermann freve Rolle gien ju geben, um baburch einem Bedurfniffe, bas mobl je Dem unpartenischen Beobachter auffallt, abzuhelfen. Die Grfahrung lebret namlich, und die Ratur ber Sache bringt es fo mit fich, bağ junge Leute, wenn fie foar ben Ropf von fpefulativer Biefwifferen vollgepfropft; aber gang und gar Rremolinge in der Philosophie des Lebens, gang und gar enthlößt von Belt und Denschenkenntnig, Die Univerfitat verlaffen, um ben Schauplas zu betreten, worauf fie nunmebt als Belt - und Staatsburger bandeln, und von ihren ermorbenen Renntniffen Gebrauch machen follen, nicht wenig verlegen find, wie fie fich im Umgang mit ben Denfchen, und in den mancherley ihnen aufftogenden Situationen bes Lee bens, mit Rlugheit zu benehmen haben. Alles ift ihnen neu. alles fremd. Ueberall finden fie Unftanbe, Bebenflichkeiten Ameifel, moben fie fich weder ju rathen noch ju belfen wiffen Dit unficherm mantenden Eritte fcbreiten fie auf der Lebense babn fort, frogen bald ba, bald bort an, Blinden gleich, bie tein Führer leitet. Rurs, fie finden fich in der miflichen Lage, etft aus eigenen Fehlern ju lernen, erft Menfchenkennenif und Rlugheit um ben febr-theuern Dreif eigener Erfahrung. eigenen Schadens, fich erwerben ju muffen. Diefe mabre -Beobachtung veranlagte ben Berf. ju feinen Borlefungen über Die Ringheitelehre, und, ba fie Benfall fanden, auch von mehreren Geiten ber ber Druck berfeiben verlangt murbe: fo enticologier fich endlichebagu, und boffe num burch gegenwäreis gen Abbrud berfelben, feinen (wie wir hinzuseben nicht unwerthen ) Bentrag jur Abbelfung eines wichtigen Beburfniffes: geliefert ju baben. - Diefe Rlugheitslehre verdient nun and wirtlich allen jungen Leuten, die fo eben im Begriff fteben in die Belt einzutreten, und ba in den vericbiebenen burgerlichen Berhaltniffen von ihren eincesammelten Rennt. niffen Sebrauch zu machen, auf das nachbrucklichfte empfob. len ju werden. Der Berf geht immer von feften Grundia. Ben aus, bestimmt alles genau und beutlich, bemerft bie Grengen gwilden mabrer und falfder Rlugbeit, und Relle feine Marimen fo, daß fie nicht wohl migverstanden werden fonnen; baben zeigt er die Unwendung biefer Maximen in einzelnen Sallen, und führt badurch ben Lehrling, wenn er anders

anders eines solchen Unterrichts empfänglich ift, unmittelbat in die Situationen hinein, in welchen die erklätten Rlugheitsmaximen ihre Anwendung finden. Durch diese Darfteie Jung in einzelnen Källen wird der Leser zugleich mit der schicklichsten Art und Weise der Anwendung der vorgetragenen Maximen vertraut gemacht, und der eble Zweck des Verf, wird um so sichere erreicht. — Die hin und wieder vortommenden kleinen Nachläßigkeiten in Ansehung der Spracke, können ben einem so nützlichen Buche, besonders da sie selten sind, wohl nachgeseben werden. —

Der erfte Band enthalt folgende Rubriten: Begriff und Eintheilung der Klugheit; von der wahren und falfchen Ringheit; von der Berftellung und Anftellung; von der Menschentenntniß; von den vier Haupttemperamenten: von dem fanguinischen, melancholischen, cholerischen und phiegmatischen; von den drey herrschenden Leidenschaften, von der Bolluft, dem Chrgeize und der Hablucht; von der Ertenntniß stetlicher Charactere; von der Physiognomie.

Der zweyte Band behandelt folgende Segenstände: Grundgefet der Alugheit; von den Geschicklichseiten des Bereftandes; von der Ehre; von zeitlichem Bermögen; von der Alugheit; von der Mitwirfung fremder Krafte; von Gonnern im ausgebreiteten Berstande; vom Anstande: von der Hoflichkeit; von der Artigfeit; einige allgemeine Regeln für den gesellschaftlichen Umgang; von Gönnern im eingeschrändern Berstande; von Freunden in der ausgedehnten Bedeutung; von der ebelichen Freundlichaft.

Allgemeines Repertorium für empirische Psychologie und verwandte Wissenschaften. Mit Unterstüsung mehrerer Gelehrten herausgegeben von M. J. D. Mainhart, Diakonus zu Rurtingen in Wirtemberg, und auswärtigem Mitgliede der literarischen Gesellschaft zu Halberstadt. Fünfter Band. Lübingen, ben Heerbrandt, 1797. 20 Bogen 8. Auch unter dem Litel:

Reportochum und Bibliothet, u. f. 10., Aiventes Band. I MR.

Unter bem Artifel empirische Psychologie, Rebt bie Rorts febung und ber Schuß ber Abhandlung: über die foges nannte Tiefe der menfcblichen Seele; ober vermifchte Bemerkungen über die Matur und Gigenschaften derfelben, oben an. - Unter ber Rubrif: Moral, verbient ein Schreiben an ben Berausg, bes - Repertoriums. über feinen Berfuch au einer philosophischen Glaubeneunion. ober über die Gelbitichagung als Pringip ber Sittlichkeit. porzüglich bemerft zu werden. Br. Prof. Braffbarger. Berfaffer Diefes Schreibens, fest voraus, daß berienige, bet eine Bereiniaung ber Duriften, oder der Freunde der auf reiner Bernunft gegrundeten Sittlichteit, und der Eudamoniften, sber ber Rreunde ber Bludfeligteitelebre, ju fiften gebente. por allen Dingen die Duntte genau festgufeben habe, morin benbe Dacteven mit einander übereinfommen, und worin fie fich von einander trennen. Diefe Uebereinstimmung und biefe' Berichlebenbeit, bestimmt ber Berf., wie ims bunft, febr ace nau, und febt bann bas Difverftandnif, bas zwifchen bepe ben Partepen obwaltet, in das geborige Licht. Aber wie ift mun biefes Migverftanbnig aus dem Boge zu raumen? Die eine Union ber getrennten Partegen moglich ju machen ? Der Berausgeber bes Repertoriums hat in bem vorigen Ban-De biefe Rragen baburd ju lofen gefucht, daß er bas Pringip. ber Gelbfichatung auffkellte, welches auf ber einen Seite ber reinen Bernunft ihr Recht in Begrundung ber Sittlichteit mit Dachbruck vermahrt; auf ber andern aber auch auf bas andere Clement bes fittlich Suten, auf die Bezwedung und Bewirfung ber Gludfeligfeit beutlich genug binbeutet. Dr. B. bringt nun bagegen feine Breifel vor. Die auf folden Beunden bernben, aus welchen jur Onnige erhellet, bag bie pom Berausgeber bes Repertoriums bezwechte philosophiiche. Blaubensunion auf biefem Bege wohl unmöglich fenn mochte, und daß ber Durift somobl als ber Eudamonift gegen bie Bollfandigteit bes Pringips ber Geibftachtung Ginmenbune gen machen, und fo mit bie Trennung fortbauern mochte. Dagegen glaubt Dr. B., daß diefe Erennung gehoben werben tonnte, wenn bende Theile, jeder zuerft fich felbft, und alse bann auch ben andern richtig verfteben ju lernen fuchten, und

baß alebam auch bas Pringly bes Purismus werbe bleiben tonnen, indem man einsehen werde, daß ben demfelben, und burch daffelbe bas mabre Bolisenn ber Menfchen burchaus nicht hintenan geseht, ober gar gestort werbe.

Unter dem Artitel: empirische Psychologie sinden sich noch solgende Abhandlungen: der Zweister an seiner eigenen Persönlichteit; sonderbares Betragen eines Mädchens von sieben Jahren; Geschichte einer Claire voiante; Wirkung der Kindilaungskraft einer schwangern Mutter auf ihr Kind; moderne Serenprobe; merkwürdiges Delirium in einem Anfalie von Aymsphomanie, merkwürdige Träume aus Lavaters Ponetius Pilatus; Kisersucht ohne Sast.

Unter der Rubrif: Moval ist besonders auch die Bee lenchtung des legten Grundes der Sittlichkeit durch ein Maturgesett, von gen. Prof. Bardili, febr ans "Es ift eine Bemettung, fchreibt St. Drof. Bare "bili, welche ich ben einer eigenen Lebensgefahr machte, baff. in einem folden Rall die Empfindlichkelt für den Theil fcwindet, und nur noch fur das Gange - bas Leben felbit. ein Gefühl übrig bleibt. Erft eine farte Stunde, nachdem "ich ber Befahr entgangen mar, empfant ich die Berlebung. welche ich an ber Sand ertitten hatte. Sinnlos fur alle "Theile meines Rorpers, wurde ich mir bis dabin bloff in nder Totalvorftellung : daß ich noch lebe, meines Dafenns "bewußt. Die Gorge fur ben Theil wird bemnach (inftinfte arrig) verfchlungen von der, durch irgend einen Bufall aba gedrungenen, ichleunigen Sorge fur bas Sange. - Sollte "nun nicht auch in biefer Sinficht bas lequere naturam, fic als ficherfter Rabrer jur Sittlichkeit rechtfertigen laffen ? -"Mich deucht: Solge der Matur, unterwirf, wie fte, Den Theil allemal dem Banzen, nie das Ganze ein "nem bloffen Theile, ift in meinen Augen das naturmaße pligfte; verftandlichfte, und auf alle galle eben fo probebale atige Pringip ber Sittlichfeit, als manches bisber auserfobre "ne; wiewohl ich besmegen nicht laugnen will, daß es mit "einem ober bem andern ber bieberigen in Bermanbtichafe . "fleben burfte. - Bo ber Theil bas Gange übermaltiget. aba reben wir Menschen von Unordnungen in ber Das ntur - Das Reuer ift ein Theil ber Korper in allen Reichen R. W. D. B. LII. B. I. St. Ille Seft.

"tam. Darum entstanden ben der Schätzung dieles Recht "schaffenen Godanken von der Freybeit im Fragen, um die "Zeit des wiederkehrenden Sterbetags im dritten Jahre. — "Der Leser kann hierben sehr unschuldige, auch wohl from me Fragen auswerfen: wer dieser Mann geweisn sen? Es "war — Johann Placker, Werners Sohn, der Freund von Karl Witbelm Rose."

Ohne uns über das rathselhafte Benehmen des Berf. zu erklären, geben wir zu der kleinen und gründlichen Abhande lung selbst über. Diese Abhandlung gehr von folgenden vier Sprüdmörtern aus: Das Fragen bat man frey; durch Fragen wird man klug; wer viel fragt, gebr viel irre; ein Marr kann mehr fragen, als zehn Aluge beant worten. Die Untersuchung selbst über den auf dem Licil genannten Gegenstand, führt der Verf. durch solgende drey Bragen.

I. Was, oder wornach bat man zu fragen! bie Butwort hierauf ist: Man kann muth allem Ærlaubten fragen. Das Erlaubte aber ist das Pernunstgemäße. Daher die obige Anwort auch so ausgedrückt werden kann: Alle vernümftige Fragen sind frey. Die Merkmale des Bernünstigen aber sind: Unschuld, Wahrheit und Cugend.

II. Warum, oder westwegen hat man zu fragen! Die nächste Antwort ist, um klüger und weiser, zu werden. Daher muß jede Krage a) in Unschuld geschiehen, und entweder b) die Ginsicht in eine Wahrheis, voer c) die Erhaltung eines Guten beabsichtigen, d. i.z. Jede Frage, wenn sie erlaubt oder vernünstig seyn foll, muß zur Vervollkommnung des Fragenden absprecken.

III. Wer hat zu fragen! — Wer dessen bes darf. — Was Jemand vernünftiger machen kann, dessen bedarf er. Das Resultat dieser Untersuchung ist daher:

Mitwort gewärtigen, wenn er nicht

a) durch die ersichtliche, oder offenbare Unschuld feiner Absicht überhaupt bagu befugt

b) burch

- b) burch die barnach auszumittelnde Wahrbeit, inese besondere feiner Empfänglichkeit nach, grundlich und vollftandig zu belehren, ober baburch feinem Sorizonte nach, mahrhaft aufzuklaren, und
- c) burch bas baraus ju exhaltende Gute, im allerbis sondersten, vermittelst feiner Würdigkeit dazu, ju beffern, oder ju vervollkommnen ift.

Unders ausgedrückt:

## Miemand foll fragen

- wit untauglichem Gemuthe; mit schnodem und perwerflichem Siene.
- b) mit unrichtigem Berstande, mit schwachem und
- c) mit ungutem Billen; mit dem Schalt im Ber-

Ober in Rucficht bes Befragten; Miemand braucht

- a) einem fuglofen, zweydeutigen ober vertebrten,
- b) einem unverständigen, zudeinglichen ober
- c) einem beimetidischen, frevel sber boshaften grader.

Da aber bieß leicht gefagt, aber fdiwer zu befolgen't ift: fo giebt der Berf. noch folgende Bethaltungeregeln:

- a) Man mache fich mit Riemand zu gemein. fonft gebb, die Unschuld verloren.
- b) Man bleibe seiner jedesmaligen besten Ginsicht getreu; widrigensalls verstößt man gegen die Wahr: beit.
- e) Man ethalte fich eines gegründeten Sutrauenswerth; weil man bepm Segentheil an feiner Cugendeinbuft.

Durch die Beobachtung biefer Regeln gewinnt man mit ber Zeit und immer mehr ein gewisses, übrigens volltommen M 3 an. gebliebne Ertrag von 168 Bruchplagen, mit Jani namlich anhebend und bis Paris-sortichreitend, wird hier aufgestellt, der Titel jedes Buchs bestimmt angegeben, und nirgend vers schwiegen, woher der Annalist seine Rotizen entlehnt hat. Bon mehr als fünsthalb tausend Artiseln sinden im vorliegenden Theile sich die Ueberschriften; und so unbedeutend auch der innere Werth mancher hier namhaft gemachten Produkte senn mag, immer ist dem Literator sehr viel damit gedient, die Uebersicht des Ganzen nunmehr erleichtert, vies ses bishet Zweiselhafte zur Gewisheit gebracht, und den Fasten endlich gesponnen zu sehen, dem man durch diesen labyrinthischen Wust getrost sich wird anvertrauen dürfen.

Sat unter ben 168 Druckortern biefes Banbes ber größre Theil gleichfalls nur wenig Erzeugniffe feiner Dreffen. oft beren taum ein Paar aufzuweifen : fo giebt es boch wieber andre, bie burch befto ftartere Betriebfamteit fich auszeichnen; wie benn Leipzig bier in alten Sprachen allein mit bennah taufend Rummern bereits figurirt; indef eine . selbst damals'schon so wichtige Stadt wie London faum bas Funftel biefer Summe lieferte. Mailand batte im XVten Secula boch über 600 Bucher, und barunter eine Menge Claffifer gebruckt; aus ben erften 36 Jahren bingegen bes XVIten find bem Unnaliften nicht mehr als 219 vorgekommen. Dit Avenahme Venedigs wird biefes ber Fall aller übrigen Drudplate Italiens-fenn. Bober diefe auffallende Berminderung? Done Zweifel, weil der Borrath alter, jum Druck geeigneter Sandidriften nunmebr To ziemlich erschöpft mar, und feit ben in Deutschland ausges brochnen Reformationshandeln, Zoms Curie und ibre Freunde der Buchdruckerinduftrie, fo wie ber Auctoren Schreibsucht hinderniffe jeder Ure in den Weg marfen. Storens tamen diefen neuern Zeitraum bindurch auch nicht mehr als 291 Artifel jum Borichein; unter biefen jedoch eine Menge griechischer Bucher, als worin die Junen's, wie befannt, mit den Preffen der Manugier gu Benedig wetteiferten : ein Chr . ober Belbgeig , dem wir gewiß bie Shaltung manches Griechen ju banten haben, ber feitbette, wohl gang und gar verschwunden mare! In Rudficht auf Die Druckerzeugniffe ber Junta's ober Glunta's, fand fr. D. ebit nen guten Begiveifer an bem florentiner Bibliothefar Bandie: mi, der unlangst mit Geschichte ihrer Officin fic umftandlich bed **Schäffti** 

fcieffiget gehabt. Dennech hat benticher Fleiß ben Italianer m bereichern und au berichtigen gewonft; ein Cobipruch, ben Beren D. auch ben anbern Druckplagen gebuhrt, wo es ibm gleichfalls nicht an Borgangern fehlte, feine Gebuld aber und Umficht immer noch Erganzungen auftrieb. Dit Bergnugen und Dant fieht Rec. von bem Unnailften ju biefem Swede bie weitschichtigften Dagagine, auch wohl folche Binfel burch pabl. die bisber noch von Riemand im Ernft waren angesprochen wors ben. Da bie Drefiprodutee ber erften Salfte des XVIten Seculi ungleich weniger bis jest ben Bibliogtaphen beschäfftigt bate ten, ale die des XVten': fo ift allerdings zu erwarten, baff trot ber fo emfigen Botarbeit bes Ruraberger Gelebrten, bie Nachlefe Andrer beträchtlich genug ausfallen werbe; tele . nesweges aber aus Buchern, Die fcon bavon banbelten; als woruber St. D. fcwerlich etwas ju wunfchen übrig ließ; fonbern aus folchen Bucherfalen, Die bisher noch Diemand burchftobert, und bie bem Annaliften unauganglich bliebens Eben deshalb that diefer auch febr mohl , felbft folche Dlage nicht unangezeigt ju laffen, ven beren Sinduffrie ibm nur ein eine giges Drudftud, jedoch mit Bewißbeit befannt mar: benn nummehr wird es an Bucherfreunden nicht fehlen, bie fich in patria genauer umfeben, und den gaben icon weiter fpins men merben.

Mec. lenft ein, um bas gute Sagenau im Elfas noch bemertlich zu machen, bem in jenem Beitraume eine Thatige beit nachzurühmen ift, die es schwerlich je wieder erreichen durfte. Dehr als 400 Bucher murben bafelbft ju Sage ges forbert ; und barunter viele, die ben Bedurfniffen bes wiedere ermachenden Befchmads und Denichenverstandes melentlich entfprachen. Wie aber trimmt es, baß in dem fo lange ichen. wolfreithen und wolfhabenben Samburg nur ein 1527 etft. bafeibft gedrucktes Buth fich auftreiben ließ? Doch baju in englifcher Oprache; einige Stucke namlich ber von Bilb. Tindal überfesten Bibel. Raufmannische Opeculation vermutblidi, um bamit nach England zu bandeln. Soch und plattdeutsch ift, freplich ungleich fruber ichen in Dieberfache fen gedruckt worden; ein Umftand alfo, ben man in biefen Annalen (weil es in mancher Stadt fonft gar ju durftig outfabe) niemals vergeffen muß, ift der: bag an in dente feber Oprache gefchriebne Bildber biet noch gar nicht bie Reihe tommt; fondern Derr D. hieruber ein eignes Reperto-M -5 rium

elum gefertigt bat, und an beffen Bermehrung fleiffig fortare Beltet. - LTurnberg inbeg, ericeint boch mit 343 Mung mern, worunter auch ichon einige griechische Bucher; und pon einem fo fleiffigen Cammler lagt fich erwarten, bug er für die Erzeugniffe feines Wohnotts nur febr farge Rachlefen werbe abrig gelaffen baben. Dit einem Artifel vom Sabr \$502 tann jedoch Rec. fogleich an bie Band gebn ; namlich mit Francisci Nigri Arte scribendarum epistolarum elegantiffima, cum ejusdem familiaribus epistolis etc. Madfeite und weiterbin : ein paar Briefe Fr. Nigri, Veneti, an facobum Gerold, Styrum Knittelfeldensem, Patavini gymnasii moderatorem excellentissimum: morin ez aber bas Beburfnig eines folden Buches naber fich erflart. Am Schluffe, ein Dantfagungsschreiben Berold's, ebenfalls ohne Datum, an ben Benetlaner, ber als tam oratorum quam poetarum facile princeps barin begruft wird. Sobann ein Regifter ber awangia bier bebandelten Briefarfen und enbild: Firit opusculum - quod ex minerve cerebro ob ipfius eruditionem ex elegantiam descendisse ambigat nemo. Impressum exacta cura et diligentia Noriburgo. A.B. Anno falutis nostre M. D. secundo. Idibos marciis. 38 Quartblatter, gothifche Schrift. A. B. beutet unfehibar ben Berausgeber ober Buchbrucker an. Br. D. fubrt unter bem Jahr 1502 einen andern Tractat mit eben biefen Rennzeichen auf. phine foldbes teboch entrath. feit zu baben. - Beit von ber Brieffdreibefunft einmal Die Rede ift, und die Leipziger Druckgeschichte ein Produte mehr baburch gewinnt, will Rec. nachftebenben, bem Unna-Aften gleichfalls unbefannt gebliebnen Erofter noch bepfugen :-Guilhelmi Saphonensis Fratris minorum Epistolandi modus Incipientibus non tam utilis quam necessarius. Sies runter die in gebn elegische Beilen gefaßte Empfehlung bes Bertchens, aus ber Reber bes damals berühmten Leinzigen Magister Gregorius de Konitz. 2m Ende: Impressom Lypezek, per Jacobum Thanner. Anno etc. X; namlico 2510. Biergebn Quartblatter gothifchen Drucke; obne meis tre Ungeige, wo und wer biefer G. Saphonenfis gewesen.

Lyon, wo im XVten Seculo 268 Drudftude ans Licht gekommen waren, hat für den jungern Zeitraum deren 866 aufzuweisen, wird aber von dem nach und nach in Franke weich Alles verschlingenden Pavis weit überholt werden; denn ichon

schen 607 Berlagsartisel zählt folches in vorliegendem Thelie; ber doch nur die und mit 1512 geht; weil nämlich der so schon starter gewordne Band den Ertrag der übrigen Juhre bis 1536 für dießmal nicht zu erschöpsen erlaubte. Einen kleinen Fehlgriff hat der Seber dep Rumerirung des Drucksets Novi sich zu Schulden kommen lassen; wo nämlich dep CXVIII noch ein C vorzusehen, Paris daher auch nicht dev 127te, sondern 327 hier ausgestellte Druckplat ist. Scheint endlich seit Ansang des XVIten Jahrhunderts in ein paar Duhend Segenden die Buchdruckern stillgestanden oder gat eingegangen zu: so sinden die zum Duchstaben Pschon sich bennah eben so viel andre Plähe wieder, die solche zu bertreiben ansiengen; daß also in Hinsicht auf Anzahl der Drucksetter, beyde Zeiträume so ziemlich mit einander im Gleiche gewicht stehen dursten.

Muf Bemerfungen biefer Art, bis jeber Benuber bes Buchs überdief von felbit maden wird, muß ieboch Rec. Bergicht thun; will er anders noch eines Umftands; ermad. nen, den er langft ichon auf dem Bergen bat, und bier am fcicflichften los ju werben glaubt. Debr offentliche Blattet baben namlich die Befiger von Druckftucken biefes Zeitraums aufgefordert , mit Rotigen barüber ben Unnaliften beffer als bisber gefcheben ju unterftuben; und befondere ift ber Santife ligteit mancher Bibliothefare icharf ber Tert gelefen worben. Gift bergleichen Erinnerung bauptfachlich ben Auffebern über Rlofterbibliothefen ober fleine, leicht ju überblidende Bus derfale: fo bat Rec. wenig bagegen einzuwenben, weit Bepben es feine große Dabe machen fann , bem Berlangen Des Seren D. und feiner Freunde ju willfabren; und vorzuga lich Senen Die biergu nothige Dufe im Ueberfluß vergonne ift. Bang andre Bewandtniß bat es unter Projeftanten mit ben Borftebern einer Bibliothet won Umfang; als benen, wenn fie Ordnung erhalten, und in neuern Renntniffen fele ber nicht juruchbleiben wollen, taum bie nethige Beit ubrig ift, alle die Anfragen ju beantworten, womit die Compilas tions . und Schreibsucht unfrer Lage fie beehrt. Ueberbieß giebt es unter zwanzig großen Bibliotheten gewiß faum eine, Die von den Produkten bes XVIten Jahrhunderts eigne Berzeichniffe bat; bechftene von folchen aus bem XVten, und was biefe betrifft, mar bem Annaliften fleiffig vorgearbeitet, and willig genng mitgetheilt morden. In Rudficht bingegen auf

bie, meift fleinern Brudfftide von 1500 bis 1536 ift fcon Die Sambieriafeit, bergleithen aufzufinden, nicht gering; benn unfre baushafterifchen Borfahren trugen gar fein Debenfen, oft ein Schocf ber ungleichartigften Traftate in eis men Band beften ju laffen; und Rec. fennt alte Bibliotheten, mo in ein paar taufend Banden, melle Quartformate, mehr als breofig Dagt fo viel einzeine Impregen gufammen gepact frebn? Bachen ober Berte von einigem Belang find nie ober bochft telen gang unbefannt geblieben; gefehr aber auch, itgend ein Amffeber butte Bebuld und Duge genng, bette Annaliften in Liebe ben fammelichen Rram gu regiftriren; unter taufent Scharteten jenes Beitvaums wurde juverfaffig fein Dubend fenn, bas ber Bbrarbeit bes Ben. D. entivifcht mare, und winnithatte man alebann eine fo unfagliche Dabe mit affen Den übrigen fich gegeben? Dichts andere alfo, laft ben Bibliothefaren mit Billigfeit fid jumuthen, als nach volliger Endfaung ber Annalen dasjenige benjutragen, mas in fol den noch feblt; und mas det Bufall fonen etwan in Die Band Bielt; benn ohne Unterbrechung Sagb barauf zu maden, wied die Erfallung boberer Pflicht ibnen niemals ete Muben.

Damit Niemand indes bem Rec. Mangel an'autem Billen auf ben Sale ichiebe, glaubt folder burch ein Drobi den feiner elanen Bebulb fic bermabren zu muffen. namilich vor Jahr und Lag nach einigen Buchern frangofifcher Literatur fich umfab, die groffen 1502 und 1510 ju Paris sum Borichein gefommen fenn follten, und worüber boch nies gente Radricht ju finden mar, vergaß er auch die Bunfche Des Ben D. nicht, und fließ nebenber auf nachftebenbe Das sifer Artifel, die unter biefen Jahren in ben Annalen wirf. fich mangezeigt geblieben find. Der fo genannten Heures. und Breviare (bie gewiß alle Jahre neu abgebruckt murben ; mitunter febr fplenbid", auf Dergamen, voller Rupferftiche and andrer Bierrathen) fo wie andrer gar ju unbedeutender Rleinlakeiten will man gat nicht einmal etwahnen; wenn inden Rec. bem Lefer ine Ohr fagte, wieviel Beitaufwand bie canze Machforschung ihm gefostet, murbe es fich am besten ergeben : ob ein Bibliothetar bergleichen Bumuthung abaus weifen befugt fen? Bur Gache lieber, und bas in mogliche Bet Khrze! - Bon 1502 noch: Hilpalensis Epilcopus de lummo bons. Am Ente: Imprefius parifis per

per Magidrum Petrum le Dru pre Joh, Petit commorante ett, Anno domini Milles, quingentel, secundo die vero AVIII februarii. 96 Octavblatter, fleinen und faubern go-Den benden, 1509 ju Paris ger thilden Drucks. drudten Ausgaben bes Solinus ift noch eine britte eben biefes Jahrs bengufügen, namlich spud Joh. Parvum, auch mit einer Epiftel des Berausgebers Badius an den Magifter John de Falce von Shend; bier aber ad Idus Julias 1503 unter fdrieben. VIII und 44 Quartblatter mit fleiner romifcher Precordiale devotorum: ein Octavbandden. febr tleinen gothischen Drucks. Bum Bebrauch ber Defe miefter ein fur damatige Beit nicht ju verachtenbes Erbanungs. bid. Dergleichen Titel, wie Spoculum, Luminare, Stimulus, Cordiale, u. f. w. waren im Gefchmad fenes Beite taums, und ein bem Annaliften gleichfalls entgangnes Pectonle biefes Schlags fann man fogleich nachweisen: legrorate nimlich dominice passionis, sive divini amorie. Am Ende: Impressum Argentine per Joh. Knablouch, Anno domi-In gleichem Rormat wie voriges, und fleinen mtbifden Lettern. - Auffer ben übrigen ju Baris 1505 betlegten Schriften bes bamafs fo beliebten Bapriftae Manmani, murben ebendafeibft und in eben bem Jabee fur Reche ming Joh. Parvi (eines gebornen Deutschen, Blein) wieder abgebruett: de Patientia sorei libri tres, cum Indicibus et rocabulorum difficiliorum explanatione ab Ascensio reognita; nach einer Ausgabe nämlich, die Badius Alc. schon 1498 an Epon befargt batte. Die Darifer X u. 68 Quarts Hatter; faubre comische Eppen. In demfelben Jabre, um die parfamen Orleaner Drucke im Borbengebn mit einem menigftens ju permehren, wurden bafelbft lant ber Borrebe. Nic Beraldi, obne Delbung jedoch ber Officin abgedruckt : Fratris Bapt. Mantuani Carmelitae Dialogus de vita beata, jum olim ab authore editus, nuper vero recognitus, et com Augustivi Dathi Senensis opusculo de re eadem emendatiffime impreffus Der Borbericht Beraldi batitt: Aureliae tertio nonas Novembras MDV. Ceche unpagis nitte Quaternionen in Quart; große und icone vornische Schrift. - Le livre de l'amour de Dieu et de son provchain. Der Borrede jufolge: composé par quelque fainct et devot docteur qui par son humilité n'a point voulu son nom exprimer. Da man indeß am Schluffe bas Wont Clerepaulx hingeworfen fubt: jo meg irgend ein frommer Bern,

Quellen gefcopfe ju haben. Benigftens ift feine Compille tion jum beffern Berftandnif - walter frangbficher Ritterm mane brauchbars auch bat man ben Erofter in ber Rolge neu anfaelegt : nicht ohne Beranbernnuen feboch : werbalb Red um fo mehr fich wundert, bag biefe Primair Ausgabe in frangofischen Bibliothetetatalogen gu feblen fcheint; als me pin Berr P., wie der Augenschein beweifet, fich übrigens fo Reifig umgeleben bat. -Bon eben biefem Jahr 1509 niebt es noch ein Enchiridion naturale Anselmi Meiani continens sexaginta quaestiones. Dierunter ber Buchbrurferfted, u. f. w. 2m Ende: explicit Enchiidion natui rale anselmi mejani de monte mejano. impressum in officina Ioh. Barbier sumptibus Ioh. Parvis a d. millesimo quingentes. nono de vero vicesima nona menfis lanuarii. 80 Quartblatter febr fleinen und netten gothifden Drucks, in gefpaltener Columnen. Meift fcholaftie fche Spitfundigteiten freglich; worans unfre neuern Dhofiter aber doch mobil einige Goldtorner flauben, und auf mande aar nicht unbaltbare Sprothefe ftogen burften. Ein ebemali der, Befiber bes Buchs bat ben Ginfall gehabt, mehrere Blate ter, beren Inhalt ibn vermuthlich am melften anzog, mit einer gennlichen Ballerfarbe zu beftreichen , woraus bie febt fleinen Buchftaben bes auch mit viel Abbreviaturen burch wichten Bertes wirtlich deutlicher bervorgeben, und bem Augi weit weniger Befcwerde verurfachen. Ein Bulfsmittel, bos vielleicht Aufmerksamkeit werdient. - Doch von 15093: Praeclarissimum opus super quatuor novissimis, cui Speculum mortalium titulus praefertor a severendissimo patre magistro Nicclao denji/e praelato provinciali franciae super fratres de observantia editum etc. Am Ende: Parifias impressum pro honesto viro Francisco Regnault etc. Anno domini Milles, quingentes, nono. Die vero X. Decembris. Ein mäßiges Octavbandchen, febr fleinen gothi ichen Druets, in doppelter Columne.

führte Repestorium, five Tabula generalis authoritstum Aristotelis er philosophorum, cum commento per modum alphabeti, (ein sonderbarer Espris if Aristote) ist a venerabile-Beda presbytero edita, emendata, curiose massicata etc. 44 Quartisatter, gothischen Drucks, und in det Golge mehrmals wieder ausgeligt. Banesen dem Jahri

Laurentius Valla de linguae, latinae elegantia libri VI; deque reciprocatione libellus mit Mancinelli Anmertungen. and Vallae Adnotationibus in Antonium Raudensem, nebit andern fleinen Schriften beffelben. Im Ende: Impreffum parifius; fumma cura castigatum in Ioh. Barbier edibus sab intersignio Ensis moram trabentis (auf ber Spise ber Somerbitlinge fteht ein reife Frucht tragendes Maulbeers Mamden ?) quarto ydus Octobris millesimo quingentes decimo. 153 Folioblatter, ohne die Regifter; gute romifche Schrift. - Eben baffelbe Bert, mit noch einigen unbebentenben Bufagen andter, beren Angeige bier ju viel Raum toften murbe. Unter bem befannten Prelo Afcenfiano; Vonundatur Parisis sub Pelicano, Leone argenteo, et tribus luciis ( Bechten ) a fratribus de marnef et Ioh. parvo, et iplo Alcensio. Am Ende: Impressam est et castigatum at auctum hoc opus in aedibus Alcensianis ad Calendas Septembr. MDX; 144 Folfoblatter obne die Regifter; gleich falls romifibe Schrift. - Ferner : Explanationes notabileidevotissimi viri Richardi Hampole heremite super lectiones illus beati 36b, quae folent in exequiis defunctorum legi erc. 2m Ende: Impresse parrhisis - per M. Benholdum Rembolt impensis ipsius et Ioh. waterloes. Anno domini MDX. die xero XVI mensis Novembris. Bewandten Inhalts wegen angehängt: Sermo bekti Auguini de misericordia et pia oratione pro defunctis. 3111 fammen 31 Quartblatter, netten gothischen Drucks, in gefaltner Columne. — Das Buchelchen de imitatione Chrifti, wovon immer noch mehr Ausgaben befannt werben, Mand mit einer bes Sabres 1510 gu vermehren, und hier bem 36. Berfon-jugefdrieben. Auf bem Tireiblatte biog: do imitatione Chrifti . und bier unter bas Buchandletzeichen. In Ende: Explicitum est opusculum exeratumque Parili pro Ioh, parvo. — Anno domini Milles, quingentes, decimo. Die vero X. Octobris. 96 Blatter febr fleinen iber breiten Octavs; mit gothifden überaus fleinen Lettern; de Schriftden de meditatione cordis ebenfalls angebanat.

Für jest genug von Paris und seinen Pressen! Sanz von dem Annalisten übergangne Druckpläße sind dem Acc. nicht vorgekommen; man mußte denn das gute Lisenach hinanter rechnen wollen; aus welchem boch wirklich ein Im-12. U.D. B. LII. B. 1. St. 1116 Sest.

prefficht, diefes Beitraums vorhanden ift; gwar nur von vier Quartblattern, aber mit bem ausbruchlichen Bulas am Ens Auf bem Litelblatte folgendes: be: Henachi exculum. Hermanni Frebelii, Isenachi, Hecatostichon elegiacum de Peste Isenachens; Anno Christianae Salutis Millesimo Auf der Rudfeite widmet ber auch fonft DVI. (1506) nicht unbefannte Br. Trebel, dem docili et bonas indolis puero lohanni Chilo, feinem Roftganger und Schuler vetmuthlich, gleichfalls in elegischer Bersart bas Bertchen. Der Butberuder verfdwieg feinen Ramen; ba er aber autes Danier porfand, und faubre romifche Lettern mitbrachte, aud worn und bincen große Dolaidnitte anbieng: fo mag er mit Diefer Probe ju Gifenach vielleicht haben den Unfang machen mollen, aus bem benachbarten Erfurt babin getommen fenn. und hoffentlich wird bald mithr aus feiner Officin fich aus treiben laffen. Unftreitig ift aus eben berfelben (benn Das pier und Lettern find bie namlichen, und bas Schriftchen was bem porigen angebunden) ber fogenannte Clypeus Poetarums morin ein halbes Dugend beleibigter Porten, in afferlet Bergarten ihren Begnern ju Leibe geben. Much Bermann Trebel erscheint wieder unter Diefen jur Gegenwehr fich Rel. lenden Dichtern, und fchließt mit ber unpoetifchen Droburta: Tandem si perges vati oblatrare sacrato; Percutiam saeva garrula fabra manu. - Orche Quartblatter; abet ohne Babr - und Ortanzeige.

Dur funf Dradftude bat Munfter bis 1536 in ben Annalen aufzuweisen. Sier noch eines, und bas von 1510: Angelii Politiani Sylva, cui titulus est Rusticus,, cum Ioannis Murmellis Ruremundensis Commentario. Darune ter ein großer Solifchnitt, die beilige Jungfrau und bas Dauen fteriche Bappen barftellend. Cobann: Imprestum Monaflerii per Laurent, Bornm. Am Ende: Haec fylva - aeneia typis excula est in egregia officina industrii viri Laurentii Bornemann, civis Monasteriensis. Anno MDX. Quartblatter; icones Dapier und nette gethifche Lettern. Murmellius, ein um den Schulunterricht wirflich verdiene ter Mann, war damais als Lebrer ju Dunfter angeftellt, und wiomet ex urbe M. septimo idus Aprilis, 1510, fet nen Commentar Hermanno Torrentino, viro literatiffico: was biefer fur jene Belt auch in ber That mar. Murmellius febeint Die Munfteuchen Dreffen fast allein baben schwiten

in laffen, und ben fo eben angezeigten Buchtrucket fennt ber Annalift gar nicht. — Das nicht weit von Munker in ben Annalen ftebende Rancy ift gleichfalls mit zwey Drudfin. den nur ausgestattet. Wenigftens ein drittes noch an tob gendem: Rola Gallica aggregatoris Lugdunenfis, domini Symphoriani Champerii omnibus fanitatem affectantibus wills et necessaria, etc. Champier war Leibaret bes Bergoas von Lothringen, und Diefe Rola Gallica ift eine Mer von Sansapothele; mo aber auch die Conditoren nicht vergele fen wieb, und ber Auctor oft in fcolaftifche Phyfiotogie fich verfiert. Im Ende : Finis huius pretiolee margaritae. - Apud Nanceium Lotharingiae primarium oppidum. ad octavum Calendas Ianuarii. Anno falutis noftrae, 1512. Ohne Anzeige jeboch bes Druckers. 130 Octabblatter mit fconer romifcher Schrift. Seche Jahre fpater, namlich 151f ad Calendas Novembres, bructte bie officina Alcenfiana an Paris eben biefe Rolam Gallicam in 137 Octavalde. tern, auf iconem Papier, mit trefflichen tomifchen Eppen wieber ab : wornnter bie ungemein zierlichen Anfangebuchftas ben befonders fich ausnehmen. - Sat chartne biberunt! und jum Beweife, bag es bem Rec. nicht an gutem Billen aebrach, miehr vielleicht, als von ihm in fordern gewesen. Est modus in rebus.

Xy.

Slavischer Bucherbruck in Burtemberg im XVIcen Jahrhundert. Ein literarischer Bericht von E. F. Schnurrer, Prof. in Tubingen. Sbendaselbit, bep Cotta. 1799. VIII und 128 Seiten gr. 8.

Benn England und Frankreich in schönen Typen alter und fremder Gprachen, und die römische Propaganda in weite aussehendern Planen es uns vielleicht zuvor thaten: so ger bilber Deutschiand das nicht kleinete Lob, überall die Bahn gebrachen, und das Besentliche desto eifriger vetfolgt zu handen. Kein Munder, daß ben so großer Theistigkeit, als unstre Ration im Literatunfache von jeher bewieß, manches sehr wergeffen ift. Auf Pank also und Ermunterung bar ein Literatur Ansprech

fpruch zu machen, ber bas Andenten fo rubmilcher Emfigleit wieder auffrischt: nicht burch pomphafte Lobreden eiwa; fondern durch ungeschunktre Darftellung der Thatfacke selbst; und dieß ist von dem achtungswerthen Gelehrten zu Tubling gen in vorliegender Abhandlung wirtlich geleistet worden.

Als namiich im XVIten Seculo die gegen Norden schon weit verbreitete Glaubensreinigung auch in die Gebürge Rrains fich ben Beg geöffnet, fand folde dafelbft an Dem Landpfatter und nachmaliaen Domberen in Laybach, Delmus-Truber, einen febr warmen Beforderer. 3mar mußte iber Chreumann bald bem Uebergewicht romifcher Rlerifen weis chen, und nach Deutschland flüchten, mo er um 1553 au Rempten in Schwaben als Prediger angestellt wurde. auch bier blieb er fur feine Landeleute nicht mußig, und brachte ben lang von ibm gefahrten Gebanten, bas Wirzdie fcbe, feine Mutterfprache, mit lateinischen und beutschen Buchftaben ju fdreiben, endlich jur Ausführung. Das auf biefe Art gebructte Abedarium, und ein Katechismus, ber aber auch andre Schriften gur Erbauung enthielt, fanden im Betetlande fo vielen Benfall, daß Ernber gern noch mehr gethan baben wurde, batten bie Roften und Druckscwierigles ten ibm nicht gar ju viel Bindetniffe in ben Weg gelege. Menes Leben gab bem Unternehmen ber berüchtigte D. D. Bergerio, ber damals, wenigstens in Oberdeutschland. In großem Unfeben ftand, und bem ehrlichen Truber allerhand Unterfichung verftaffte. Bmar verfangnete ber Ebraeis Des Belfchen fich auch bierben nicht; allein eine Liebersehung bes Meuen Teltaments und anderer Erbauungsfcriften in's Wine dische tamen burch seine Bermittlung boch ju Stande. Den gangen Bergang ber Sache und Bergerli Denfart überhaunt betreffend, muß Rer. an die Abhandlung bes fru, Schn. selbst verwelfen, als der auch diesen Theil so lehtreich zu bes handeln gewußt bat, daß deshalb ichon feine Diatribe gelefen zu werden verdient.

Noch mehr Umfang erhielt Erubers Borforge für die armen unwissenden Krainer, durch die Dazwischentunft einem aus diesem Lande gleichfalls der Religion wegen gegangmen wohlhobenden und sehr angesehenen Auters: nämlich des Frenherrn Ungnad von Sunnegg, der sich zu Urach im Wirtembergischen niederließ, und bis an seinen gegen Ende

1564 erfolgten Tod, aus eignem Beutel fowohl, als burch überall angeftellte Collecten, viele Theile ber Bibel, Poftile len, und andre fromme Schriften, nicht allein in windischer Mundart mit beutschen und lateinischen Buchftaben, fonbern and in crobatischer, mit glagolischen und cyrulischen Schriftzugen abdrucken, und theils verfaufen, noch viel abireicher aber unter feine Landsleute und ibre Machbaren vertheilen ließ. Für den crobatifden Dialect maren ein paar Priester aus jener Gegend, Steph. Conful und Anton Dalmata, betufen worden. Zuch nach bes Frepheren und Ernbere Tode (ber indef roieber in fein Baterland fich aus ridgewaat, es aber bald von neuem batte verlaffen muffen, und 1586 als Pfarrer im Birtembergifchen 78 Jahre alt ftarb;) famen aus diefer nach Tubingen verlegten Drucke. ten neue Stude jum Borfchein, wovon bas lette bier versionete: Luthers große Sauspostille, burdaus in windie ider Mundart, von 1595 ift, und einen ftattlichen Rollos band ausmacht. Den breißig und mehr bier befchriebnen Impreffen, weiß Rec. tein noch unbefannt gebliebnes bebe i mugen; weil eben bie Bibliotheten, woraus bergleichen ju fopfen gewesen, von dem Bleife bes Brn. Schit. fcon wiren befragt worden. Diefer fand überdief in ber Tubingliden Universitate - Registratur einen fo reiden die Geschichte bes Glavischen Bucherbrucks betreffenben Borrath von Otia 🔌 ginalpapieren , bag obne ben glacklichen Sund, ber eigentliche Zulammenbang ber Bache vielleicht, nie batte bargeftellt were ben fonnen , Chen ber Ueberfluß gang jur Cache geborenber Nothen, ift aber auch Urfach, daß Rec. nur auf's Berathes wohl bin einiges ausbeben konnte, weil fonft ber größte Theil bes burchaus lehrreichen Schriftchens batte twiert werben muffen; und ben Antheil, womit Birtemberge rubme wurdiger Bergog Chriftoph bas Unternehmen beforderte, hat man aus Mangel an Raum eben fo wente berühren fonnen.

Bas aus den crodatischen Typen und Matrizenvorlath endlich geworden? Ein Eigenehum der Propaganda M Rom; wohln er vermuthlich als ein Geschent von Desta tichs Regenten gerieth, die während des 30 jährigen Krieges Bittemberg eine Zeitlang in ihrer Gewalt hatten. Daß die Reustanzen unlängst den herrlichen Letternschaft eben dies set Propaganda wieder geptlindert, ist bekannt; und zu hosfen. fen, die Nachricht sen grundlos, laut welcher ein großer Theil dieser nicht zu ersehenden Officin von dem Räubergefindel sogleich in Augein und Bley umgegossen worden. — Bas den frommen Freyberen von Sunnegg betrifft: so scheint Eiser für das edangelische Glaubensbetenntniß ein Familien Erbstickt geblieben zu seyn; denn Rec, erinnert sich Papiere gelesen zu haben, woraus erhellet; daß der letzte dieses Ramens, damals Besther der Herrschaft Bielitz in Oberschlesten, vor etwa 70—80 Jahren alle nur ersinnliche Mittel verssluchte, diese Ferrschaft noch bep seinen Leben in die Hände eines Lutheraners zu bringen; aus Burcht vor den Psassen aber fein Schlessschaft Gelmann solche täuslich an sich zu brinagen wagte.

X.

## Erziehungsschriften.

- 1. Sittenspiegel für Kinder. Mit Kupfern. 21. tona und Leipzig, ben Kaven. 1798. 120 und XVIII S. Worr. 8. 1286.
- 2. Rleines Lefebuch für Kinder, die gerne lesen. Mit 35 Abbildungen verschiedener Thiere. Barfchau, ben Wilke, 1797. 74 S. 8. 32.
- 3. Fabeln und Erzählungen für gute Rinder. Stuttgart, bep töflund. 1798, 192 Seiten in 8. 12 M.
- 4. Eaciliens Briefwechsel mit ihren Kindern, ober lehrreiche und unterhaltende Briefe, vorzüglich zur Bildung des Briefftyls, für junge Leuce. Aus dem Französischen des Herrn Freville. Eraftes Bandchen. Leipzig, ben linke. 1798. 304 C. 8. 2098.

Mir stellen biese Schriften besonders barum gusammen, weil ste alle in der Abstate entworfen sind, Rindern eine lebes

iefrteiche und angenehme Unterhaltung ju gewähren; obs gleich fie durch innere Gute febr unterfchieben find, und Dr. 2. und 4. auch noch besondere Mebenabsidten haben.

Der Berf. von Dr. 1., Dr. M. Gottbelf Briebrich Wesfeld, Prediger ju Loffnitz, wie er fich ju Ende der Borrebe unterfcreibt, befist nicht bie erforberlichen Calente, die man, befonders in unfern Lagen, von einem verbienfte vollen Schrifefteller fur die Jugend an fordern berechtigt if. Er erzähle nur auf eine weitschweifige, Rinder ermubende Beife; befigt nicht Gefchmad und Gewandtheit, lebhafte Einbildungsfraft und Sprachtenninig genug, um fich biefen deutlich und feinen Begenftand binlanglich anschaulich ju maden, ohne fich gerade ber gemeineren Rebensarten und Ausdrucke, Die jumeilen felbft aus ber niedern Boltsflaffe berge nommen find, ju bedienen. Die Begebenheiten und Beppiele, die einige Rlugbeite und Sittenregeln verfinnlichen follen, find größtentbeils zu alltaglich und einformig, als daß Rinder auf ben weiteren Foregang und Die Entwickelung berfeiben begierig fenn tonnten. Auch ift die Schreibart bes Berf. feinesweges fehlerfrep; worauf boch besonders beb. Schriften für die fich bildende Jugend vorzügliche Gorgfalt gewandt werden follte. Folgende Bepipiele werden die Babtheit unferes Urtheils beweifen. G. 16. beift es & B. "et "mußte feine Baterftabt, bas Saus, in bem er geboren und erjogen mar, mit den (bem) Ruden anfeben." - Diene, b. i. Die Befichtsbildung, foreibt ber Berf. S. 17. Dine. -6. 26.: "er ergriff ihn beym Schopf, und warf ihn in dem (den) Rlug." - 8.80.: "da abnder (abnet) ihm "bas Schicfal feines unglactichen Ramerabens (Rameras den)." Die verschiebene Bebeutung der Borter abnden, d. i., rachen, strafen, und abnen, d. i., vorempfins den, burch eine verschiedene Ochreibart auszubruden, wirb felbft von einigen vorzüglichen, boch übrigens einer Sprachgenauigfeit nachftrebenben beutschen Schriftftellern oft wetnachlaffiget. - 6.85.; "er fprang mit feinen Buchern, "in einen Riemen eingeschnallt, jur Sausthur binaus." Dan tonnte bier fragen, maren die Bucher, ober ber Rnabe eingeschnallt? - Im meiften befrembete uns bie Bortebe ju biefem, Rinder gewiß nicht bezaubernden Sittenfpiegel. Saft follte man vermntben, bag ber Berf. einen Difigriff gethan, und unborfidniger Beife eine feiner Predigten, Statt N 4 Der

der zu dieser Schrist' bestimmten Vorrede, in die Druckerey abgesandt habe. Er beweist nämlich in dieser 18 Seiten lane gen Vorsche, in welcher erst auf der 17ten Seite des Sitestenspiegels überhaupt gedacht wird, die — Vorsorge Gottes, und leitet endlich, auf der 16ten Seite, so ein: "anch die "Verfertigung und Ausbreitung lehereicher und bestendet "Bücher ist ein Geschent der für die Seisterweit Sorgetragens "den Vorschung. — Auch dieser kleinere Sittenspiegel ist "ein Beptrag dazu, und zu diesen (diesem) Endzweck, kleine "Kinder angenehm zu belehren und ihnen gute Gesinnungen "benzubringen, hinzielend."

Dr. 2. ift ein fleines, mit verfcbi:denen, fowobl beutfchen als lateinischen, großen, mittleren und fleinen Schrift arten gebrucktes Lefebuch, bas, ber Borrebe gufolge, blog bie Abficht bat, "ben Rindern eine Abwechslung im Lefen gu ge-"ben; denn man findet oft," fest der Berausgeber bingu, "baß, wenn Rinder in einem Buche, wo einerlen Schrift sift, beständig gelefen baben, und bann ein anderes in die "Sande befommen, wo die Schrift fleiner ober arofer fft, "ben weitem das Lefen nicht fo geschwinde von statten gebt." Das gewählte Mittel fann allerbings bagu bentragen, bas Muge bes Rinbes an bie verschiebenen Beichen und Formen frah ju gewöhnen; nothigt durch biefe Bufammenftellung baffelbe gewiffermaagen zu einer Bergleichung berfelben, und erleichtert es fbm, Die oft ber ber Berschiebenbeit immer biefe bende Aebnlichkeit aufzufinden; beschäfftiget so burch größere Mannigfaltigfeit und simuliche Ginbracte ben Berftand viel ftarter und lebhafter, vergroßert bas Sintereffe, und bringt felbft, some bag bas Rind es bemerft, gewiffe, wenn gleich buntle Debanten von Proportion und Uebereinstimmung in bie Die fleinen Ergablungen find aus bem Seele beffelben. Thierreiche gewählt, und ber Kaffungstraft bes ungebilbeten Rindes angemeffen. Die 35 Abbilbungen verfdiebener Thiere find livar, wie icon ber geringe Preis vermuthen laft, nur grobe Boltichnitte: tommen aber boch ber Ginbilbungsfraft au Bulfe, Die ben Rindern in Diefer Lebensperiobe nicht viel verlangt; fonbern leicht angezogen und gefeffelt wirb.

Der Zweck von Dr. 3. ift, mit des Berf. Worten, "belehrende Unterhaltung." Ueberall find die Quellen anges geben, aus welchen geschöpft wurde; und wo es nicht gesschap, "ift aus dem Gedachtniffe erzählt worden," Die ans

geges

gegebenen Schriftsteller, aus beren Schriften der Verf. sammelte, sind folgende: Pfessel, Sulzer, Meisiner, Weise, Micolai, Tiedge, Gellert, Lichtwer, Gleim, Mischaelis, Lessing, Gestner, Stoppe, Anson Wall. Auch sind einige Erzählungen aus dem goldnen Spiegel, aus den Zeschäffrigungen für Kinder, aus dem Englisschen und Französischen entlehnt worden. Wir empsehlen die Sammlung, nicht bloß der getrossenn guten Auswahl, sodern auch der Veränderungen, Jusähe und Aussassungen wegen; wodurch die Aussahle selbst, als Unterhaltung für die Jugend, gewonnen haben. So sind z. B. die Erzählungen von Meisser mit vielem Glücke abgekürzt.

Anch Mr. 4. befriediget die Erwartungen, die man sich, bem Litel nach, davon zu machen berechtiget ift. Der Insbal der hier mitgetheilten Briefe ist zur Beredlung des Berstandes und herzens so zweismäßig gewählt, der Stoff so mannigfaltig und anziehend, der Son und die Darstellungssatt so natürlich und sliegend, der Ausbruck in dieser deutschen liebersehung so richtig und ungezwungen, daß wir diese Schrift zur belehrenden Unterhaltung und zur Bildung des Briefstigt für junge Leute vorzüglich empfehlen.

.Er.

Englische Kinderschriften, gesammlet und sür die lugend bearbeitet von H. L. B. Erstes Bändsthen. The History of little lack.

## Auch mit bem besondern Titel:

The History of little Iack, for the anusement and infraction of Youth, by J. Day, Esq. Für Kinder zur leichten Erlernung des Englischen, mit Anmerkungen und einem Wörterbuche herausgegeben von H. L. R. Gelle, bey Schulze, d. L. 1799. 13 B. 12. 82.

Es fcheint zwar rathfamer zu fenn, die Erfernung der ens sifchen Sprache, wenn nicht besoude Berhaltniffe und Umfande eintreten, den Jugendjahren vorzubehalten, und nicht Des

Rhon bas frubere Rinderalter bamit ju befchäffrigen. fo tonnte Dieg Unternehmen, womie ber Berausgeber eine vorbandene gude auszufüllen glaubt, minder nothwendig und ameetmaffig icheinen. Es lagt fich boch aber auch aur Rechtfertigung beffelben anführen, bag bie Leichtigfeit, Dopularitat und Unterhaltung, welche biefer Art von Schriften eigen find, auch ichon ben erwachsenen Unfangern in ber englifden Oprache bienlicher und angemeffener feyn werben, als es die Cintleidung und Schreibart ber meiften Zuffabe fenn tann, die ben Inhalt der meiften Lefebucher fur ben euften Unterricht auszumachen pflegen, Benn nun gleich ber Berausgebet feine Arbeit nur fur Rinder bestimmt ju baben fcheint: fo mothte ibr bod wohl jener Bebraud, ben er fich vielleicht nur als Rebengweck bachte, nicht nur angemeffener fenn; fonbern ibr auch mehr ju Theil werben. Bur bieg erfte Banb. den ift eine gang gute Babl getroffen; Die fleine Boltsgefcbichte. welche barin enthalten ift, fennt man bisber in Deutschland meiftens wohl nur aus ber Beififchen Ueberfes Bung, fo, wie auch bie Sefdichte Candford's und Derton's. von eben biefem Berfaffer, in ibrer Berbeutidung mit Bew Much für die folgenden Lieferungen fall aufgenommen ift. verfricht ber Berausgeber nur folche Ergablungen ju mablen, die ben Sift immer in berjenigen Thatigteit und Aufmertfamteit erbalten, welche bie Erlernung einer Oprache ungemein erleich. tert und befordett. In diefer Abficht wird er bie vor dren Nabren in bren Banben gu London gebruckte Samminng. The Parent's Affiftant, or Stories for Children; poration lid benuben. Uebrigens ift burch bie untenftebenben Inmertungen, welche besonders bie irregularen Beitworter betreffen, und burch bas angehangte fleine Borrerbuch für bie Bedurfinffe ber erften jungen Unfanger fo geforgt, bag nut wenig grammatifcher Unterricht vorausgefest werben barf. Auch find in dem Worterbuche bier und ba Sprachbemertungen und Erlauterungen abweichenber Rebensarten eingeschale tet, und über bie batin bemertte Aussprache ber Morter ift eine turje Ginleitung vorausgeschicht. Wan tann bierin ben Bleiß bes Berf. und fein Beftreben, mublich ju werben, nicht vertennen; obgleich jeber Berfuch, bie Aussprache, besonders des Englifden; burd fdriftliche Undeutung und Borgeichnung ju lebren, ohne hingutunft bes munblichen Borganges, mangelbaft und untulanglich bleibt. Gd.

Sammlung auserlesener poetischer Fabeln und Erzählungen für tese und Declamations-Uebungen. Herausgegeben von F. P. Wilmsen, britter Prediger an der Parochialkirche. Berlin, im Berlage der königl. Akab. Kunste und Buchhandlung. 1799. 19 Bog. 8. 16 ge.

lehren der Beisheit und Tugend in auserlesenen Zabein, Erzählungen und liedern. Ein Buch für die Jugend. Herausgegeben von Friedrich Ludwig Wagner, Subconrect. am Fürstl. Gymnasium zu Darmstadt. Dritte, vermehrte und verbesserte Ausgabe. Leipzig, ben Fleischer bem Jüngern. Auch unter dem Titel:

Sammlung wohlfeiler Kinder - Schul - und Volksschriften, welche durch das Urcheil der Kritiker zu
diesem Zwecke bereits als brauchdar und gut anerkannt worden sind. Erstes Bandchen. Wagners lehren der Weisheit und Tugend. 3te Auflage. 15 Bog. 8. 8 K.

Imen Bacher von der namlichen Deffe, die unter verfchies benen Litein, gieiche Entftebungsart und gleichen Inbalt, nicht eigene Beiftesprobufte ihrer Berandgeber, sondern Sammlung bereits allgemein betannter Rabeln unfrer beften beutschen Rabelbichter - einerley Bestimmung, fite bie Jugenb, obgleich unter verfcbiebenen Befichtepuntten baben ; die fich aber gang wohl vereinigen laffen, bas eine, um Kins ber im Lefen und Declamiren ju uben; bas zwepte aber, unt barnach ihren Gefdmack, Beift und Berg ju bilben. Die Sabeln find, fo weit wir fle perglichen baben, in benben Cammlungen bennabe bie namlichen ; baber wir ben Raufern nicht rathen tonnen, bepbe Bucher jugleich fur ihre Rinder m taufen. Jeber Berausgeber aber bat fie nach eignen Dlanen geptonet, auch wohl jum Theil abgeturgt und in Rleinigfeiten geanbert. Das mepte bat, außer bem Zumachs tiniger trefflichen Bieber, noch ben wohlfeilern Preis vorans. Hebet

Ueber die Nothwendigfeit und das Bedurfniß, ober auch wohl über die Nechtmäßigkeit solcher neuen Zusammensehungen fremder Arbeiten, ben der gtoßen Menge alterer ahnlichen Sammlungen, und da jeder Vater und Lehter den darzu vorhandenen serstreuten Stoff selbst nach eigner Einsicht und Wahl anwenden kann, ließen sich zwar verschiedene Ersinnerungen machen. Jedoch so lange noch die nämlichen Berichte, nur in anderer Vermischung, und in andern Schüsseln aufgetragen, immer noch ihre Liebhaber und Ahnehmer sinden: kann man ja Verlegern und Herausgebern ihre Opestulation lassen, die doch immer nicht ganz ohne gute Früchte bielbt.

Gr. Wilmfen insbesondere rugt, ju feiner Rechtfertis 'gung, nach feinem Urtheil die Unbrauchparteit aller bisberis. gen poetischen Chrestomathien, Blumenlefen, und Moralen in Kabeln, zu Lefe sund Declamations : Uebungen, weil ber Borrath ju gering, mit ju fcmeten Studen untermengt, jum Theil uncorrect und obne poetifchen Berth fep. Daraus fann man ben Gefichtspuntt ben feiner Sammlung, und Die Sefete beurtheilen, Die er ben ben Eleinen Abanberungen befolgt hat, Die er fich erlauben zu muffen glaubte. feine Fabeln in bren Abtheilungen gebracht, die er nicht fowohl nach ber Lange, als nach ber Leichtigfeit ihres Sinnes abgeftuft zu baben icheint. Sie find alle voetifch; boch bat er in ber letten Abrheilung viele bavon in profaischer Korm abbructen laffen, damit ber Schuler benm Lefen ber Reime nicht zu fehr bervortopen, und fich durch die abgefehren Beilen verleiten laffen foll, bie Unterscheidungezeichen zu überfeben. Much erflart er fich noch in der Borrode, über die vorgenommenen Beranderungen und Abfurgungen, und belegt fie mit Bepfpielen, die insgefamt unfern Benfall haben. Der gas bein find in allen, wenn wir recht gezahlt haben, 189, beren Bergeichniß nach den Unfangebuchstaben ihres Unfange, alphabetisch angegeben ift. Sehr bat es auch unfern Beps fall, baß er sowohl als Dr. Wagner, ben jeder Fabel ihren Berfaffer, ober Ramlers Fabellese als Quellen angegeben bat. Bon B. Wagners Sammlung baben wir, guferbem mas wir bereits bavon ermaffnt haben, meniger ju fagen, ba es fein neues Bert; fondern nur' eine neue Auffage - feit 1791 die britte - eines fcon porber mit Berfall aufgee nommenen Buches ift, ben der Berf. dankbar ju michrerer Ange

Ausbesterung beffelben genutt bat. Biele minder zweckmassige Ordche bat er hier weggelassen, und mit Bepbehaltung ber Rummern, weil das Buch in Schulen eingeführt ift, durch gewähltere und correctere Fabeln ersetzt. Es besteht ebenfalls, wie das vorige, aus dreven Abtheilungen, die nach den durch die Fabeln beabsichtigten Tugenden grordnet sind, welche Einrichtung sehr zu loben ist. Die Zahl sämmtlicher Studte ist 212.

Bg.

Neues Bilberbuch für Kinder. Nr. II. bis Nr. VII. Mir schwarzen, oder ausgemalten Kupfern, in deutscher, französischer, englischer und italienischer Sprache beschrieben. Leipzig, ben Baumgärtner, 1798. gr. 4. Das Hest mit schwarz. Kupfern 12 ge., mit illumin. 16 ge.

Wir bemerken mit Vergnügen, daß die in den vor uns lies genden seches heften enthaltenen Gegenstände nicht allein dutch den Reiz' der, den meisten derselben eigenthümlichen Bleubeit, sondern auch durch die Zweckmäßigkeit der Wahl, Abbildung und Beschreibung, allerdings die fortgesetzte her ausgabe dieses neuen Bilderbuches rechtsertigen, das auf diese Beise dem altern Bertuchschen zur Seite gehen kann; eine Bemerkung, die wir ben der Durchsicht und Anzeige des erssten hefts (N. a. d. Wibl. B. 35. St. 2. S. 396) mitzustellen keineswegs hinreichende Gründe hatten.

Die erste Tasel des zwenten hestes stellt den Bandweidenspinner (die Kase, den Gabelschwanz) und die Matturna, oder Athalia vor; die zwerte den Aufzug des dinesischen Kaisers, die Juno und Venus; die dritte den weißschwänzigen Woler; die vierte den Stärkemascher seinen werschledenen Verticktungen; und die fünste den Banyanbaum. Diese genannten Taseln sind vorzügslich gut ausgesallen. Im dritten Heste sind folgende Begenstände abaebildet: Benjamin Franklin; der Sasgoin; Jupiter, Merkur, drinesische Soldaten, ein Koreer; die Gewinnung und Tubereitung der Baumswolle:

wolle; und Lingals Boble auf Staffa. - Im vierten Befte: der Bellerhals, ber rothgeflectte Schierling, Die Monne ober ber flechtenspinner, das mandelnde Blatt, die amerikanische Sumpfnymphe; der Eles phant, der Buffelochs, die angorische Rane, der angorische Bund, das angorische Kaninchen, das Schaaftamel, der angorische oder Kameelziegenbod, die Minerva, der Meptun, die Altenburger, der Aupferdrucker; Ansicht der Gegend, wo sich die Abone in Frankreich unter die Erde verliert. — Im fünften Befte: Die Sliegenschwämme, der Zaubenadler, die Saubenalster, die Blautrabe, die chie nesische Ariechente, der afritanische Aranich mit einer Krone, der gebornte Phafan aus Offindien, das Rothkehlchen in Ufrita und Oftindlen; einfache Dafdinen, beren fich Runftler und Sandwerter ju bedienen pflegen, als die Schnur ober das Seil, die einfachen Bebel, die Rollen, Apollo, der rubende Bertules, ein Sottentott und eine Sottentottinn; die große Riefenschlange, Im fechften Befte: der Imphimachus, Cerbera, der Bienenschmetterling, die Ruchenschelle (Ofterblume) Die Belladonna: ein gewöhnlicher Karpfen, feiner Geftalt, feinem Gerippe und feinen Gingemeiben nach; Mars, Mineroa (nach einer andern Abbitbung;) Armenier; die Boblenbrennerey; der Vesuv. - 3m siebenten Befte: ber Tulpenbaum, ber Juderaborn, ber ameri-Fanische Schotendorn; Paphia (Phalaena Paphia); die englische Dogge von der farten Race, die fleine englische Dogge (doguin), ber ielandische Zund. der Bubner oder Spurbund, der Maltelerbund, ber Pudel von ber größern Urt; Ceres, Cybele; Kamtichadalinn, ein Tauberer ober Mahrfager von Zamefchatta; eine Alaunfiederey; ber berühmte Bus chans Beffel in Mord. Schottland.

Gr.

### Bermischte Schriften.

lebensregeln aus ben besten altern und neuern Schriststellern gesammelt von Philippine Eregine Knigge. Mit (faubern und boch schlechten) Kupfern. Leipzig, ben Baumgattner, 1799. 303 Seiten, fl. 8. (Nebst einem Kalender für bas Jahr 1799.) 1RL. 82.

Die Ochtiften biefer Art, morin bie Lefer mit einer Menge wenig jufammenbangender, abgeriffener Sentengen, Daris men und Lebensregeln unterhalten werben follen, vermebren fich von Deffe ju Deffe, - nicht, weil bergleichen profais de Aebrenlefen einen gang befondern Bepfall fanden; fonbein befroegen, weil folde Buder wenig Dube und Unftenaung toften, und es nichts Leichteres in ber Belt giebt, als aus hundert andern Buchern ein neues gufammen gu . Aber begwegen wollen wir gegenwartiger Unleitung, fing und weife ju leben, ihren Berth und gute Abficht telbeswegs absprechen. Gie ift wirtlich aus ben beffern Chriftftellern alterer un: neueret Beiten genommen, und ts gereicht ber eblen Berfafferinn gur Ehre, bag fie mit fo viel Sefdmack und fo verftanbiger Auswahl zu fammeln ges wußt bat. Die Aufichriften biefer Lebensmarimen find iber Ergiebung, Benie, Unterricht und Benfpiel i - 15; iber Bewohnheit, Reis ber Deuheit und Deinung 16-23; über Befet, Berechtigfeit, Beleidigung und Unterbrie dung 24 - 35; über Daßigung, Ringheit und Stanbhaf. tigfelt 36-45; über Born und Rache 46-60; über Chrgeit, Beit, Stoll und Berfcwendung 61 - 82; aber Deid und Berlaumbung 83 - 94; über hoffnung, Burcht, Unruhe und Diftrauen 95 - 107; über Bebert-Thorheit und Affectation 119-128; über menschliches Biffen, beffen Ruben und Ungulanglichfeit 129-165: (einer ber langften und intereffanteften Auffage in biefem fragmentarifden Buchlein;) über Glud und Unglud, Bufriebenheit und Demuth 166-179; über Freundschaft

Unftreitig murben biefe Aphorifmen baburch 180---203. noch mehr an Intereffe gewonnen haben, wenn bie als Schriftftellerinn bekannte Berfafferinn wenigstens bier und Da jur richtigern Bestimmung einzelner Gabe und ihrer Erlauterung, eigene Steen, Deinungen und Gelbitbeob. achtungen bingugethan batte. Der gebilbete weibliche Beift raffonnirt über Gegenftande biefer Art oft mit einer liebenswurdigen Bartheit und Subtilitat, und man vergiebe es benfenden Krauenzimmern nicht gern, wenn fie in ber Schriftstellerweit bloß als - Sammlerinnen auftreten. da fie uns unftreitig mebr, - und zwar eigne Früchte geben tonnten. Bas tonnte obnehin bas Dublifum nicht von einem Rrauenzimmer in jener Dinficht erwarten, Die unter ben Augen und ber Anführung eines fo großen und fubrilen Menschenkenners berangewachsen ift. als ihr verftorbener und unvergeflicher Bater mar!

Bu.

### Rene Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Zwen umb funftigften Banbes Erftes Stild.

Biertes Deff.

- Intelligengblatt, No. 21. 1800.

#### Geschichte.

Die allgemeine Weltgeschichte, nach ihrem gemeinnüglichen Inhalte als ein brauchbares Lehrbuch für Landschullehrer bearbeitet, welche sich und andere in dieser Wissenschaft unterrichten wollen.

#### Auch unter bem Titel:

Die allgemeine Weltgeschichte, nach ihrem gemeinnühlichen Inhalte mit sorgfältiger Auswahl ber zweckmäßigen Materialien als ein Lesebuch für ben Bürger und Landmann bearbeitet, von Franz Abolph Schrödter, brittem Prediger der Stadt Oldenburg in Hollstein. Mit einem Bilduisse (seines Vaters?) Aktona, ben Hammerich. 1 Alph. 13 Bog. 8. 1 Mc. 8 R.

In der allgemeinen Einleitung sucht der Berf, vermuthlich ur Rechtfertigung der Bestimmung des Buchs auf dem ers km Litelblatt zu beweisen, daß der Unterricht in der allges weinen Welt soder Menschengeschichte eine sehr nübliche Halfswissenschaft für die Religionslehre sehr und hohlt das wit etwas weit aus. So unlängdar es aber ist, daß Religion und Religiosität, wie der Verf. bendes unterschiedet, heen Glauben an die Regierung eines höchsten, weisen und R. U. B. L.L. B. I. St. IVoseft.

gatigen Befens, febr aus ber Gefchichte fierten tann: & folgt baraus noch nicht, baf befimegen ein befonderer jufait menbangenber Unterricht in ber Beltgeschichte auf ben Land foulen nbebig fen, fo wenig als man ibn von ben Rangen verlangt. Dicht alles, mas einen natliden Gebrauch ba Sen fann, tann bey ben Ginfdrantungen bie bem Unterrich auf bem Lande gefest find, befonbers getrieben merben. ben auf die Einleitung folgenden vorbereitenden Daragranber fceanft er bie Beltgeschichte auf Bogebenhaten ein, bi burd Menfchen auf ber Beit bervorgebracht werden; feb Staatsverfaffung , Religion und Sandel und Ranfte als Gi Achtepuntte berfelben feft, und nimmt folgende Derisden obe Beitraume an: I. Befchichte ber Urwelt, von Abam bi jur großen Bluth, 3. 1 bie 1616. Won bet Schöpfung, mel Re eigentlich tein Begenstand ber Beschichte senn fann, wit mit Recht nichts gefagt; bas bie Erbe ein boberes Miter 4 bas gewöhnliche Dauf von 6000 Jahren ber Mofaifchen Bel rechnung, babe, wirb, wie gewbonlich ans ben Berftein aungen von Beethieren im Imnern hober Berge, und an den verfteinerten Anoden füblicher Ebiere in talten Lindern erwiesen, obne jedoch bem Ginwurf ju begegnen, bag bie Ses vielleicht auch Effette ber Roachfichen Fluth febn foun ten. Grunde wiber die Allgemeinheit Diefer Zinth. thefacht bes bamaligen langern Menschenlebens - unter andern and Mangel an Geiftesbildung. II. Geschichte ber dunkeln Ba soh 1656 bis 2513 ober bis auf Mofe. Erfindung des Om purs und bes Glafes - beffen Gebrauch boch Jahrraufent barauf noch ziemlich unbekannt geblieben ift. Uchprung bi Abgotteren und ber Orafel. Ognaifche und beufalionifd 111. Geschichte der hellern Borwelt, bon Dofe M Corus. 3. 2513 bis 3470. Sier erftlich von ben Hegyptett nicht fewohl Geschichte, ale Machricht von bem Banbe, bi Erfindungen, Runftwerten, Befeten, Religion, einig mertmusbigen Sonigen, ber Meranbrinifchen Heberfebung und Bibliothet. Gine folde Zufammenfetung ift boch gent Die gute biftorifche Dethode. '2.) Bon ben Affprern. Bon ben Phoniciern — bag fle die Kanauiter ber Bibel fot follten, ift nicht fo gang richtig. 4) Bon ben Rauthagine fern (eigentlich Rarthagern) alles febr tura. Ebraern, ein ichiner Grundrif ihrer Gefchichte. schichte ber alten Welt; von Eurus die auf Romulus 2009 Anius, over 3. 1470 bis 476 nach Christ Geburt.

ren.

lommen wor; 1) Gefchichte ber Porfet. 1) Der Gelechen, Spartamer, Athenienfer und Macedonier - Die wichtige Enoche, Die Alexander in Der Beitgeschichte machte, wird benabe gar nicht berührt; bief macht aber bie Lange bes ans genommenen Beitraums, in welchem bie Perisbe ber griedl iden Oberbetricaft gleichfam verfdinngen wirb. Uebrigens midten wir Alepandern, ber biog ein gladlicher Eroberer wer, nicht geon Friedrich den Einzigen feiner Beit nem mit. Befrunden Die olompifchen Opiele bloß in Bettrennen un Ranktemuf? Bon bertomten Dannern, Sofrates. Wifep, Archimedes und Dychagorus - eine moglichft furze Mierficht Der ariechischen Geschichte und ihrer Colonien, batte bie bierben gum Grunde liegen follen. 3) Gefchichte bet Romet, 6. 151 - 180 worauf grandet fich bie Machriche, ing reiche Romer wohl 80 Gorben Beine im Reller gebabt bitten? fo wiel fannte man bamals nicht. Die Befchichte år Raifer ift verhåltnifmåßig etwas zu weitlauftig, übrigens gut mibit; von Mero allein 3 Blatter. Urfprung europaischet Alide nach bem Untergang bes westromifchen Reiche. Aber mit folime bie Byjantinifche Gefchichte His jur Eroberung om Konftantinopel in biefen Beitraum? V. Beieraum, Befdichte ber mittlern Belt bom Untergange bes romifchen Aelferrbums 3. 476 bis jur Enteretung von America 1493. M. Zeltraum. Gefchichte ber neueften Welt von Amerita's anedang bis auf unfre Zeiten, ober Europalice Staatens schickte. 1) Bon Deutschland. a) Erfter Famprabichniet ma 100 por Ch. O. bis 400 nach Ch. O. Mach Brithreis ung der aleen Deutschen, etwas von Uppilas, als angebife den Erfinder der bentfiben Buchftabenfchrift. b) Zweptet Sountabiconiet', von 400 bis 1273; bis gegen die Mitte det Annuigae, ober bas Enbe bes (fogenannten) großen Biolo Amreids. Bildung ber beutschen und andret europhischen Breachen : Ordalien, bann etwas von ber Raifergeschichte, the unpedentich - Rarl ber Gr., Ludwig der Aromme. Anibb von Balsburg, und rückvärts Otto ber Gr. Es ift den aut, in einem Lehrbuche ber Universalgeschichte, bas ot junt gelehrten Unterricht bestimmt ift, nur bie merb larbinfien Regenten auszuheben; aber fo gar febr barf bee aben bee Beschichte boch nicht abgeriffen, und burch Raison kments erfest werben. Gin foldes Buch ift nur benen handbar, die bas Aehlende bereits wiffen, oder aus andern Bidern ergangen fonnen. Bon ben Kreugzügen, Jutnich

ren. Sanfeatifdem Bund, Ortfried und bem Sachfeuspiegel. c) Dritter Sauptabichnitt, von 1273 bis ju Aufang ber Reformation 1900. Dier fommen vor, goldne Bulle, geftiftete Universitaten, Erfindung ber Budbenderfunli : wobep aber die neueften Berichtigungen hieruber nicht benutt au fenn icheinen, und bes Schiefpulvers; hanne Sache. - d) Bierter Samptabiconftt, von der Reformation bis auf unfte Zeiten. Einiges aus Luthers Schriften — warum nicht auch eine Ofige feines Lebens, und ein Bergeichniß berjenigen Sandlungen, Die Die Rirchenverbefferung bewirften ? Eigentlich giebt ber Berf: gar feine Reformationsgeschichte, und nach feiner unbestimmten Art zu erzählen, follte man glane ben, als wenn ber Rrieg gleich nach ber Berbronnung ber papftlichen Bulle 1520 erfolge mare. Bon Rarl V. nint beffen eigner Begrabniffeper geht er unmittelbar jum 30 jah. rigen Rrieg über, und von diefem ja ben Sauburgifden Emigranten , und hierauf ju ben 3 folefischen Rriegen. Den von Seiten ber Runfte, Biffenschaften und Entbedungen. Ropernicus, Repler, Dietrich, der vor Barven den Umlauf bes Bluts bemertte, Otto v. Guerife, in Anfebang ber Elet tricitat, blog von Rleift und Dufchenbroef. Zuebilbung ber beutichen Sprache - mit einer Ausschweifung über Bereb samteit und Bergeichniß beutscher Rangelredner. Andre De lehrte: Bar, von Bolf, Rect. Sabner - welche Bufann mensehung! der unfterbliche Leibniz wird gar nicht et wahnt; von der folgenden Bruppe wollen wir lieber got Bon Seiten ber Runfte werden ermabnt, in nichts faaen. det Maleren, Aranach, Sollbein, Mengs, und Durer warum-nicht lieber nach ber Beitfolge? in ber Dafit, Tele mann, Graun, und ber Samburger Bach ;- fonft feine. Murr ein Sprung auf die Auswanderung ber frang. Duge notten , und beren Folgen. Gluckeligfeit unfers Beitalters - wegen ber Schullehrerfeminarien und ber Bielfdreiberen. Und fo ift benn bie Gefchichte Deutschlands geendigt, obne daß man die Raifer des jetigen Jahrhunderts erfährt! In bang jur beutschen Beschichte. 2) Beschichte ber Sowel und ber Nieberfande. 3m Jahr 1798 follte man nicht mehr ben feit Sahrhunderren behaupteten Gas nachfcreiben daß bie Matur felbft die Schweiz durch Beburge gegen feint 3) Beichichte von Danemart. und liche Unfalle fichere. Mormegen. Satte bier nicht auch, ba ber Berf. ein Dos fteiner ift, des Erwerbs des ruffifchen Solfteins gegen Diben

burg erwähnt werben foffen. 4) Befchichte von Schweben. Bon Rari XII. fpringt der Berf. fogleich auf Suftav III. In wenigen Zeilen batte fich bie Bolge ber Regenten, und ber Saufer, aus benen fle abftammen, vollftanbig angeben Den jestregierenben Ronig erfahrt man nicht eine laffett. mai. Billig aber wird bes Ritters Linne gebacht. 5) Beichichte Englands. Sier wird wieder Beinrich VIII. gang therfprungen, beffen Regierung doch fo reich an Merkwurdigs. feiten und-Anekboten mar, die ber Berf. fatt einer jufammenhangenden Ergablung fo gerne ausbebt. Des amerifauls Gen Kriege wied ermabnt; aber nicht des großen Erfolgs beffeiben , des nordamerikanischen Arenftaats. Bon großen Ranuern werden genannt Demton, Coof, Franklin, Domith , und Berichel , ohne ju fagen , bag ber lette ein Deute ther ift. 6) Gefchichte Portugalls. Das Erbbeben von 1755 mache ben Berf. jum Dichter. Die famey ersten Betfe find:

Der | erste November brach | an, und mit | ihm nahe te | fich bas Berderben, Also | naht fich ble Pest in mitternichtlicher Stunde u. f. m.

Er folieft mit ber Beidreibung bavon, obne ber jebigen Ste gentinn und ihres Thronfolgers ju ermabnen. 7) Gefdicte Spaniens. Befchreibung ber Inquisition. Columbus. Der lateibung einer Zuckerplantage aus — Rabri (?). Gin Chaps' ercerpirter Madrichten von ameritanischen Produtten, ohne Ordnung und Bollftanbigfeit. Barum wird 2 25. blof bet Spefakuang ermabnt, unter fo vielen andern, Die gleiches Recht batten? 8) Beschichte Frankreiche. Bieber frane pante Benfpiele einer planlofen Ungleichformigfeit. Biel wirb wie billig von Heinnich IV. gefagt, von Ludwig XIV. blaß bas, bag er mit einem Aufwand von 13 Millionen einen Romal babe graben laffen, und bann beißt es: im Sabt 1764 wurden die Bestiten aus Frankreich vererieben - nicht eine mal unter welchem Ronig. Ueber 2 Bogen aber betreat bie Beidichte ber Revolution; fie ift gut geschrieben, nur die boppelten Zeitungsberichte von ber Hinrichtung Des Rinigs, fo wie die Biederholungen aus ber Minerva schicken fich nicht jur Rurge eines Lehrbuchs; auch hatte ber der Gefangennehe mung des Lonias, leine vorbergegangene Alucht ermabnt were ben follen. Den Oching machen bet Luftball, ber Telegraph,  $\Omega$  3

Boltafre und Rouffean. a) Orenfien und Brandenburg .... ein Biatt, melde Diepropertion! 10) Geschichte ber nordameritanifden Frenftagten. Der Gingang fcon funbigt eine Borliebe und Parteplichteit an. Bober weiß ber Berf. bat Dabrbaft religiosbentende Manner an ber Spige ber Ameritaner ftanben ? Ralfc ift es, bag ben Coloniften die namlichen Frenbeiten augeftanben worden maren, Die bie Umtertbanen in England genoffen. Das Recht fich felbft gu tariren, und feine Reprafentanten im Darfament au baben; wurde teinem Anfiedler bewilligt. Auch waren es nicht britt tifche Kanfleute; fondern die Meglerung, die bas Pfund Thee mit 3 Od. Abgabe belegten. Der Anbang won ber Intiff. ferent in Schottland ift ein Auswuchs, ber nicht bierber adie 11) Befdichte ber Bralianer - nicht ber italiante fchen Staaten - fondern Brudiftide jur Weftfichte itali Runfler, Welehrten und bes Sandels. Rum Goluf trous Etwas aus der Geschichte der Papste. 12) Geschichte Rusti Bon ber Thatemreichen Regierung Ratharinen II. unglaublich oberflächlich. Das Deter I, feinen Bobn bebeit enthaupten laffen, ift nicht erweislich.

Bir loben den Aleis und guten Willen des Berf. nuger tich zu werden; seine Duch kann auch kelern, die der Lick bestimmt, eine lebrreiche Cektüre verschaffen; aber ungernischt und benern es wegen tim seineheit und Unvollständigkeit zum eigenelichen Unterrickt wicht ganz schiellich zu seine Seifen, Das Wilden vor dem Litel stellt den Bater des Berf., einen verdienzen Gelftlichen, durch den Bater des Berf., einen verdienzen Gelftlichen, durch den er damit, gegen sein Wissen und Willen eine Frends innachen, und seine Dautbarkeit bezeitzen wollte. Wir ehren auch dessen Bug seines guten Herzens. Aber ein Gehrlichten darf vor, dem Publikum nicht in seinen Privatverhältenissen auchteten. Lieber wurden wir die Lupserabdrücke den Pfatzeithaben, und übeigen Freuden des murdigen Greifes vertheilt haben. Der Mangel eines Inhaltsverzeichnisses ist unverte zeihlich.

Antfus zur allgenteinen Uebersicht ber Geschichte ber Wölfter und ber Menschheit, sur den Unterricht ber Jugend auf Alabemien, Gymnasien und Prispaterziehungsanstalten, entworsen von Karl heinsich Kudwig Idis, ordentl. Pros. der Moral und Geschichte an der Altterakademie in Oresben. Dresden und Leipzig, in der hilscherschen Buchschaldung. 1799. 19 Bog. gr. 8. 2 NC.

Bes ber großen Dienige universathiftorischer Compendien willen wie boch bas gegenwärtige, feiner Ginrichtung wegen, nicht gang für unnite erflaren. Die Borrebe bestimmt es fit folde Glieder ber bobern Bolestlaffen, Die eben nicht Gelebrte von Profeffion werben wollen. In biefer Abficht for er fich in ber altern Gefclichte turger faffen, und die volle findigere Aufftellung der Begebenheiten für die Entwicker ing unfere Stantenfoftems in ben letten Jahrbunderten auf Kwahren zu muffen geglanbe. Und barin hat er allerdings Recht gerhan; aber biefem Plane gemäß hatten in ber ersten Beriode noch eine Denge ohne biftorifche und chronologische Definmung bingeworfener Damen unbefannter Bolter, Die dam ber Gelehrte zu fennen braucht, j. B. Die Agathprien, Rederen, Melanchlanen, Bagarnen, Uticer, Mpcet, Mamanaer, Chorosmier, Aparpten, Sattagpben, Dabi-cer, u. f. w. wegbleiben konnen: was in aller Belt follen bide unfruchtbare Damenregifter in einem Compendium Mben? Es verbient vielmehr Lob als Entibulbigung, bas de Berf. von der Thorbeit junger fanatischer Dachbeter bet muern allein feligmachenden philosophischen Soule jus Magefommen ift, fo gang beterogene Begenftanbe, wie bie Beidichte barbietet, in ben Leiften ihrer Runftprace gwans. en zu wollen. Uebrigens ist die innere Einrichtung dieses p genannten Rurfus biefe. Er theilt bie univerfalbiftorifden Begebenheiten in 6 Perioden. 1) Bon ber Schöpfung bis if Cyrus 559 3. v. C. G. Bler wird, unter fo vielen mverbargten Angaben entftunbener Bolfer und Reiche, bet Roachilden Ueberschwemmung gar nicht erwähnt. 2) Bon Cyrus bis Alexander, 330 J. v. C. G. 3) Bon Alexans ber bis Angust, ober ben Anfang ber driftlichen Beitrechnung.

nung. 4) Bon August bis auf Rarl ben Fraufen, 768. 11. C. G. 5) Bon Rarl bis auf die Entbeckung Amerifa's, 1492, 6) Bon ba bis auf unfre Beiten. Die Ausfüllung Diefer Perioden gefchiebt nicht burch einen gulammenhangen. ben, toncentritten Bortrag ber in jeber vorgefallenen Dete. wurdigfeiten; fondern durch abgefeste furje Ermabnungen ber vornehmften einzelnen Begebenbeiten in drouologifcher Solge, und Binte fur ben Lebrer jum Bortrag, mit Angabe Der Jahre am Rande; 3. B. in der fechften Periode: "Chris ftoph Colom fundet mit 3 fleinen Schiffen - in ben Antile 'len auf G. Salvador. Unermeflicher Ginfluß biefer Beges benheit auf Amerika und Europa ; auf Rultur, Stantsvere baltniffe, Sandel und Reichthumer. 1492. Marimilian L wird nach Friedriche 3. Tobe beutscher Raifer, 1493 - 1519,4 u. f. w. Bir billigen biefe Dethode febr, fie bient ju einem feftern Leitfaben fur den Lehrer, und jum leichtern Aufbehale ten in dem Gedachenif bes Schulere; obgleich burch einem folden pur dronologifden und gleichfam fpudroniftifden Bere trag der Saden der Gefchichte fortwahrend unterbrochen wird. Bugleich, werben auch Epochen fur Literatur und Auftlagune am geborigen Orte eingeschaltet: 3. B. Periode bes parfe ferten Erziehungswesens in Deutschland burch Bafebom. Die 3. D. Bibliothet fangt an, und wird ein wirtfames Ditte ber bobern Rrieif und Ruleur der Deutschen 1764. Die Bergafabemie in Frenberg wird gestiftet 1765. Bougnins ville umlegelt die Belt 1766. Jeber Pertode ift überbem eine turge Ueberficht ber Bortidritte in Runften und Biffets fchaften, und ein Bergeichniß ber mertwurdigften Danner mit dem Jahre ihres Todes angehängt; boch fo, daß feinen Der jestlebenden Schrifteller ermabnt wird, bamit feines burch lebergebung feines Damens fich beleibigt glaube. 31 einem Benfpiel, wie viel ein fo gebroneter Grundriß gur Heberficht ber Beitgeschichte und gut Wiederholung feibft erlete ter Begebenheiten bentrage, fann bie Berglieberung ber Bor falle bes flebenjahrigen und jetigen Krieges bignen. gens beteint der Berf. felbft, in der altern Geldichte haupt fichlich Gatterern und Beeren, in bet neuern aber Spitte

lern und Pattern gefolgt au fenn.

Papne's kurze Darstellung ber Begebenheiten aller bisherigen Staaten in der Belt; eine gedrängte Uebersicht der wichtigsten Beränderungen und Begebenheiten in den vornehmsten jesigen Raiserthümern, Königreichen, Republiken und Staaten, nebst Angabe ihrer verschiedenen Regierungsformen und Religionen. Nach der neuesten Ausgabe des Englischen Originals. In zwen Banden. deipzig in der Wengandschen Buchhandlung. 1707 Zusammen 2 Alph. 10½ Bogen. gr. 8, 2 RL. 16 Ze.

Auch dieser Uebersetzer war zu bequem, als daß er die gebeige Nachricht vom Driginal und von dessen Ausgaben hatte ertheilen sollen. Aus einigen Stellen seben wir, daß die von ihm sogenannte neueste Ausgabe im J. 1793 ober 1794 erschienen sein musse. Sen es aber auch, welche es wolle: so hat er eine ziemlich überstüssige Arbeit übernommen. Denn wir Deutsche haben weit bestere und lehrreichere Werte in unfter Sprache, als dieses Papnische, durch welches die Geschichte nicht den mindesten Zuwachs erhalt, durch welches sogar Irrthumer verbreitet werden.

Die Absicht des Berf. gebt babin, auf eine furggefaßte Art die mannichsaltigen Regierungsformen, die in der Belt jest herrichen, und Die Religionegebrauche, Revers lichteiten und Ginrichtungen gu befchreiben." "Der Lefet, beißt es itt der Borrede weiter, fann baber erwarten, einen folden Umrig der allgemeinen Geschichte, ber Regie. rungen und Religionen, junadit in hinficht auf ben gogenwartigen Suffand der Welt ju finden, wie er befries Digend für Diejenigen fenn tann, welche eine Renntniß von fo burchgangig wichtigen Gegenstanden auf eine angenehme Art ju erlangen munichen , ba jur Erreichung einer vollftam bigen Befanntichaft mit benfelben, Die Beschafftigung eines gangen Lebens fein (feyn) wurde. Much fann bas Bert als ein Buch ju gelegentlicher Rudweisung für Derfonen von ausgebreiteter Belefenbeit nublich befunden werben; gang vorzüglich aber hoft (hofft) man, bag man biefe Banbe

febr sweckuräßig (?) für ben Unterricht ber Jugend Anben werbe; benn, obgleich manche Abriffe ber Geschichte ju verfoiebenen Beiten und in vericbiebenen ganbern ericbienen find; fo war doch bisher fein Versuch gemacht worden, web der in irgend einer Rudficht etwas abuliches mit dem gegenwärtigen Werte gebabt batte." ein fo bingefubeltes. Dangel : und Reblervolles Bert, pad Diefem Buldnitt, giebt's vielleicht nicht; wohl aber befiben Die Deutschen theils an ihren Lebrbuchern ber Staatenge. flichte, theils ber Statiftit, beffere, juverlaffigere und mehr, feiftende Sulfsmittel, als diefes englische; jumal folde Stetiftilen, wo ein turger Abrif ber Gefchichte febem Ctaate vorausgeschielt ift , wie die Louisch Beingische. Denn gigente lich ift bas Pannifde Bert mehr Statiftit, als Befchichte. -Das Bieden, mas man von biefer vor jedem Staate er-Gliett, ift aufferft burfeig, unnerhalenifinagig, mangel und feblerbaft, Rreplich, fagt Danne, er mache feinen Unfpruch muf das Berdienst eines tiefen Korschers und langer unverdrofe fener Arbeit; auch nicht auf Entbedung von Bebeimniffen Der Rabinete und ber Unterfnchungen politifcher Rante. Aber Bermeibung grober Arrehamer, Erzählung mefentilder ober Planmafiger Umftanbe und Benugung ber beften Dulfemite tel tann man boch wohl von ihm forbern? In bem allen aber fehlt es in ber Darftellung bet meiften Staaten; woran bauptfachlich die Unbefanneschaft mit fichern Rabrern Schulb ift. Denn wo ihm folde in die Bande fallen, wie ber Große. britannien; ba gehr's. Gewöhnlich aber icheint er alte Erbs fer vor fic gehabt ju haben; ja , er benust nicht einmal ble Bewohnlichen Zeitungen. Co j. B. fonmt' er fcon aus biefen ternen, bag bereits felt ber Mitte bes isten Jahrhumverts jahrlich weit mehr als 6000 Schiffe burch ben Oresund geben; im Johr 1792 sogar noch einmal so viel. Ueber Die gite Geschichte Ruflands foll Voltaire - man benke-i ? - ben erften Lichtstrahl verbreiter, le Clerc (ber vermuto fic durch einen Dructfehler zwenmal la Clue beift ) aber Die großere Aufhellung berfelben bewirft baben. Deutschen Beidichteforfchern, find bieß unerhorte Renigteiten. werben fle vollends fagen, wenn fle (2. 1. 6. 78) lefen : Die machtigen Monarchen ber Zartarn, befonders Jenghis Rhan, ober Tamerlan, überzog (überzogen) die affarifchen Banber biefes weitfanfigen (bes ruffifchen) Reiche zc. ?" gaft. Joviel Schniger, als Worter! Whabinite ber Broge, ber befannt-

lithmitlis du 3. 1213 floch, wird fcon Czaar (eigentl. Sar) genannt; obgleich biefer Titel erft im ioten Jabrhunbert auffam. Die Religion der Ruffen wird mit ben Werten bes fitichtigen Frangofen Chappe d' Auteroche befchrieben. Bed får ungehene Sprange unfer hiftoriter und wie leicht er es fich mache, tann man aufer ungebligen anbern Bepfulefen, barque feben, baft et (D. 1. 6. 108) fagt, won Plaft (um 840) bis auf Jagello (1385) babe fich in ber winifden Gefdichte nichts Bemerkenswerthes erhalten. Bon ber Gefdichte Polens unter Jagello's Dachfolgern erjabit. er gar nichte; fandern magt gleich wieder einen Sprung bis 1572. Die Abanberungen ber monarchischen und griftotraufden Sewaft, gir fo wefentlich in feinen Plan geboren, fint' er doch erzählen, wenigftens bemerfen follen. Geloft in der noneren Geschichte ift ibm nicht überall zu trauen. 2 B. ber lette Ronig von Polen ware, obne einige Unrube oder Storing, einmathig gewählt worden!! Er bete noch nicht lang auf bem Thron geseffen, als einige rufe fiche Truppen in fein Conigreich racten. Diese waren ja fon worber ba. Der vorlette Ronig von Dreufen gab bem ben ber esften Theilung Polens erworbenen Etuch biefes Landes den Mamen Men : Prenfien !!! Die Papifien baben sinige wenige Rirchen im Konigreich Preußen!!!

In der banifchen Beschichte wird ber Succoffion des Soufes Die nburg 1448 mit feiner Sulbe ermabnt; wohl aber mirten in ber Statifif Danemarks (G. 66) bes Schlite tenfahrens. In derfelben Statistit ift vom Dedicinalwefen bie Rebe's in andern nicht, - Bon Raifer Berdinand bem nfien wird gefagt: er habe fich merkwardig gemacht butch Errichenng bes Reichehofraths, Warum wurde benn aber ben Magimilian bem erften ber fo febr zu dem Plane bes Berf. gehörigen Errichtung bes Reichelammergerichts u f. f. nicht gebacht? — Migjor Domus wird (B. 1. S. 193) burd Marschall pon Jeantroich ober Saus Sofmeis fer aberfest. - Barum ber für die Berfaffung frante reiche so merkwürdige Konig, Ludwig der eilfre, (S. 196) nicht einmal genopne wird, ift fcwer ju begreifen. Bon beffen Rachfolger, Ludwig bem großlften, wied nichts erwhile, als daß man fon Bater des Bolls genannt babe. Bon Ben fcom unter beffen Borganger, Rarl bein gehten, angeimmienen, und von ihm nud Traite bem erften fortgefesten

Rriegen in Italien, die doch auch in Frankreiche Berfaffung und Sitten Einstuß hatten, kein Bort! Wenn Payneauf die noch nicht geendigte französische Revolution kommt:
so spricht er davon die zum ihren September 1789, wo der lette König sich den Anordnungen der Nationalversammlungunterwarf. Alebann sagt er (S. 206): Sier muß die Erzählung ausbören. Doch bezeugt er noch seinen gerechken Unwillen über die Vereitelung der glübenden Erwarstungen der vernünftigen Baterlandssprunde, über den Aufer ruhr und die thierische Wildheit in der gesetzgebenden Versammlung des Volks, u. s. w.

Oben schon beutete Ree. barauf hin, baß keine rechte Proportion in diesem Werk herrsche, und daß man oft seite Befolgung des Plans vermisse. So keht B. 1. S. 35 u. s. eine gar nicht planmäßige Anekdote von der Weiberscheue des schwedischen Königs Karl des 12ten, die noch dazu verdichtig ist, indem sie dem unsichern Voltaire nacherzählt wied. So wie Cluver es ist, (I. 153) wenn gesagt wird, die altern Deutschen hätten die Sonne göttlich verehrt. — In der Beschichte Schwedens und Danemarks werden Titel, Wapppen und Ritterorden beschrieben; in derjenigen aber anderes Staaten nicht. Solche Siebensachen liegen ja ohnedem aufgler dem Plan des Werts. Desto wesentlicher gehörte zu demselher die von dem vorigen König von Schweden im J. 1783 bewirkte Vereinigungs; und Sicherheitsa. Te; und standses andere.

Noch mussen wie berichten, bag im ersten Band bie europäischen Staaten abgehandelt find. Mit England wied ber Anfang gemacht. Warum gerade Schweben barauf folge, ist nicht wohl einzusehen. Uedrigens scheint uns keine Staat übergangen zu seyn, soget Gan Marino nicht; aber boch Lucca. Vermuthlich weil dem Berf, bier tem Aubers bekannt war, wie bey San Marino, wo er seinen Landsmann Abdison koplerte. Der andere Band beschäftigt fichmit den außereuropäischen Staaten; felbst mit Abyfinnien (Dabesch). Vergleichungsweise ist ihre Behandlung besser gerathen; zumal da, wo die Landsleute wieder vortruckenten; wie ben Hindostan. Sonderbar ist es denn aber doch das P. den Kaiser von Sina, der damals, als er fein Such schrieb, regiere, Ram: bi nennet, da er dach Kien: longen

ster vielmehr Tiblon: lung hies. Der Berf. erwähnt ja fogar ber lesten englischen Gesanbichaft an diesen Kaifer. — Colombo hat Umerika im 3, 1487 entbeckt!!

Die Ueberschung laft fich, im Sanzen genommen, gut leim. Bur barte ihr Urheber nicht ichreiben follen: Rarl ber ste anier fein Blud in feinem nachften Krieg mit ben feerauberiften Staaten; nicht erlofchte, sondern erlosch; nicht Umbildner; nicht verbringen, fondern zubringen; nicht Milan, fondern Bergwerte; nicht bezwung, sondern bermang; nicht ein gefnechtetes Bolf, u. s. w.

. Hb.

Probleme aus der alten und neuen Geschichte. Besarbeitet von Johann Friedrich Roos, ordentlichem Prosessor der Philosophie auf der Ludwigs-Universität. Erste Abtheilung. Gießen, dep Stamm, 1798. 160 S. 8. 12 38.

Endlich hat Herr Prof. Roos fein, in der Borrede ju fel-nen Benträgen gur hiftorischen Kritik gegebenes Versprechen, noch mehrere fritifch = hiftorifche Abhandlungen ju liefern, 'erfffit, und auf eine Beise erfüllt, mit ber man zufrieben gu fen Urfache bat. Diefe Bogen find ein gultiger Beweis pon ben biftorifden Renntniffen, bem Pritifden Scharffinn, und bem richtigen Geschmacke des Berfasters. Die erfte Abs fandlung ift überschrieben: Heber der beyden Bruder Philani aus Barthago unerhorte Aufopferung fars Vaterland, auf welche ein Rachtrag des herrn RR. und Prof. Schmids in Biefen folgt, wodurch Beren Prof. Toos Meinung bestätigt, und eine Menge literarischer Dothen über biefen Gegenstand mitgetheilt wird. Berr R. simmt die von Salluft, Valerius Maximus und Pome Ponius Mela erzählte Beschichte gegen die Einwurfe Cous te's il a. in Schut, und wir gefteben, bag ce fcwer balt, das Begentheil ju bemeifen ; aber eben fo gewiß icheint es uns, baf biefe Gefdichte noch nicht von allem vernunftigen Zweifel befreit fen. Sallust ift der einzige Bewährsmann; Die Andern ergablen nur nach, es fann alfo bier nicht von einer

einbelligen Ueberfloferung bie Rebe fenn, wie-fic ben Som. & ss ausbruck. Run ift Salluft allerbinas ein alanbmurbider Beftbidtfdreibet; aber buch wuhl wur in fo weit, als et es fenn konnte. Er felbft lebte etft nach ber Berfferung Rarrbago's, und bie in Unterfudung arnemmene Begebenbelt erug fich in jener fthbeth Beit biefes Beantell. an bie wit, we nicht bas strytbifche, wenigftens boch bat ungewiff bifforifche Beitalter neunen muffen. Seine Blandwarbigfeit leibet befiselb nod nicht, wenn et bie Etabblung fo ant, wie er fle empfangen batte. Die macht eine fcbine Enfobe in ber Befdichte des Jugurthifeben Ariens aus; waruth follte et, bein es, wie uns ben feibitgematheen Reben offenbar erbellet, bod nud um Comut au then met. fie verfchmaben? Barum follte er untertaffen, eine Ebat au ergablen, Die beit romifchen Rationalfeinden gur Ebre der reicht, ba biefe Ergablung jugleich einen Beibeis feiner Um vartebildfeit-abgeben fonnte? Wit ingen une aber und die Partenlichfeit ber romifchen Geschichtscheifer ganz fo groß benten, ale wir fie nach allen timftanben annehmen muffen: b werben fie fic boch einmal baben überwinden tonnen, with ein paar Aurthagern eine rabmiliche Chat ju ergablen, bie in ben frubern Zeiten, wo fich biefe benben feindseligen Staaten moch nicht berührten, gefcheben fenn foll, die weder von Bate Mago die Bormurfe fraterer Treulofigleit wegnimmt, nod auf Zom ein ungunftiges Licht wirft? Rebet boch felbk Livius bem Sannibal nicht lauter Bbfes nach. und aber wieder fic bod fogar ein Mallet du Pan, auch von ben Arantofen in ber Schweit ein pagemal etwas Ribmilides in fagen! Aber aus einer folden wirtlichen ober affefritten Unmartenlichfeit, aus einem folden Beugniffe bes Reindes fann nichts für bie Babrbeit einer Erzählung aus bem frübern fabelhaften. Beitaltet, beffen Begebenheiten alle aus berannten Urlachen gemeiniglich bas Gewand bes Groffen und Buff-Derbaren tragen, gefolgert werden. Weber Salluffe Une parteplichfeit, noch fein Prufungegeift, noch feine Startbal. terichaft in Mumidien tonnen alfo jum Bewelfe für bie Babrbeit biefer Befchichte bienen. - Go viel über ben Berveis, ber que Sallufte Ergablung fitr Die Babrheit bie fer überpatriotifchen That genommen wird! Best noch eine Bermutbung, bie fich zwar nicht jur Gewißheit erheben tannt; aber boch über eine Erjablung aus bem ungemiffen ober viele leicht gar mbtblichen Beitulter Statt finbet, und fobald fie mit .

und

mit bem Seifte ber Bornelt nicht im Wiberforuche Arbet. erwogen ju werben verbient. Es ift in ber frübern Gelchichen nichts Ungewichtliches, baf man gu Dentmalern, beren mahr ze Beraniaffund aus beitt Andenten ber Wenfcheit verfcwuns ben mar, Befdichten erfahn, ober bie mabren Urfachen burch manderley Bufdhe entftellte. Auf ber Landergrante bes Farthagiftben und tyrentifchen Staates befanden fic mite ten im Sand fin to loco, fast Salluff, und Plining bridt bieles burch ex arens factae ans, welches nicht burch ane Sand verfertigt, fondern auf dem Sandfelde auf. gerichtet überfest werben thuß) ein paar Altare ober Denfe maler, welche bie Geftalt von Altaren batten. Die tirfache Breir Errichtung wufte man nicht mehr, wenigstens war fo bem Bolf unbefarent. Bas war nathrlicher, als baf bie Rarthagifchen Priefter und Regenten biefen Umftanb ann Chre des Baterlands und jur Ermunterung bes Datriotifinus benühren! Biefleicht lag biefer fabelhaften Erzählung bas Babre jum Brunde, bag ein paar Briber aus Karrbago burd Lapferteit fin Rriege ober burd Ringheit in Unterband. funden ihrein Batetlande biefe bortbeilbafte Grante aswans men : aber bie Munderfucht, ber Mationalitols und bet frome me duf bas Bobl bes Baterlands absielende Betrue batten nicht denng an einer gewöhnlichen That's fondern fonfen fie in eine wundervolle Aufopferung um, Die Berr R. felbit umdebort an neunen genbtbigt ift. Dan wende bagegen niche ein. daß und die alte Gefchichte mehrere Benfbiele folder Anfopferungen für bas wirfliche voer vermeinte Befte bes Bas terlands aufbewahre. Die hifterische Kritit ift oft genug; geabthiat, fle als umftatthaft ju vermerfen, und tie Riefenge. Salt . in welcher ben erften Ergubiern bas frubere Denichen gefchlecht und feine Thaten erfcheinen, wiedet in die gang nes wienliche Menfchenform umgugeftalten. Bit ermabnen enbe Hich noch bes Zweifels, ber aus ber bebeutungsvollen Erninne maie bes Stitmens Philani enefteht, und ber Unmabricheine lidifeit, das weder die Excener noch die Kartbager, wele de bende boch als Rolonialrepubliten gebilbeter Staaten frane fcon eine politische mit batriarchalischer Ereubergiateit unvers trägliche Ruttur befeffen haben muffen , ben Betrlaufern ib. per Begner Beugen jugaben, burch welche erhartet werben tonnte, baf fie von ben bestimmten Grangen aus und mer Seftimmern Beit ausgegangen fepen. Dag es übrigens mit biefen verliegenden Befdichte bewandt fepn, wie es will:

uns genügt es; benianalich, wie wir glauben, bargetban zu baben, baf bie Beweife für ibre Babrbeit nicht vollfommen Aberzeugend find, und bag wenigftens eben fo viel Grund porbanden ift, fle ju bezweifeln, ale fle fur mabr zu balten. Bir manichen; bag ber mabrheiteliebende Berfaffer fie noch einmat in Drufung nehmen moge, und ichließen diefe Diatribe mit nicht geringer Beforanif, fie mochte, wenn wir noch weiter fortfabten wollten, unfern Lefern eben die Emwindungen verunfachen. Die - wir muffen es gefteben -Der langgeschweifte Dachtrag bes herrn Schm, in uns erregt bat. Dilf Dimmel! mo murbe es binfommen, wenn üben viele einzelne Geschichten biefer Art, j. B. über Camills eble Rudtebr jur Rettung feines Baterlands, über Cincin. maeus, Sabricius u. a. alle Schriftsteller alter, mittler und neuer Beiten ; Die Die patriotifche Dentungsart Diefer Momer erjählt und gepriefen baben, angeführt, und, als ob man weber Beit noch Raum ichonen burfte, barüber nach Bergensluft philosophirt und fritifirt, und politifict und moralifict, und Binfe ju epifcher und bramatifcher Bearbeitung bes Gegenftandes gegeben murben! Und das alles noch überdieß in einem Bortrage, ber einen mit feinet Beit gelbigen Recenfenten au ber Ungerechtigfeit verleiten tonnte, felbit bas Bers Dienftliche ber mitgetheilten Litevaturnotizen zu verfennen. -Die Driere Abbandlung unterfucht die Rrage: den auf den verstorbenen König von Portugal. Joseph Emanuel, in der Nacht vom 3. Septema ber 1758 gewagten Angriffe zu balten sey? Schuld ber Famille Cavora und der Ungrund der über Pombal ausgestreuten Berlaumdungen wird außer allen Ameifel gefest. In der vierten Abhandlung werden die weitern Folgen bes Angriffs auf ben Ronig, Die gerichtlichen Untersuchungen und Die Dinrichtungen ergablt; woben wir der Marquisinin Eleonora von Cavora unste Bewundes rung micht verfagen tonnen. - Die Borrebe enthalt noch einen Rachtrag ju bes Berf. Abbanblung über bie martervolle Binrichtung bes Regulus ju Barthago, die Beurtheie lung einer Parullele ju ber patriotifchen That ber Philant aus ber pbrygifchen Geschichte, und noch einige Bemertute gen, die ju richtiger Schagung Pombals bienen. — Dit Bergungen erwarten wir die Fortsehung Diefer Probleme.

## Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistik.

Rleine und unterhaltende Wanderungen und Reisen. Erster Band. Leipzig, ben Sommer. 1799. 18 und 452 S. 8. 1 Mg. 10 M.

Abermals eine neue Anlage, die vielleicht zu vielen Banben erwachfen wird, wenn ber Gefchmad an Reifebegebenheiten inden nicht wieder abnimmt. Kamen feit diefer veranderten Richtung ber Lefeluft weniger Romane jum Borfchein : fo tonnte man mit fold einem Erfolge fcon gufrieden fepn; benu wie durftig und turglichtig es auch in dem Tagebuche mans, des Beobachters aussehen mag: immer noch find bergleichen ben geiftleeren Abentheuern und politischen Rannegiefferenen vorzugieben, womit unfre Lefewelt feit ein paar Dugend Sabten fich taufchen lafte Ein Reifebeschreiber mit boch wenige ftens gewacht haben, wenn er feine Bahrnehmungen uns mitteiten will; da die Legion der Romansubler hingegen mit ibren Craumereyen uns unterbalt, worunter nicht wenige segri fomnia, und noch obenein anstedend find. vorliegende neue Reffesammlung betrifft: fo wird Lander , und Menschenkenntnig amar nicht sonderlich durch fie erweitert; als nicht gang unnüben Beitvertreib fann man fle aber bennoch empfehlen; auch defhalb. icon, weil der Bortrag lesbar geung ift. teine verderblichen Grundfaße eingeschwärzt werden. und ber oder die Leberfeber nicht ohne Cachtenntnig ju Berte geben. Fur correcten Abbruck ift gleichfalls geforgt, und iberbaupt mehr fleiß angewandt worden, als zwey Dritteln aller der Sammler fich nachruhmen lagt, die ju Zeitfurgern des Publici fich aufwerfen, obne die geringfte bierzu nothis per Gigenichaften ju befigen.

Diefen ersten Band fallen fechs Artifel, beren erster und dritter aus Berenger's Soirées Provençales gezogen sind, die 1786 in dren Bandchen erschienen, und von sels um Landsleuten mit Bepfalt gelesen wurden. Bermuthlich begen der launigten Einfalle, und sentimentalen Erzusse, ie man haufig darin antrifft: denn von den Eigenheiten der brovence gab es langst schon, und das weit bestiedigerernde R.A.D.B. LILB, I. St. IVs Seft.

Dadrichten. Gelbit mas er bier von ber Graend gwijden Marfeille und Lyon erzählt, ift wenig anziehend; und nicht viel mehr die Schilberung der Stadt Mir und ihrer Umge-Bie luftig, im Borbengebn ermabnt, fticht bage. gen ab, was unlangft herr von Thammel über biefe wirfe lich lanaweilige Stadt bumprifirt bat! Bem um nabere Renntnig bavon zu tonn ift. bem wird Davon's, auch bereits in's Deutsche gebrachte Reise burch die Provence une gleich beffere Dienfte thun; und mas überhaupt die mittage lichen Striche Kranfreichs betrifft, hat der Schweizer Sifch, in seiner vor ein paar Jahren bavon mitgetheilten Beschrei bung lehrreichere Nachrichten geliefert, als felbst Eingebohrne des Landes uns bisber vorlegen konnten ober wollten. Nummer II. enthalt aus ben Schriften bes Botanifers Darluc, vermuthlich feiner Histoire naturelle de la Provence, eine umftanbliche, bas Thal und die Stadt Barcelonette betreffende Dotig; auch fcon vor 20 Jahren geichrieben, und nach allen ben Berbeerungen, Die feit ber Revolution jene Alpengegend gleichfalls beimsuchten, Samehr fo gut als un-Dach einer 1764 angestellten Bablung, betrug brauchbar. Die Bevolferung des gangen Thals gegen 16,500 Seelen, mo von das Sauptstadtchen gleiches Mamens 2106 enthielt. Eros dem ber alten Staatsverwaltung fo übereilt Schuld ge gebnem Drude, foll die Bolfsmenge feit Unfang bes Sabri bunderts laut ben Rirchenbuchern boch um ein Biertel zugenom men, und, was noch mehr fagen will, auch ihr Bobiftand fic merflich geboben baben. Diefer icheint befonders aus verbei ferter Biebjucht entftanben ju fenn; wenn aber ber Reifebei fdreiber von mehr als fechzigtaufend Schaafen, Sammelt und gammern fpricht, die im Durchschnitt jabrlich in den fleinen B. ju Markt gebracht werben follen : fo muß wob irgend in erheblicher Druckfehler hierben obwalten; weil er mit diefer Ungabl gar zu unwahrscheinlich ausfiebt. febr viel Euch, glaublich von der grobsten Urt. foll bier ge webt, und nach Bourgoque, felbft in's Genuelische vet Ueber bas auch nur muthmaagliche Quan fahren werben. tum aber findet fich teine Gpibe; mit beffen Ungabe be ebemaliger Zollverfassung es doch in Krankreich wenig Schwi rigfeit hatte. Bie flaglich es indeg um andre Zweige bi Betrieblamfeit ftanb, erbellet icon baraus, daß bep einet in dafigem rauben Binter febr ansehnlichen Solzbedarf, b Einwohner noch an feinen in rechter Zeit beforgten Borral

gedacht; sondern das noch grune Dolz frisch drauf los aus dem bemachbarten Forste holten, und durch daraus entstehenden Rauch ihre Wohnung zur wahren Cyklopenhöhle machten. Daß übrigens bey aller Zunahme der Erwerdsmittel diese Thalleute dennoch zum Auswandern so geneigt sind, daß jährlich s dis 600 in die weite Welt gehen, und davon ein Biertel wenigstens seine Helmach nie wieder sieht, deutet doch ebenfalls auf irgend ein mächtiges Localhindernis; und reimt sich nicht sonderlich zu dem obengerühmten Volksamwuchse, der durch Ansiedler aus der Fremde gewiß nicht vers mehrt wird. Alles das aber läst der Botaniser in seiner Monographse unerörtert, als dem es vermuthlich genügt, das ein vom Winde anderwärts hingesührter Snamen auch da Wurzel faßt.

Richt viel lehrreicher fieht es unter Mummer IV. aus. bie aus dem Voyage philosophique eines Ungenannten von Calais aus bis London und einige feiner nachften Dlage, in mehr als fechs Bogen uns eine Menge nur das Individuum bes Fremblings fenntlich machender Buge mittheilt; wo das ber auf jebem Blatt ber Rrangole, bochftfelten aber ber Belte weise sich wieder finden läßt; ungerechnet, daß Alles, mas bier ergablt wird, icon bundertmal aufgetifcht worden, und nur ein Lefer, ber noch gar nichts bavon gebort, diefe angebe lich philosophische Reife mit zu machen Luft behalten wirb. Denn nur ber Anfang erft befindet fich bier; und mas' von London feibst darin vortommt, steht in jeder noch fo uns bebeutenden Reifebeichreibung. Auch muß ber Frangmann vor geraumer Beit icon bas Elland mit feinem Befuche beehrt haben : benn feit vielen Sahren bereits gilt ber ungebeuer große, und mit architettonifchen Bergierungen bennochiberladne Garten ju Stowe nicht mehr fur das Anziehende fte, mas England in diefer Art aufzuweifen bat. bon biefem Ort eigne, mit Rupferftichen reichlich verfebene Begweifer giebt : fo mar es dem Bandrer leicht genug, auch binter ber noch mit großer Umftandlichfeit bavon ju fcmaben ; ohne daß man durch etwas anders entschadigt wird, als bie oft aufferft naiven Bergenserleichterungen, womit ein fran-Biffcher Philosoph über Alles, was in Paris und feiner Rache barfchaft nicht zu feben ift, fich Luft macht, und feinen Landsleuten ben Tert lief't: warum fie bergleichen nicht eben fo gut, und mobi noch beffer batten? Denn befanntlich feble

es dem gindlichen Frankreich nur am Billen, und an einiger Aufmunterung von Seiten der Regierung, um fich bis in die Region jeder Bolltommenheit zu schwingen!

In Rudficht auf fichere ftatiftifche Data, bat es mit Mummer V. feine trofflichere Bemanbtnif. Diefer Ausung ift der langfte von allen, und toftet bennah 200 Beiten. iff aus der Rélation des plusieurs voyages eines hier nicht naber angegebnen Saugnier überfest; der indes nichts weiter als Labendiener fcheint gewesen ju fenn, und ben gewohn. lichen Beg fein Brod und etwas mehr zu verbienen zu lang. weilig fanb. Durch faufmannifche Spetulation über Gee boffte ber unrubige Ropf feinen Swed geschwinder ju erreiden ; fcbiffte baber ju Ende 1783 fich ein, (wobin? wird nicht gefaat; vermuthlich aber nach Senegal) litt jedoch icon an ber Maroffanischen Rufte Schiffbruch, ben er malerisch genug befdheibt; ward von ben Sagra . Arabern jum Oclaven gemacht, in's Innere bes Landes geschleppt, wo er febr oft feine Berren wechselte; wie naturlich, viel Ungemach ju erdulben fand; und mas in Babrbeit fur großes Glud ju nehmen war, boch nach turger Zeit ichon ausgeloft, und nach Maroffo geführt murbe; von wo er über Tanger und Cabir, nach taum-zehnmonatlicher Abwesenbeit wieder in Rrankreich anlangte. Auri facra fames verließ ibn bennoch fo wenig, baß, nur ein halbes Jahr barauf, er ichon wieder nach Genegal schiffte, diegmai zwar gludlich ansengt; sein Sandelsvertebr aber mit befto ungunftigerm Erfolge treibt, und bep nabe eben fo arm als et abgefegelt, im August 1786, nach Saufe kommt. Mebr Abentheuer, wie aus Obigem schon fich ichließen laft, als fruchtbare Reisenachrichten; wie benn der gute Mann auch nicht unterrichtet genug mar, um bergleichen in liefern, und mit einem Mungo Part baber gang und gar feine Vergleichung aushalt. Babrend feines Aufenthalts am Senegal und bafiger Begend alles voller Saudelsdetail, das, fo tabl hingeworfen, nur ein franzofischer Raufmann verfteben fann; und weil bas Unternehmen ichlecht ablief, auch fo viel able Laune, bag man gegen feine Schilberung des Locals Migtrauen zu fassen Ursach bat. Banberungen in ber Saarawafte noch am unterhaltend. ften, weil man ba wenig befannte Bolferschaften, obgleich micht ju ihrem Bortheil fennen lernt, und ber Reisebeichreis ber selbst, mit so großer Offenherzigkeit überall zu Werk geht, baß

daß feine Berson dem Lefer mehr Antheil abgewinnt; wes. halb auch diefer Abichnitt des Bandes gewiß am liebsten wird burchgeblattert werden.

Die übrigen hundert Beiten beffelben, enthalten einen Auszug aus La Lande's langft befannten Reisenachrichten Italien. Dier den furgen Strich von Turin nach Mailand betreffend, und porzuglich die Dauptstadt bes Derzogthums felbit. Da man an bem Schicffal Staliens noch immer Theil nimmt: fo bat diefer Artifel freplich bas Berbienft des Augenblicks; allein der frangofifche Belehrte unternahm und beschrieb biefe Reife vor mehr als 34 Jahren fcons wieviel muß feitdem fich nicht geandert baben? felbft por bem Einbruche noch frangofischer Raubethorben, benen leiber ein furger Aufenthalt hinreichend ift, Alles auf hundert Jahre binaus umjufehren! 3mar bat ber Ueberfeber auch fur Erganzungen und Berichtigungen geforgt; wenn andere bergleiden in einer neuen, bem Rec. unbefannt gebliebnen Musgabe bes Originals nicht icon feben; aber auch fo noch ges Schieht bem Beburfniffe bes Bangen nicht Benuge. auf Anwendung eracter Biffenichaften antommt, bleibt La Lande ein allerdings immer febr achtungswerther Schriftfteller; gegen felnen Befchmack aber, feine Unbefangenbeit. und ftatiftifchen Renntniffe fteigen nicht felten erhebliche Smeifel Daß Alles in Diefem erften Bande, fich in Rudficht auf Con und Bortrag recht gut lefen lagt, ift fcon oben Troubabour batte man jedoch nicht burch aesaat worden. Meifterfanger überseben, ober bie Morillons an bem Londner Brudengelander gang unverbeuticht laffen follen. Bielleicht find es: Modillons, Sparrentopfe namlich ber Rrangleiften.

Im,

Der Reisende, oder: geographisch historische Beschreibung merkwürdiger Stadte und Gegenden,
nehft mehrern naturhistorischen, technologischen,
physikalischen und religiösen Bemerkungen. Ein
kesebuch für Jedermann. Fünster Theil. DeutschP 3

land. 1 Afph. 3 Bog. Berlin, ben Dieterick. 1799. 8. 1 RR. 4 R.

Dir tonnen nicht laugnen, daß wir biefen Theil mit Bergnugen und Unterhaltung gelefen haben, und bas wegen bet Unbefangenheit und Freymuthigfeit, mit der ber Berf. felne Bemerfungen über die beschriebenen Orte und beren Einwohner mittheilt, und die wir größtentheils, nach andern Madrichten ober eignen Erfahrungen zu urtheilen, gegrunt bet gefunden haben. Es beschäfftigt fich aber biefer Theil mit Wittenberg, wo fich jest nur Arme und Unbemittelte eine finden, und überdem jum Theil noch an die alte robe Burichen. Beit erinnern follen, welches boch bepdes bekanntlich falfch ift. Leipzig, die brudende Cenfur und Bucher : Commission mit ihren Spurbunden foll ben Buchhandel febr berabbringen; ber fo oft gerugte ftelfe Raufmanuston, mit widerlichen aristofratischen Pratensonen vermischt, wird auch bier erwahnt. Die Preufische Regie, die Die Sachsen so oft ihren Machbarn vorwerfen, foll nicht fo schlimm fenn, als bie fachste fche Acrife. Subertsburg. Meiffen. Die fürchterliche Befdreibung von ber Gurftenfchule, ihren murrifden Leht rern, militarifcher Subordination, Chrgefuhl erftidenden Strafen, 60 Ohrfeigen, bie ein junger Menfch aushalten muffe, ohne flagen du durfen, und von albernen Lectionen, hat nicht mehr ftatt, wie ber Berf. wohl batte wiffen tonnen. Daß man noch jett auf einem Spaziergange von einer Biertelmeile wwey bis dren Schweine, eine Mandel Biriche und einige hundett Dafen antreffe, ift both mobil auch uber ttleben. Ben Delfen foll der fachfische Steinwein mach fen, den wir unter biefem Ramen, auch unter biefer Gate nicht tennen. Dresden, febr umffandlich. Bierber muffe man reifen, um an der Kreugeirche alle mogliche Fehler eines Bebaudes vereinigt gu feben, und ju lernen, wie man nicht bauen folle. Benn man im großen Garten einen Spagiete gang von 40 Schritten mache : fo wiffe man ben gangen 3ne halt, wie ben einem Roman von 10 Banden, beffen Intrigue man icon im erften etrathen tonne. Die iconften Particen fepen für Fafanen verschloffen. Ungezogenheiten der ablichen Junker der Leibgarde benm Theater. ben Dof und beffen Grifette; fuechtische Unterwurfigfeit bet Dresdner gegen alles, was nut von Ferne jum Sof gebort.

Bom Abel und Militar. Sitten und Gebraude. - Queb Drittheile aller Daarbeutel (nibft Chapeanbas: Duten) in Deutschland follen bier getragen werden: über Selehrfamfeit und Runfte - literarifde Armuth - Bepfpiele laderlider Cenfur, Beluftigungen, Theater - Berftummelung bet Eheaterftucte durch fonderbare Cenfurgelebe - Marionettenmäßiges Betragen ber Bufchauer in Begenwart bes Dofe. Ueber Policen und offentl. Anftalten. Aber warum wirb bes wohleingerichteten fogenannten Mufeums nicht erwähmt? Nachbarschaft von Dresden. Königstein. Corgau worju der weitlauftige Bericht von dem Lorgauer Treffen ? Lanchftadt - angitliche Absonderung bes abels vom Burgerftand. - Salle - Eabel Des Baifenbaufes. Unarim der dafigen Dusenfohne. Wörlitz. Desfau. Frage, wie em Furft von folder Milbe bes Charafters die Parforces Jagb so lieben tonne? Wisenach — bas Frauenzimmer foll etwas phiegmatifd - weder ftart an Knochen, noch am fleisch seyn — es ift tacherlich, einzelne Benspiele zu allgemeinen Charafteriftifen au machen! Biel aus ber Befdichte, ber Thuringiden gandgrafen ben Belegenheit ber Wartburg. Schnepfenthal - Beditein wird noch ale einer ber vornehmsten Lebrer angeführt. Botha — Sollte bier nicht ber Ruleur Des Predigerstandes ju viel Ehre wiederfahren, ba man boch weiß, daß Biele mit ber Anftlarung ibres Chefs nicht zufrieden find? Barberedter, die ben der Bibliothet Bade fteben , follen daben lefen , und Brieftrager und Ba: genschmierer, Englisch, Frangofisch und Stallanisch sprechen; Bauern follen Aclaffe und auserlefene Bibliotheten haben. -Weimar. Der Frembe benft fich ben Wohnort fo großer und vorzüglicher Ropfe als den Sis des Lichts und ber Auf. flarung; findet aber Alles alltäglich, und die großen Ideen, die er mitbringt, vertteren fich gang; alles bat bas armselige Anfehn einer nahrlofen Landstadt, und lebt von dem Lurus eines eingeschräntten Sofs. Das fogenannte Induftries Comptair ift Das Gingige, was bier von Induftrie eriftirt. Das Sebenswurdigfte ift ber Darf; wie in aller Beit aber weiert fich eine Befchreibung ber Berliner Charite' bierber? Sate Erziehung des Erbpringen. Unter den merfmurdigen Mannern in Beimar batte boch auch Lips, Sottiger und Bertuch ermabnt werden tonnen. Dun der Wiederlachfi. iche Kreis. Magdeburg. Salberstadt. Aschersleben. Bolftein, mit einigen Stabten, ben Biel nichts von dem neuen

neuen Kanal. Sannover. Die Abgaben, fagt ber Berf. find faum nemenswerth, vielleicht will er fagen : find taum 's ju nennen. Don Anigge lebte nicht in hannover; fondern in Bremen. Bottingen. Die Censutfrepheit der Professos ren ift nicht die, wie fie der Berf. glaubt. 3ft denn die Juriediftion der Universität über ihre Studenten bloß Wottine gen eigen? Das Sangebirge und beffen Stabte, Oftero. be. Clausthal, Bellerfelb, von bem bafigen Bergbau. Bon bem Broden. Wolfenbuttel. Braunschweig. Biel von ben hiefigen Fabrifen und Anftalten. Selmffadt. Seren Beireis Seltenheiten. Laneburg, Bremen, Samburg. Biel angenehme Dachrichten über ben Charafter ber Samburget. und ibre Anftalten; weniger aber über ihren Sandel. fommt ber Berf. nach Murnberg. Dier icheint bas Deifte noch aus Nicolai's Reisen genommen ju fenn. Much ber fcone Brunnen liegt hier noch in einer Ecte; ob er gleich fcon lange nach Petersburg abgeholt ift. Ueberhaupt haben wir bemerkt, daß dem Berf. oft die neuesten Rachrichten ents gangen find. Erlangen. Bamberg — auch aus obiger Quelle. - Pommersfelde. Der Berf. erflatt feine Comb pilation mit biefem Theil vorerft für geschloffen.

Bg.

Die Staatsverwaltung von Toskana unter der Regierung seiner königlichen Majestät Leopold II.; aus dem Italiänischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Dr. (M.) August Friedrich Wilhelm Crome. Dritter Band. Oder: Gesetze und Verordnungen S. K. M. Leopold II. in Toskana, von den Iahren 1765—1791; nebst den Gesetzen und Verordnungen S. K. H. Ferdinand III., G. H. v. T. von 1791—1794 incl. Nach einer richtigen Uebersetzung aus dem Italiänischen in einen Realauszug gebracht, nach den Iahrgängen geordnet; so wie mit einer Einleitung und vollständigen Registern versehen, von August Friedrich Wilhelm Crome. Voran, zwey

zwey wichtige Toskanische Urkunden. Leipzig, bey Vols und Comp. 1797. Zusammen3 Alph. 10½ Bog. 4. 3 M. 12 Sc.

Die bepden erften Bande ericbienen ju Gotha 1795, und wurden ju ihrer Beit in Diefer Bibliothet angezeigt; Die Beribgerung biefes britten entschuldigt Berr C. mit ben fortmab. emben Rriegsunruben. Er enthalt, was der Titel befagt, namlich einen bald kurzern, bald langern Realauszug ans ben von 1765 bis 1794 in Toftana ergangenen Landese bertiden Berordnungen, Die im Original eilf Cobices ober Foliobande fullen, und als Belege zu bem, was im erften Band vorgeeragen ift, angufeben find. Die Ordnung, nach welcher fie in ben einzelnen Banben auf einander folgen, wählte herr & fo, wie bas Summarium bes Originals, bas jebem Banbe vorgefest ift, fie beobachtet; namlich alpha. betifch nach den Materien, und ba, wo dieg, der ungablig vielen Begenftande wegen, nicht thunlich war, Eribunglien, von benen bie Berordnungen ausgiengen. nun aber unter den nach dem Alphabet gestellten Sauptrubris ten mehrere, nicht eben fo, fondern dronvlogifch geordnet werben mußten: fo erleichtern bie nach jedem Jahrgange folgenden Eleinen alphabetifchen Register bas Zuffuchen berklben. Roch mehr aber leiftet hierin das am Schluß des Berts befindliche vollftandige Sachregister. Um auch bie Beitfolge, nach welcher die Editte erschlenen, zu erfahren, ift jedem Coder noch ein dronologisches Register angehängt, welches bie Anmmer der Berordnungen, bas Datum jund das Sabr ibrer Erscheinung, nebst ber Seitenzahl, wo fie in dem Bert fteben, andeutet. Dan ertennt baraus auf Einem Blid, welche Staatsgeschaffte ber Regent in jebem Jahre querft vornahm, welche Ordnung er baben beobachtete, wie mancherlen Beranderungen ein und berfelbe Wegenftand manchmal in Ginem Sabre erlitt, und welche Angelegenbeis ten in leber Epoche besonders von ihm bearbeitet murben.

In det von Berrn Er. herrührenden, über 8 Bogen flatten, febr gut geschriebenen Einkeitung wird der Beift der Florentinischen Gesetzebung vom J. 1415 an entwickelt; das Charafteriftische der Gesetze unter jedem der nachsolgenden gehen Großherzoge anschaulich gemacht; vorzüglich aber

jeber einzeine Cober ber Legislatur Leopold bes aten und Ferdinand des zien besonders commentirt, so daß nicht nur die Dauptreformen eines jeden Jahrs angezeigt; sondern auch die merkwürdigsten Berordnungen der verschiedenen Zweige der Staatsverwaltung, nach einer gleichförmigen Ordnung, durch alle Codices hindurch, mehr erläutert, die in dem Auszug etwa zu kurz ausgezogenen Edikte ergänzt werden, u. f. w.

Die Auszüge selbst rühren so wenig von herrn E. her, als die Uebersegung der italiänischen Urschrift in den bezohn ersten Banden. Diese hat, wie bekannt, herr Kath Jagesmann in Beimar versertigt, und jene einige Ungenannte. Herr E. versichert aber, daß er ihre Arbeit revidirt habe, und bürgt für die Treue der Uebersehung, und für die Richtigkeit des Auszugs; in hinsicht auf den Sinn jeder einzelnen Verordnung.

Bon ben beyben voranstehenben Urfunden, deren der Titel gedentt, ist die erste Kaiser Karl des oten Investituracte Franz des sten, Herzogs von Lothringen, mit dem Größberzogthum Lostana vom 24sten Jan. 1737 (vollständiger, als anderwärts, und italiän. Original): die andre, die Berzichtleistungsatte Kaisers Leopold des 2ten in Ansehung des Größberzogthums zum Besten seines zweyten Prinzen, des jesigen Größberzogt, nebst der Belehuung und Abtretung dieses Landes an die Secundogenitur vom 21sten Jul. 1790, und der Uebernehmungsatte vom 22sten Febr. 1791; welche hier zum ersten Mal, und zwar in lateinischet Sprache, gedrucks erschienen.

Sert C. hoffte noch im J. 1797 ben 4ten und letten Band bes Wetts, ber bie historisch; statistische Deschreibung bes Großherzogthums enthalten soll, zu liefern: allein, bis jest (nach Michael. 1799) hat man noch nichts bavon gesehen. Bermuthlich ist an biesem Ausbleiben ebenfalls der leidige Krieg Schuld.

Da.

Memoires historiques et politiques sur la République de Venise rédigès an 1792. Prémière et Setonde Partie. (à Hambourg) 1795. Busammen 1 Alph. 15 Bog. 8. 1 M. 16 M.

Mémoire iustificatif de l'Auteur des Mém. hist. et polit. sur la Rép. de Venise, composé par luimême en 1792. á Lyon (vielmehr à Hambourg) 1796. 12 208. 8.

Apperçu des rapports politiques de la Rép. de Venile, pour servir de Supplément aux Mémoires hist et polit de cette République. Du même Auteur. En Juin 1796. à Hambourg, chez Mutzenbecher. 7\frac{1}{2} \mathbb{Qog. 8. 8 36.

historische und politische Memoiren über die Republik Venedig. Geschrieben im Jahr 1792. Nachgesehen, verbessert und mit Anmerkungen bereichert von dem Verfasser. Aus dem Französischen überset von Deinrich Würker, Doctor der Philosophie. Drep Theile. Hamburg, ben Mukenbecher. 1796—1797. Zusammen 59½ Vog 8.3 M.

Bir erwähnen dieser Schristen in unfrer beutschen Biblios fiet bloß deswegen, weil sie in Deutschand gedruckt und verstyt worden sind, und weil ihr Verf., ein venezianischer Nobile, Graf Leopold Curti, eine Zeit lang in Deutschland, weißiglich in Altona gelebt hat. Wir verweilen um so viels weißer der ihnen, da sie kängst durch webrere Auszüge und Ricensionen, besonders aber durch die Würtzerische Uebers sing in allgemeinen Umlauf gekonnen sind. Diese Ueberskung ift den Originalien weit vorzuziehen, well sie sie bester lefen lätzt, als jene, die so schlecht französlich geschieden sind, daß man sie nicht ohne Widerwillen betrachtnann; vornehmlich aber, weil sie unter den Augen des Brasen verserrigt, und von ihm selbst mit vielen Anmertungen

gen und Zusätzen bereichert worden ist. Einige Abschnitte hat er soar ganz umgearbeitet. Ueberdieß ist inzwischen die in ben Memoiren so gründlich und freymutbig abgesaste Statistik von Venedig zur Anriquität geworden; indem die Allgewalt der Franzosen diese aristokratische Republik theils mos narchisstr, theils demokratistit hat. Damit werden auch die Verfolgungen des Berfassers, deren das Intelligenzblatt zur Allgem. Literaturzeitung (1796. S. 171 u. f.) erwähnste, wie auch die vielen Mängel und Mistrache der venetias nischen Staatsversassung, welche Curti so lichtwoll harstellt, und freymuthig rügt, ein Ende genommen haben.

In bem Memoire justificatif, das, nehft dem Apperçu, ben deitten Theil der Uebersehung ausmacht, erzählt der Graf die traurigen Schlicfale, die ihn seit 1787 betroffen haben. Man kann diese Erzählung nicht ohne Rührung lesen, und wird sehr geneigt, ihn für unschuldig zu halten. Indessen, wer vermag über ihn abzunttheilen, ohne erft fetene Widersacher gehört zu haben? Doch, er wurde ja undverbart und ohne alle Processorm, aus den venetianischen Staaten verbannt!

In der Nebersicht geht des Verf. Absicht bahin, zu zeigen, worln domals, als er fle aussetze, die wahren polisischen Verhältnisse Benedigs bekanden. Aus den Wemoiren leuchtet es schon hervor, und S. 193 sagt es C. ausdrücklich, daß Venedig dereinst nothwendig unter Desterreichs Herrichaft, gerathen wetde, es möchten nun Vorsälle eintreten, die man bis dahin nicht habe voraussehen können; "welche aber jetz, da ich schreibe, nicht bloß möglich; sondern selbst wirklich werden durften."

Or.

Biblische, hebräische, griechische und übers haupt orientalische Philologie.

Johann Jahn ('8), Doctor (8) ber Philos. und ber Theol., f. f. Professor (8) ber orientalischen Sprachen, ber Einleitung ins A. Testam., ber bibl. bibl. Archaol. und ber Dogmat. auf ber Universität zu Wien. Biblische Archaologie. Erster Theil. Hausliche Alterthumer. Zweyter Band. Mit Kupfern. Wien, ben Wappler. 1797. 86 und 666 Seiten. gr. 8. nebst 5 Kupfertafeln 4.

Mit diesem zwenten Bande beschließt ber wurdige Berr Bf. bie Befdreibung ber bauslichen Alterthumer ber in ber Bibel vortommenden Bolfer, und bat fie mit dem namlichen Bleife k, mit der namlichen Sorgfalt und Einficht ansgearbeitet, wie dieses ben ber Angeige des ersten Bandes gerühmt wor. un ift. Beil der Berf. teine bebraifche, fondern eine biblifche Archaologie ju fchreiben, fich porfette: fo tonnte a manches mit aufnehmen, das zwar nicht zur Renntniß der Bebraer geborge; aber boch dem Bibelforfcher befannt fenn muß. In lofern bescheidet fich Rec. gern, bas nicht zu rugen, mas finft fremder Auswuchs icheinen burfte. Damit ber Lefer wife, was er hier zu suchen habe, sett Rec. erft den Inhalthiether, und fugt bann einige Bemerkungen bingu. Diefer Band fängt mit dem siebenten Agpitel an: Von der Bandlung. Sier redet der Berf. von dem Sandel ber Phonicier und ber Megopter, von ben Sandelsftragen, von ben Schiffen und der Schifffahrt, von der Fracht ju Lande, von den mosaischen Einrichtungen des Handels unter ben Bebtaern, won bem Banbel ber Bebraer in fpatern Zeiten, wm Maag, Sewicht und Gelde, von den Maagen der Lanfr, von hoblen Maagen, von dem Gewicht und Belde vor bem Erilium, von bem Behalt des Gewichtes und Belbes vor und nach dem Exissum. Achtes Kapitel. Von der Aleidung. Materie der Rleidung, Farben ber Beuge, Rleis dung der Bebraer überhaupt und insbesondete, Unterfleiber, Bartel, Obertleider, Sandalten, Pantoffeln und Soube, Bart, Saupthaare, Decke bes Sauptes, Schleper bes Frauenzimmers, Staab, Siegel und Ringe, Ringe Des frauenzimmers, Salstetten, Armbander und Riechbuchsen, Amulete, Spiegel, Beutel, Schweiftucher, Schminte und Malgeichen, Staats und Trauerfleider. Menntes Kapie ul. Von den Mabrungsmitteln und Mablzeiten. Bon den Mahrungemitteln überhalpt, von der Zubereitung

bet Speifen burch Feuer, von den Dublen, vom Dablen, vom Baden und von den Bactofen, vom Geschirre, vom Rochen und Braten, von den verbotenen Opeifen, von den Betranten, von ber Beit und andern Umftanden Der Daffe gelt, vom Lifche und ben Sigen, von ber Art gu fpeifen, vom Gastmable und ber Gaftfrenheit. Jehntes Kapitel, Don der bauslichen Gefellschaft. Borkebrungen gegen bie hureren, Bielweiberen, Babl ber Brant, Chebine berniffe, Cheveribbniffe und Rauf ber Braut, Sochett, Rebeweiber , Fruchtbarteit bet Che , Pflichtebe, Che bruch, Reinigungseld der verdachtigen Chefrau, Chefchel. bung, Beburt, Bodenbette und Bochenftube, Befchnel. bung, Benennung des Rindes, Erftgeburt, Ergiebung, våterliche Sewalt, Teftament und Erbichaft, Stlaven und verschiedene Art, in die Oflaveren ju gerathen, Buftand ber Stlaven ben ben Bebraern und ben andern Bolfern. Gilf. tes Rapitel. Von den Sitten und Gebrauchen im Umgange. Sitten ber Bebraer, Soflichteit, Brug, De fache, Beichente, offentliche Ehrenbezeigungen, Untethab tung, Bab, Betragen gegen Frembe, Arme und Betilet, Unreinigkeiten. Zwolftes Kapitel. Von den Krant beiten. Die Krantheit der Philifter, t. Gam.s. Jorams Rrantheit, falfche Schwangerichaft, Musfas, beffen Bater land und Banberungen, Beschaffenheit und Borbothen befe felben, Rennzeichen ber Bosartigfeit ber Bleden, vollender ter Ausfaß, 1) ber fnollige Ausfaß, und 2) ber weiße, 3) ber ichwarze, und 4) ber rothe. Peft, Sauls und Debutadnezare Rrantheit, Damonifche; (nebft ben Grunden fowohl berjenigen, welche behaupten, die Damonischen des D. E. fepn vom Teufel, oder von ben Seelen verftorbenet bofer Menfchen, ober von gefallenen Engeln befeffen gemefen, als auch derjenigen, welche bloß naturliche Rrantbeiten an ihnen finden. Diefer Abschnitt ift febr vollftandig abgehandelt, und begreift bundert Seiten. Der Berf. macht besonders bler einen febr genauen Referenten ber Grunde bepber Partepen, und überläßt ber Girficht des Lefers die Babl gwifden benden. Doch find die Grunde von der Art, daß der unber fangene Boricher auf bie Seite ber lettern treten burfte. Rec. hat übrigens noch nirgends diefen Punkt fo genugthuend abs gehandelt gelefen als bier. Die Stellen find eben fo gut flaffificirt, als die Denkungsart und ber Sprachgebrauch det Sebraer und ber alten Chriften grundlich auseinandergefest.) Bon

Bon bem Baffeibehalter Bethesba (es mar ein mineralifdes sber animalifches Bab), von ben Dainlytischen, von ber Tobesart Juda von Rarioth, von der Blindheit des Magus Bar Befu, und von der Krantheit Berodis Agrippa. Dreysebntes Kapitel. Von dem Code, dem Begrabnif und Der Erauer. Tob, Bubereitung der Leiche, Leichenbegange nif, Lage und Gigenthum ber Graber, Geftalt berfelben. Beplagen ber Leichen, Grabmabler, Berbrennen ber Leichen. und Trauer. - Ben ben gerühmten guten Gigenschaften Diefes Buchs find befonders einige fleine Fleden meggumung iden .- welche die Sprache und Ginfleibung betreffen. Gleich. ber erfte S. O. s fangt fo an: "Gobald Eigenthum anerfannt, und Gigenthumstecht eingeführt wurde: fo mußte auch Sandlung (Sandel) entfteben ic.; fle (et) gewann nach und nadrimmer mehr Siderbeit und Ausbehnung, wie mit ber Beit bestimmte Dagen (Daage) und Bewichter (Gewichte) ic. erfunden wurden." Der Berf. ichreibt übers mer zc., Chle, Chlenbogen, (Elle, Ellenbogen), bierinfalls, Schiffarth (Schifffahrt) eine leichte Schnuppe (ein leich. ter Schnupfen) u. f. w. S. 7 wird gefagt "baß die Phos nicier; wie einige aus Diobor IV, 23. V. 19-23 nicht unwahrscheinlich schließen, bis 'nach Amerika Sanbel getrieben batten." Dec. balt biefes fur febt unwahricbeine 6. 52 Bey Gold aus liphas wird nicht bestimmt, wo lid. man fich biefes Uphas ju benten babe. Bep 6: 35 - 40, wo bie Maage ber lange erflart merben, vermift man eine vergleichende Tabelle der bebr. Daafte, wie man fie etwa ben Gifenschmidt, De Rome' de l'Isle u. a. m. findet. Chen fo au S. 41 - 46 eine Tabelle gur leichtern Ueberficht bes Inhaits der hobien Maage. Barum der gelehrte Berf. in ber langen Borrede wider die Annahme einiger Dothen und Philosopheme in der Benefis eifert, befremdet den Lefer um fo mehr, ba der Berf. fellft mehrere biblifche Erzählungen anr Chre ber Bibel und ber Bernunft nicht buchftablich nimmt, 3. 3. in den triftigen Bemerfungen über die vermeinte Bun-Der Fraft bes Teiche Bethesba, in der Relation über die bamos nifcben Leute, u. f. m. Ein gutes bier vorhandenes Regiftet aber benbe Banbe erhöhet die Brauchbarfeit biefes Berte, von welchem die folgenden Theile die polizischen und die beiligen Alterthumer ber Dibel enthalten follen. Die funf Rupferta. feln liefern bas altere bebraifche, ober fogenannte famaritifche Alpha.

Alphabeth, Abbildungen von jubifchen Mungen, von ber fonigl. Rarwanferal zu Raschan, vom Sonnentempet in Acagppten ben Babain, so wie ihn Sicard beschieb, von more genlandischen Trachten und Gebräuchen, die, besonders von ben Ruinen von Persepolis, so wie sie Chardin, Niebuhr 2Caabzeichneten, entiehnt sind. Die genaue Angabe, woher der Berf. jedes einzelne Stud hernahm, verbient ebenfalls gestühmt zu werden.

S.

Commentationes theologicae, editae a Johanne Casparo Velthusen, ecclesiis sacrisque ducat. Brem. et Verdens. Praesecto, Christiano Theoph. Kuinoel, Professore. Lipsiensi, et Georgio Alexandro Ruperti, gymnasii Stadensis Rectore. Vol. V. Lipsiae, apud Barth. 1798. 482 pagg. 8. 1 Mg. 12 M.

Dieser Baud enthalt folgende Abhandlungen: I. D. Guil. Frid. Hufnagel Diff, in Pl. XVI. Erlangae 1787. 4. p. 1 - 18. II. Liusdem Diff, in Pf. XXII. Pars I. Erlangae 1788. 4. p. 19-33. III. Eiusdem Diff. in Pf. XXII, Pars II. Erlangae 1790. 4. p. 34 - 40. Einsdem Diff. in Pl XXII. Pars III. Erlangae 1791. 4. p. 41 — 56. V. Christ. Frid. Schnurrer observationes in vaticinia Ieremiae. Pars IV. Tubingae 1797. 4. p. 57.—82. / VI. D. Frid. Sam. Winterberg Diff. de novo in terra ad Ier. XXI, 22. nondum edita. p. 83 - 103. VII. Eiusdem Diff, de gladiis iussu Christi ab apostolis comparandis ad Luc. XXII, 36 sqq. nondum edita. p. 104-116. VIII, Guil, Christ Gottl, Weise Dill. de more domini acceptos a magistris iudaicis loquendi ac disserendi modos sapienter emendandi, quam praeside . Francisco Volkmar Reinhard publice desendit. Vitebergae 1792. 4. ab auctore recognita et multis augmentis locupletata. p. 117 - 197. IX. Ge. Alex. Ruperts animadversiones ad Psalmos, Specimen II, p. 198 - 226. X. D. Werner Çar. Lud. Ziegleri historia dogmatis de redemtione, sive de modis quo redemtio Christi explica-

batur, quorum unus iam fatisfactionis nomine infignitus haesit, inde ab ecclesiae primordiis usque ad Lutheri tempers. Goettingse 1791, 4, p. 227 - 299. Gottl. Storr Diff. II, in Apocalypleos quaedam loca, Tubingae 1796, 4. ab auctore recognita. p. 300 - 160. XII. D. Joh. Casp. Velthusen animadversiones ad Dan. 11, 27 - 45 in primis de principum Romanorum connubiis ad firmandam tyrannidem inventis. Progr. Helmstad. in diem natalem Christi script. 1783. 4. p. 361 - 387. XIII, Ejusdem comparatio dicti Ief, X, 20 - 23 cum Rom. IX, 27 fqq. Programma, quo academiae Helmitad. nomine natalitia Christi A. R. S. MDCCLXXXV. indixit. p. 388 - 396. XIV. Chrift. Ben. Michaelis Diff. chorographica, notiones superi et inferi, indeque adscensus et descensus in chorographiis sacris occurrentes evolvens, geam desendit Alex, Gottl, Baumgarten. Halae Mag. deburgicae. 1735. 4. p. 397 — 474. Das übrige ents balt ben Index locorum und verborum.

Rec. freuet fich uber ben guten Fortgang bes Unterneb. mens, Die einzelnen theologischen Commentationen in ein Sane ges ju fammeln, fo oft er einen Band bavon in die Sande befommt, indem dadurch mabre Ochage achter Belehrfamfeit ungleich mehr in Lauf tommen wie fonft, ja felbft bet Bergeffenheit entriffen werben. Bisher blieben bergleichen Arbeiten, Die befto grundlicher ju fenn pflegen, je befchrantter Die gur Abhandlung gewählte Materie ift, gewöhnlich anf ber Acabemie, ober an dem Orte, wo fie geschrieben murben : fo daß, wie Rec. zuverläffig weiß, auf einigen Unisverfitaten nicht mehrere Eremplare abgedruckt werben, als grade jur Bertheilung unter die Ditglieder berfelben erforberlich find: benn ber Druck folder Belegenheitefdriften pflegt ein Onus des Universitatebuchdruckers ju fenn. Durch Dief, warlich nicht auf pecuniairen, fonbetn einzig auf literarifchen Bortbeil berechnete Unternehmen aber, werben fole de gelehrte Arbeiten mehr res omnium; wenigftens ift nun Die Unbekanntschaft mit solchen Gelegenheitsschriften nicht mehr bamit gu entschuldigen, daß fie nicht aufzutreiben fepen, ober zu wenig ins Publifum gefommen maren. Unter ben in ben letteren Sabren berausgefommenen fleinen Schriften zeichnen fich in biefem Bande Befonders bie von Schnurter, Seorr und Jiegler aus, beren Namen icon für Die Bute : 17. 21. D. 25, Lili 23, 1, St, IV& geft.

Meler, and fonft tilch unbefannt geblieberen, Arbeiten bürgen; nur bag wir herrn Store eine minder, von Parenthefen Großende Schreibart wunfchten, woburch fie fo fcmerfallig und unverftanblich wird. Auch: bie alteren Arbeiten eines Sufnagel und Delthufen, welche bier erideinen, behalten noch immer ibren eigenthamfichen Berth; wenn wir gleich jest über manden bier gepraften und geaufferten Duntt fcon binaus find, wie a. B. ob es Meffianifche Pfalme, und Beiffagungen überhaupt, gebe ober nicht. Anbre Gelehrte haben fich auch die Drube gegeben, ihre Arbeiten von neuem burchaufeben, und mertlich ju verbeffern, und in biefer verbefferten Seftalt in bieß Bert einrucken ju laffen, als Weife und Store, wodurch es gar febr am Berthe gewinnt. -Doch nicht bloß die fleineren fcon einmal abgebrucken ger lebrten Arbeiten; fonbern auch gang neue, und bieber unger btudte werben uns bier geliefert; wohin in biefem Banbe bie benben Winterbergischen Differtationen, und die scharffin nige Abhandlung von Auperei über die Pfalme, gehören: So findet also manche Abbanblung, die vielleicht im Ropfe ober Dulte des Gelehrten verschloffen bliebe , weil es an Gelegenheit jur Befanntmachung (wenigstens in lateinischet Sprache,) fehlte, bier eine Aufnahme, und tommt int Dublitum, welches ein wesentliches Berbienft biefes Bertes Mus diefen neuern Arbeiten find wir fouldig unfern le fen einige Oroben mitzutbeilen.

Minterberg ergablt in der diff. de gladie infia Chrifi ab apostolis comparandis, wie et einst von einem feinet Bubbrer mabrend ber Lebrftunde gefragt fen: warum Seful Quc. 22, 36 ff. feinen Jungern befehle, fic Schwerdter and jufchaffen? Er habe einen Bormand gefücht ber Arage ausjuweichen, bie er felbft nicht ju beantworten gewußt babe, bis ibm bieg nach vielem Dachbenten gelungen fen. für ben Lefer um fo unwichtigere Erzählung, je weniger d ben der Stelle Strupel empfindet, batte füglich wegbleiben mogen.) Diernachft pruft und wiberlegt er brev Meinun gen alteter Interpreten, Die allerdings bier ungulaffig mat Seine eigne tommt bann barauf bingus: Bas if ber Stelle ungaupa beiße, werbe in ber fprifchen Heberg fegung burd Lan ausgebruckt, und dief bedeute im la teinischen und Griechischen Xiphum. Durch eine nordrlicht Apun.

Ibeenverbindung fen ihm nun pibalich eingefallen, bag in eben biefer Sprache 1250 cibum bezeichne. Diese Nebulichteit zwifden bepben Borten babe ibn auf Die Conjectur geleicet, daß Jesus Sabko gesagt habe; was aber feine Junger verbort, und Saipho verftanben batten. Diernach ere flart er mu erft die Stelle an fich; bann fucht er gu zeigen. bas Befus Sprifc gerebet babe, und wie es getommen fepn machte, daß fich die Junger auf die angegebene Art verbort batten. Allein mas ber Berf. auch immer aus bem Bufame menhange für feine Confectur fagen mag: fo bleibt boch, nach Rec. Gefühl, Die hierauf folgende Menferung ber Junger: nupes, edu pagapac ade duo, in fofern bamit unvereinfar, als Jefus nun bas bemertte Difverftanbnig nicht geboben; fondern vor Traurigfeit mit einem blogen inavor ess beruber hinausgegangen fenn follte. Ueberdem hat Rec. bles fe Stelle nie beunrubigt, weil er fle nicht gang wortlich nahm. fonbern ungefähr fo : "Beiten werben tommen, wo es Doth thun mochte, man verlaufte ben Roch vom Leibe, und ichaffte fic ein Schwerdt an;" b. b. außerft gefabroolle und bedrangte Beiten. Bum Erftaunen Selu verfteben bieg bie Junger eis emilid. Bor Trauriafeit über biefe Ericheinung ben Ochia lern . Die er icon fo lange unterrichtet und mit ber Babrbeit befannt gemacht batte, daß fein Reich nicht von biefer Belt fen, und er burch bie Bewalt ber Babrheit, nicht ber Bafe fen, regieren wolle, bricht er ploblich ab.mit einem : Saavor er, nun, laft es nur gut feyn, ich febe wohl, ibr ferd noch immer die Janger nicht, die ich mir wanfibe. Bey dem allen aber macht die obige Conjectur bem Beobachtungegeitte, und ber gludlichen Combinationsgabe bes Berf. Ebre.

1. Reg. XIX, 11 et Corani Sur LXXVII, 4. Inde metu frangi, pavere, timere, v. c. in Michaelis chrestom. arab. p. 49 lin. 7 ed. prior. Leo autem proprie taurorum aliorumque animalium cervices frangere dicitut. Sic ap. Hom. Il. p. 61 fqq. et A. 175. Hor. od. I, 23. 9. Stat. Theb. XI, 27. Val. Flace. II. 458. -Quae cum ita sint, exquisite h. l. ac proprie de leone dicitur: qui frangit animalia, et cui nemo ea eripit, eripere conatur ac potest. Sonach ift es affo unnothis, mit Michaelis, Anapp, Boebler, Dathe u. a. m. anjunet. men, bag bie Alexandriner und ber Chret און ומציל, סטפר אינן מציל , עד nemo sit , qui me servet et eri. piat, gelefen batten, und bag biernach unfer heutiger Zept ju verandern fen. Ift gleich die Bedeutung von pre fervare ben Aramdern und Debraern nicht unbefannt: (veraf. Df. CXXXVI, 24. Thren. V, 8) fo ift doch die gewöhnte de Lesart nach ber Rupertifchen Darftellung vorzüglicher und erquifiter, fo bag man eber glauben mochte, de Mierandriner und ber Sprer batten ebenfalls bie beutige Lesart gehabt.; aber fie unrecht gefaßt. - Den Schwierigkeiten in der Boteftellung Pf. 9, 7- 100 es fo heift: המה התרבות לנצח וערים נחשת עבר וכרם המח Der Berf. burch folgende veranderte Bortfugung ab :

אבר ובר משמש (ין מעמט להלבנט קנצט נמרגם נפשט ניאיר פם

Hostis — periit; vastitates aeternae et vrbes dirutae! Evanuit memoria terroris, quem scil. olim hostes nobis incutiebant. Auf diese Art ist alles sliessend, naturlich und des Dichters würdig. Was das lette Wort nond betrifft so bedeutet dies, nach des Vers. Anmerkung, aegritudinem vel terrorem, quo animus vel cor liquescat et contabelcat, ad rad. Don liquescit, dissiuere fecit, und notion der norm adtonitum pavorem, oder vielleicht eigenetick animi motum, s. conturbationem a rad din commotus est, adtonitus vagatus est, oder fluctuavit, woher aud dinn fluctus, s. mare a motu, Lat. aestus.

vrientalischen Sprachen, und von einem feinen kritischen

Gefühle, und gebilbeten Gefchmade in bet orientalifden Doefie.

Ein besonderes Berbienft biefes Bertes ift es noch, bag barin auch alte, außerft felten geworbene gelehrte Abhanblungen aufbewahrt, und ber Bergeffenheit entriffen merben. . Cie ne besondre Bierde Diefes Bandes ift die gulett oben anges führte Differtation von Chrift, Bened, Michaelis, beren Mittheilung bie Berausgeber Beren C. R. Diemeper, und Beren Bibliothefar Wagnitz verbanten, ba ein, mit Rande anmertungen von eben biefem Chr. Bened, Michaelis, und Job. Dan. Michaelis verfebenes Eremplar davon auf der Sallifchen Baifenhaus = Bibliothet aufbemahret wird. - Bit glauben unfern Lefern einen Gefallen zu thun, wenn wir fle burch die Inhaltsanzeige auf biefe gelehrte Schrift aufmerte, fam machen: . 6. 1 Praelumta argumenti facilitas, tractationi nostrae non obiicienda. §, 2 Nodos in suscepto atgumento paene infolubiles deprehenderunt, ex Hebraeis Kimchi, §. 3 Ex christianis vero Guffetsus et Cledus, physicos atque morales. 6. 5 Respectu systematis totius mundi supera vocantur coelum et coelestia; infera vero, terra et terrestria. §, 6 Deus cum respectu ad coe-lum descendere dicitur, cum se mortalibus specialiter manifestat; adscendere vero, ubi manifestationem illam sui finit. §. 7 Alio tamen respectu descensus adscensusve Dei capitur Genef. XVIII, 4r. XLVI, 4. Prov. XXX, 4. 15. LXVIII, 19. 5. 8 Angeli er ministri Dei descendere dicuntur, et adscendere; itidem cum respectu ad fitum terrae et coeli. §, 9 Infernus temere in sole quae-fitus. §, 10 Borealia sunt supera et adscensus terminum faciunt; australia vero infera, et terminum descensus: com respectu ad elevationem poli arctici. §. 11 Ipsis kriptoribus et gentibus exteris borealia vila funt esse supera australia vero infera, §, 12 - Adplicatur haec notio superorum et inferorum ad Gen. XXXVIII, 1. Alia exempla in quibus iter versus austrum dicitur descenfus, versus boream vero, adscensus. §. 14 Conciliantur cum hac notione duo exempla contraria vifa Gen. XIII, 1. Num. XIII, 17. §. 15 Vius praecedentis observationis primus, nova etymologia vocum צרין Septentrionis, et meridiei. §. 16 Vfus alter, fitus locorum facrorum  $\Omega_{3}$ 

declaratus, et ratio evidens enare 2. Sam. XXIV. 6 inferius et australe ex mente Chaldaei coincidant. 6. 17 Vius terrius, illustrata navigatio Paulina Act. XXVII, 3. §. 18 Specialior superioris notionis determinatio: Iter ex Cananaea in Aegyptum, descensus; ex Aegypto in Cananaeam adscensus est. \$1.19 Vsus specialioris huius observationis, geminus locus illustratus Exodi I, 10 Gen. XLVI, 4. S. 20 Tertia superorum et inserorum classis: montes, colles et editiora quaeque loca, ab una; valles vero, planities, campi, et depressiora quaeque ab altera parte. — Vbi respectus hic diserte non explicatur, ex contextu et chorographiis facris indagandus est. §. 21 Oppida subinde supera, agri vero et pomoeria oppidorum infera effe cenfentur: quia oppida montibus superstructa fuerunt. §. 22 Adplicatur observatio ad exempla Bethlehemae Ruth III, 3. 6. IV, 1. 6. 23 Item Ramae, seu Ramathaim 1. Sam. IX, 11. 14. 27. Dothan 2. Reg. IV, 18. Indeque declaratur locutio, via adicendens Iudd. XX, 41, XXI, 19. 1. Par. XXVI, 16 et quid in templo superius inferiusve fuerit. 6. 24 Ex Iudaea reliqua in partem eius campestrem et in Philistaeam descenditur; hinc vero illuc adscenditur. 6. 25 Aridum, seu terra continens in superis; maria, locus, flumina, fontes in inferis censentur. 6. 26 Speciatim iter în intermedia ludaea tum versus mare mediterrameum, tum versus Iordanem, descensus; retrograda vere profectio alcensus est. § 27 Vsus praecedentis observasionis pro illustrando loco 2. Sam. XIX, 25, 26 et vero situ Gilgalae 2. Reg. II, 1. \$ 28 A maioribus fastigiis tendens ad minora, descendere dicitur, hinc explicatur et vindicatur phrasis descendere super montes sudd. XI, 37. 6 29 Situs locorum respectu decurrentis fluvii, facit quartam supergrum et inserorum classem. 6. 30 Quin: ta superorum inferorumque classis ad loca et obieda, quae bello oppetuntur, adscenditur; contra ad loca, in quibus fit proclium descenditur, et ab his, rursus adscenditur. §, 31 Morali sensu loca digniora, supera; minus bonora, infera. §, 32 Ad iudices et indicia, veluti ad fastigia, adscenditur. . §. 33 Reges, cum adount alios, descendunt: qui vero reges corumque aulas adeunt, adscendunt. S. 34 Explicatur locus Cohel. III, 21 de animae humanae adiceniu furium, animae vere bruterum

descensu deorsum. 4. 35 Loca ubi tabernaculum conventus, arca foederis, et altare domino erectum, concipiuntur ut in fastigio posita. \$. 36 Hierosolyma inprimis emimait, physice quidem quodammodo, magis vero moraliter et dignitate. §. 37 Igitur Hierofolymam undiquaque adscenditur, ab Hierofolyma vero quaquaversum descenditur. 5. 38 Indaea ad alios Palaestinae tractus, et Palacítina tota ad exteras regiones relatae sublimes sunt. § 39 Sacra fastigia eminent super fastigia tum physica, tum ex moralibus mere civilia. §. 40 Exempla a Guss setio objects, in quibus adicensus et descensus promiscue capi videntur, conciliantur ex diversis superi inferio-que respectibus. §. 41 Alia superioribus similia exempla conciliantur. \$. 42 Adparentia auvoa stili sacri resolvun-tur: quorum primum, descensus ad fastigium. \$. 43 Alterum adparens axupov adicentus a fastigiis. §. 44 Tertium adparens auveou: adicensus ad humilia et plana.

Mn.

Sammtliche Schriften bes neuen Testaments. Zus bem Griechischen übersetzt von Johann Jakob Stoly, ber Theologie Doctor und Prebiger an ber Martinsfirche in Bremen. Dritte, burche aus verbefferte, und jum Theil wieber von neuent umgearbeitete Ausgabe. Erster Theil. XXVIII wind 332 G. Zwepter Theil. VI und 274 G. Burich und leipzig, bep Biegler und Sohnen. 1798. gr. 8. 1 9/2. 18 20.

Doppelt fühlte Rec. bep bem Ankbauen biefer neuen Auffage bas Bergnugen, welches er bey ber Angeige ber vorigen Ausgabe (f. M. A. D. Bibl. 28fter B. G. 279-287) empfunden hatte; nicht bloß wegen ber bobern Bollenbung, die jest das Werf unverfennbar an fich tragt; fondern vor juglich bes unendlich vielen Guten wegen, bas bie Letture biefer Uebersehung icon mabrend bes turgen Beieraums von ber amepten bis gur britten Ausgabe unter bem beffern und gebil. betern Theil unferer Dation gewirft baben mag. Bie viele taufend

taufend Christen murben icon innerbalb jener bren Stabre durch das Stolaische D. E. in den Stand gesett, mas Ses fus und feine Ochuler gepredigt und gefdrieben haben, riche tiger zu verfteben, und ben Berth ihrer Lebre beffer einzus Die badurch erhaltene Reinfaung ihrer Begriffe mußte fich indeß burch fle unter viele andere verbreiten, und biefe reigen, fich ebenfalls ber ichonern Unficht ber Burbe best Chriftenthums ju nabern. Dur eine furge Beit, und man wird gewiß bie feligen Birfungen icon fpuren, welche biefes einzige driftliche Bolfsbuch unter uns bervorbringt; mogent gleich unwiffende Popen, Die von reinerer Schriftausleaung feine Begriffe haben, in ber lacherlichften Ruftung gegen baffelbe fampfen, und es mit grimmiger Beberbe als eine noch gant unreife, und baber bochft ungefunde grucht ausschreien. Rec. abnete icon bep ber vorigen Ungeige bie Bluthe gu eis ner funftigen driftlichen Bulgata in ber Stolgifchen Uebertragung, und er hofft, daß menigftens die nachften Genera. tionen die icongereifte Frucht genieffen merben, welche wit in ihret Bluthe nur erwarten fonnten.

Ueber die großen Vorzüge biefer Ueberfegung im Allgemeinen hat Rec., wie er glaubt, icon ebebin ausführlich und hinreichend gesprochen. Er barf also jest nur über bie neuere Ausstattung furt referiren. Offenbar mar ber Termin zu furz, (etwa ein balbes Jahr) welchen die Berleger bem Berf. jur neuen Bearbeitung gefest hatten. Freilich mochte berfelbe icon vorber von Beit ju Beit an dem Berte gefeilt und geglattet baben. Allein biefes geschieht benn boch gemeiniglich nicht mit dem Weift und Gifer, als wenn die neue Auflage wirklich icon beschloffen ift. Es mare baber recht fehr ju munichen gewesen, bag er fich jur Heberarbeitung bes Sangen wenigstens anderebalb Jahre vorbehalten batte. Und auch das ware für ein so großes und wichtiges Mationalwert, aller Borarbeitungen ungeachtet, nicht zu viel ge= wefen. Denn in dem furgen Beitraum fonnte unmöglich alles genau gewogen, und bas ju Berbeffernbe gang verbefe fert werben. Er that indeffen, mas er fonnte. nahm er auf die über bas Bert ericbienenen offentlichen Bes urtheilungen Ruckficht, prufte biefelben forgfattig, und bebieft, was ihm davon bas Befte fchien. Mit Bergnugen bemertte Rec. babey, daß ber Berf. auch auf die von ihm in ber obengenannten Anzeige ertheilten Bemerfungen nicht nur achtete:

fonbern bag er von ihnen allein bis auf eine einzige, in biefer neuen Ausgabe wortlich Gebrauch machte. And die neuern feitbem befanntgemachten, und ju feiner Renntnig gefommenen Bulfsmittel benutte er, fo wie bie Privatbemertungen, bie er verfcbiebenen murbigen Gelehrten ju. ban-Unter diefen zeichneten fich besonders bie von bem herrn Domprediger Mikolai ju Bremen aus. Diefer Belehrte, feibst als Ueberseter des D. E. rubmlich befannt, fas ben noch übrigen Theil biefer Hebertragung wortlich durch, Cebebem batte er bas icon ben ben brep erften Evangelien gethan), und madfte ben Berfaffer auf bie feinem Bedunten nach bemerfungswertben Stellen aufmerffam. Mimmt men bierzu noch bie eigenen neuen Untersuchungen bes D. St.: fo fann man leicht vermuthen, daß das Bange in Bergleichung mit ber vorigen Auflage febr betrachtliche Borguge babe. Defonders fuchte ber Berf. feiner Ueberfetung, bep welcher man 'in vielen Stellen nicht mit Unrecht ju viel Umschreibung gefunden gu haben glaubte, mehr Gedrangtheit ju geben. Auch auf bie Rritif ber Lesart bes Originals nahm er bief Dal nach einiger Gelebrten Erinnerung mehr Rudficht, und fieß basjenige bier unter bem Terte, und gwar mit fleinerer Schrift bruden, was fich in ben meiften, alteften und beften Sanbidriften des D. E. nicht befindet, und allo for unacht anzuseben ift; ob es gleich in unsern gewöhnlichen Ueberfetungen ju fteben pflegt. Bedentlichen Rreunden ber Bibel mochte vielleicht vor bem Banken mancher Lehre bes Chriftenthums bange werden. Allein burch biefe neuen fritifcen Untersuchungen ift teine Sauptlebre bes Chriftenthums auch mit in einige Befahr gerathen. Gebr wohl mar es gethan, baß ber Berf, ben Menschenfobn anftatt Diefen Menfchen burchgebends wieder aufgenommen bat. wird in ben Biographien Messias anstatt Christus mabre fcheintich Benfall finden; fo wie gewiß tein vernunftiger Ers Harer es tabeln wird, bag in ben Briefen bas erhabenere und mit großer Rraft gefeste Jefus Chriffus auch aus afthe tifchen Grunden durchgebends benbehalten marb.

Der bescheidene Berf. ift so billig selbst zu gestehen, daß seinem Werte noch manches zur Bollendung feble, und daß es fich nur durch öftere Bearbeitung berselben nahern konns. Er erwartet daber keinen allgemeinen Benfall, macht sich auf ungleiche Urtheile gesast, sieht benfelben mit Resignation und mit

mit bem beften Willen, aus allem ju fernen, entgegen; ift aber boch feft überzeugt, bag bie Guten und Ebeln aller Dargepen feiner Redlichfeit alle Gerechtigfeit merden wiederfahren laffen. Da es nur bie Sache mebrerer Belehrten fenn muß , ibre Beptrage aur immer bobern Bollenbung eines fol den Berts an liefern, und ba ber wurdige Berf. auch anf Die gerinaften Bemerkungen achtet: fo will Rec., von bem Drange vieler andern Beschäffte baju gezwungen, nur einige wenige Stellen auszeichnen, welche funftig, noch gewogen ju werden perdienen midten. - Er glaubt, bag bje Rebemeife: fich mit jemand um etwas vergleichen (Matth. 20, 2 συμφωνησαι μετα τινος εκ τινος) unferm Redenebrand nicht gang angemeffen ift, fur: mit jemand um etwas einig werden. Sollte nicht Matth. 8, 20 er hat nicht so viel Eigenthum, gewohnlicher und ichicklicher fepn, als er bat nicht fo wiel Rigenes? Matth. 25, 10 ift der Del wohl provinciell für Das Del, und ebend. B. 24 fconeiden ju gemein und um perftandlich für ernoten. Das Meffer fann Datth. 26, 52 und ofter, welchem ein nenerer Ausleger ohne allen Grund fo febr bas Wort ju reden fucht, fur Schwerdt, Inmal unter folden limftanden, ba man nach jemand einen Dieb führt, mohl nicht Statt finden. Benn gleich pagape auch ein Meffer bezeichnet: fo ift ja boch nicht die Folge, Daß diefes überall ber gall fepn muß. Matth, 27, 22 ift nach des Rec. Bebunken das σταυρωθητω ju mortlich und bart durch: schlag ibn ans Areutt übertragen. Gollte wohl nicht: laf ibn treutzigen! bafür gefeht werben tons men? Done Zweifel wird das unlangft ohne Doth, ob Abon mit Runft und Anftrengung in An umgelchaffene Exi (Sob. 6, 19.) Diefe Bielen mißfallende Geftalt nicht lange behalten. Dan konnte sagen, daß schon die Praeux bier ihre Richte behaupten murbe. Denn follte mobl ein fterbliches Auge über die tobende See hinmeg dreifig Stadien weit, alle pennabe eine deutsche Deite, und zwar ben fcon ziemlie cher Sinfteuniff, eine am Ufer mandelnde Menfchengeftalt unterscheiden konnen? Go raumt man biters ein Bleineres Sinderniß meg, und fest ein größeres an beffen Stelle.

Vb.

Erläuterungen zum neuen Testament sur geübte und gebildete teser, von Johann Jakob Stolf, ber Theologie Doktor und Prediger an der Martinskirche in Bremen. Drittes Heft. Apostelgeschichte und Epistel (und Brief) an die Römer. Hannover. 1797. VIII und 196 Seiten. 8.

Mud unter bem vielleicht mehr angemeffenen Sitel:

D. Johann Jakob Stolz — Anmerkungen zu felner Ueberfestung fammtlicher Schriften bes neuen . Lestaments, u. s. vo.

Rec, verweift, mas die form und den Berth biefer Anmerfungen im Allgemeinen betrifft, auf ben soften Band Ber R. A. D. Bibl. S. 12 fg., wo er über bas erfte Orud ansinbelich referirt bat. Doch immer ift bes Berf. Dauptablicht, über ben Beift bes Bangen ju fprechen, aus ereges tifchen Grunden über den Ginn einzeiner Stellen au urtbeis len, und von ber, nach bemfelben gefaßten Ueberfegung Diedenfchaft zu geben. Bebildete Lefer werben aus ber febr kichten und kunftlosen Darftellung ber Umftande und Bew . baliniffe, unter welchen Jefus und feine Apoftel einft aufgetreten find, auch bier wieber viel Beruhigung und manche gute Belebrung icopfen tonnen. Denn es ift fur jeben vetnunftigen Chriften fein geringer Bortbell, wenn er in ben Stand gefest wird, fich von ber allmaligen Unordnung unfere Derent au einer meuen Religionereform vernunftige und ridtige Begriffe ju machen. Und barauf nimmt ber Berf. was Rec. in biefen Animertungen burchgebends findet, übere all Rudficht. Bur munichen mare jeboch gewefen, bag in biefem britten Defte ein mehr gleiches Maag gehalten worden mare; indem der Berf. bisweilen ohne Roth weltlaufe We wird, wo er fich batte furger faffen tounen, und nicht . feiten fogar gelehrte Diffuffionen einwebt, beren Beift viels leicht auf einem Blatte jusammengefaßt werden tonnte. Go findet man g. B. über bie befannte Stelle Rom. 9, 5 biet aber 16 Seiten angefallt. Dufterhaft ift bie Runft bes Bf. des eregetischen Dandbuchs, fich turz ju faffen.

## Deutsche und andere lebende Sprachen.

- 1. Der gefällige französische Sustör zur Selbsthüste für diesenigen, die die französische Sprache leicht und in kurzer Zeit verstehen, schreiben und sprechen lernen wollen. Berausgegeben von Herrn Hof- Kammerrath Labraise, und zum Druck bestördert von Wilhelm Friedrich Hezel, Fürst. Heß. Regierungsrath und Prosessor zu Gießenteipzig, in Commission ben Kummer. 1799.

  1 Alph. 6 Bog. gr. 8. 1 R. 42 R.
- 2. Paradigmen ber französischen Artikel, Fürwörter und regulären Zeltwörter, zur leichtern Uebersicht und daher zur Erleichterung des Memorirens, für Anfänger im Französischen, von dem Herausgeber des französischen Sufförs. Leipzig, in Commission ben Kummer. 1799. 2 Bog. gr. 8, 3 R.
- 3. Handbuch zum ersten Unterricht in der franzosischen Sprache; besonders auf Schulen, von Joshann Beinrich Meynier, lector der französischen Sprache auf der Universität zu Erlangen. Narmberg, bep Grattenauer. 1799. 14 Wog. gr. 8. 16 H.
- 4 Erster Unterricht in der französischen Sprache. Für Kinder. Von Johann Bal. Meidinger. Oritte, durchaus verbesserte Ausgabe. Frankfurt am Main, zu haben beir dem Verfasser, und in allen Buchhandlungen. 1798. 8 Vogen. 8.
- 5. Vollständige und beutliche Vorstellung ber französischen Deckinationen und Conjugationen. Zum Ge-

Gebrauch in öffentlichen Schulen und begm bauslichen Unterricht. Von J. F. Wolf. Breston und Berlin, ben Gehr und Comp. 1799. 5\frac{1}{2}\mathbb{Bogen, 8. 6 ge.

Niemand wird wohl fo leicht errathen, was die erfte Schrift, bie mit bem fonderbaren Titel eines Suffors geftempelt ift. eigentlich jum Inhalt habe. Ein Suffor foll bemjemigen eine belfen, ber nicht recht gelernt bat, was er gelernet baben. fitte: ein frangofifcher Sufibr wird alfo bestimmt fenn, basjenige von ihm zu erlernen, was man jum richtigen Bes kand ber frangosischen Sprache zu wissen braucht. Diesen Dienft fann und foll nun freylich jebe Grammatit thun; weit es aber bequemer und leichter ift, basjenige, mas man u wiffen verlangt, nach alphabetischer Ordnung aufzuschlas gen: fo ift biefer frangofifche Sufibr eigentlich eine Gramma. tit, aus ihrem fpftematischen Busammenhang gerriffen, und in lexitographische Form gebracht, wo man alle Gegenstande ber frangosischen Sprachlehre, Terminologie, Redetheile, und einzelne barin vortommende Borte, nach ber Folge ber Buchtaben aufluchen fann, und bey jedem Artifel alles bas in möglichfter Bollftanbigfeit bepfammen findet, was fonft in mehrern Auschnitten ber Grammatit gerftreut ift. Der Ginfall ift nicht übel, und hat unfern gangen Benfall, jumal burch bie augerfte Genauigfeit, wie er ausgeführt worden ift. Denn ba man fich icon lange erlaubt bat, eigentliche Biffenichaften aus ber ihnen nothwendigen loftematifchen Form In teifen , und in Worterbucher ju wermandeln; warum folle te diefe Umanberung nicht auch beb einer Grammatif fatt haben forinen? Um biefes unfern Lefern beutlicher gu mas om, wollen wir erftlich die Rolge-einiger Artifel aus 2 ans geben; und dann den Inhalt einiger Artikel zergliedern. Den Anfang also machen Abbreviaturen — dabep ein ums ftanbliches Berzeichniß gfler Abturgungen, bie in ber frangofis iden Sprache vortommen fonnen : Ablatio ; abfoudre; 216. theilungezeichen; Accent; accroire; Accufatio, - namlich alle ordentliche und außerordentliche Falle, wo er gebraucht wird; Alphabeth, activum, acutus, Adjectiv, - 1) fle tiche tm fic nach Gefchlecht, Cafus und Numerus nach ihrem Gubftantip; Ausnahmen Diefer Regel; 2) ihre Stellung

vor ober nach dem Substantte; 3) Umschreibung der Mosels
sive, bey Namen der Länder, der Materien, u. s. w. wenn
sie von Präpositionen, Abverbien und Substantiven im Beuts
schen genacht werden; 4) Indeclinable Absetzive; 5) Adojettive, die einen bestimmten Casus regieren. Adverdien;
1) ihre Verschiedenheit, sowohl ihrem Ursprung als ihrev
Bedentung nach — hierbey das vollständigste Verzeichniss
aller Adverdien, das wir je gesehen haben; 2) Stelle der
Adverdien in der Construction; 3) Adverdien bey Adjektis
ven und andern Adverdien; 4) Abverdien mit einem Artia
tel; 5) Adverdien des Orts, als relatius gebraucht; 6)
Adverdien durch Umschreibung ausgedrückt. —

- 2) Beil der Einrichtung des Buches nach die gewöhne lichen Paradigmen des Declinirens und Conjugirens in dern Suflor nicht fatt haben konnten; solche aber doch ebenfalls dem angehenden Sprachschiler jum Nachschlagen nöttig sind: so hat der Derausgeber des ersten nöttig gefunden, sie als eisnen Anhang zum Susiör besonders herauszugeden und gleichwohl sinden wir zum Schluß des Sussos diese nämtischen Paradigmen, in der nämlichen Ordnung, Seite für Seite, auf den zwen lehten Bogen, als einen Anhang abgedruckt: so daß also die nämlichen Columnen, um besonzwertauft werden zu können, ein eignes Titelblatt bekonnt men haben; worzu aber diese unnöthige Vervielsältigung, dat boch Riemand, wer bereits eine Grammatik besitzt, die Pastadigmen besonders kausen wird?
- 5) Das Sandbuch jum erften Unterricht in ber frangbe Richen Oprache, ift eine gang gewöhnliche Grammaire. Die Regeln ber Aussprache werben meiftentheils nicht burch beutiche Tone verfinnlicht; fonbern bem manblichen Unterricht Des Lebrers überlaffen. Der Berf. nimmt 8 Declinationen, mit foviel Darabigmen an; Die Darabigmen ber Beitworter werben vollstundig geliefert. Die Grommatit felbft geht bis Dierauf folgt ein Borterbuch, an beffen Unmens bung man Erercitien in Meyniers lebrreichen Aufgaben über bas frangoffice Borterbuch 1798, finden foll. Es. ift nicht nach bem Alphabete, sondern nach 57 Materien georde net. Auf biefe Bocabeln folgt von 6. 170 an ein eigentlis des Berterbuch ber gebrauchlichften Abjeftiven; bann von 2. 181 eine Sammlung der michiaften Beitworrer, ebenfalls nad Materien, 1. E. Des Lernens, Rebens, Effens ac. geordnet:

stinet; die aber jum Theil icon in bem vorhergebenden Beterbuch ihren Plat hatten. Den Schluß machen von G. 187 Anethoten jur Uebung im Lefen und Ueberseben, bewn einige gang artig find.

- 4) Meidingera erfter Unterricht in der frangififchen Sprache foll fue Rinder von 6- 9 Jahren bestimmt fenn, bie noch nicht fabig find, die abstratten grammatischen Regeln ju faffen, und enthalten baber bie nothigften Winte jur Aussprache, Bocabeln, Paradigmen, eine Menge gang und wistandig conjugirer Zeitworter, einige Gesprache und flete me Ergablungen. Das Gange, die Gefprache und Ergabe langen ausgenommen, ift in 35 Lectionen eingetheilt, wovon gleich die ate bis gur tyten bloß Bocabeln nach ben Daterien geribnet, 20-24 bie Derlination ber Befdlechesmorter mit vielen Unwendungen, 25 Bablmorter, 26 Bepwartet and ibren Bergleichungen; 26 ben Gebrauch einiger Rarwieter; 28 bis ju Enbe eine große Unjahl, vollftanbig, mo allen möglichen Abanderungen ausgefehter Beitworter mibalt, moben es uns nur bebentlich vortommt, bag, obne nur den Unterfchied regularer und irregularer Beitworter und ber Sattungen ber erften, ju erwähnen, bepbe unter einanbit abmechkein; ba es boch vermuthlich rathsamer gewosen ware, die gewöhnliche Ordnung bengubehalten; benn nun bat bas Rind teinen Leitfaben, ein irregulares Beitwort, bas es bier nicht ausbendisch conjugirt vorfindet, nach ber Analogie felft ju flectiren, und wird immer glauben, bas es gans tiant Kormation babe.
- 5) Herr Wolf geht von der Bemerkung aus, daß die Sprachschüler gewöhnlich angehalten würden, die Declinationen und Conjugationen auswendig zu lernen; daß aber in keiner Grammatik (das ist zu viel gesagt) die Neumodrter swohl als Fürwörter, in Rücksicht auf beyde Sprachen, so vollständig declinirt wären, daß dem Kinde, das sie auswendig lernen soll, keine Schwierigkeit mehr übrig bliebe; hald stelle man den Nominativ und Accusativ; bald dem Benitiv und Ablativ zusammen; bald lasse man, nach dem Nominativ das Deutsche weg, In diesem Tadel hat der Verf. vollkommen Recht, und wir sind ebenfalls der Meinung, daß in einer guten Grammatik seleckterdings Declinationen soll als Conjugationen vollständig, und ohne die mindeste Abkürzung und Zusammenziehung, ausgestellt werden möß

sam, so daß dem Kinde kein Lasus, keine Person vorkommen kann, wo es nicht die bestimmte Nachweisung über die Richetigkeit in jedem Sebrauch eines Nenns oder Zeltworts in seiner Grammatik vorsinde. Um diesen Mangel zu erschen, hat sich also Herr Wolf entschlösen, diese vollständigen Pascadigmen der kranzbsischen Declinationen und Conjugationen Berauszugeben. Und dennoch ist Weidinger in seinem vorangezeigten ersten Unterricht, noch etwas vollständiger, indem er ber den Conjugationen jedesmal auch die negativen und die interrogativen Umänderungen angiebt, und die dritten Personen nach der Verschiedenheit der Kürmörter, il, elle, on, ausbrücklich wiederholt, welches bepdes Hr. Wolfnicht thut.

Cours de Langue françoise à l'usage des Colleges.
Ouvrage commencé par seu Louis Alex, Lamotte, Professeur au Gymnase de Stoutgart, Continué par un de ses amis. Tome 1.

Much unter bem Titel:

Lectures élémentaires pour les premières années de la jeunesse — 15 Bog.

Cours de Langue françoise etc. Tome II.

Choix de Lectures intéressantes et instructives pour la Jeunesse plus avancée. i Alph. 7 Bogen. 8. à Stoutgart, chez Steinkops. 1799. II. Tom. 1 38. 238.

Dieß ist ein sehr wohl gewähltes französisches Lesebuch, oder wenn man will, eine franz. Chrestomathie, die nach so manchen andern Buchern dieser Art gar wohl ihren Plat behauptet, und sich durch die Auswahl der Auffähr rechtsertigt. Der verstorbne Prosessor, der das Bert vollendet und herausgegesben hat, ist Prosessor Ströblin. Die Granzlinie aber, wo seine und seines Borgangers Arbeit einander berühren, wied nicht

nicht beftimmt angegeben. Enthufiaftifcher fann aber mobil tein Franzose feine Muttersprache empfehlen, als es bler von bem Borrebner geschieht: "Une langue vivance, qui a de la clarté, de l'aifance, de la noblesse, de la decence, de la dignité, de la delicateffe, de la grace, de l'harmonie, du coloris, de l'élévation, de la souplesse, fixera toujours l'atrention de tous les peuples éclairés de l'Europe. Independamment de toutes ces qualités baillantes et solides, la langue françoise a acquis une nouvelle influence en nous olons dire - préponderance par la communication ou affociation politique, litteraire et commerciale, que les Vainqueurs d'une partie de l'Europe viennent d'y Etablir, u. f. w. Auch obne biefe pomphafte Empfehe lung einer Oprache, ju beren Erlernung bieg Buch ein Bulfe. mittel abgeben foll, wurde baffelbe feinem Inhalte nach, in ben Lebezimmern Eingang gefunden baben, ba bie franzofiche Oprache, auch obne alle politifche Berhaltniffe wohl immer gefprochen, gefdrieben und gelefen werben wird. Die Einrichtung benber Banbe ift , bag bie Lefenbungen von bem Leichtern jum Schwerern fortgeben. Die Abichnitte bes er. fen Theils find: - 1) Gentenjen und Darimen - wenn fie micht unter ber Anfficht eines Bebrers gelefen werben : fo mochten viele berfelben für einen Anfanger ju fpitfindig fepn. a) Anetboten aus ber aktern und neuern Gefchichte, meiftens unter moralifchen Litel, nach Art bes Balerius Daris 3 ) Mannichfaltigteiten aus ber Daturlehre und Das mraefchichte - von Sonne, Mond, Erde, Baffer, Pfland gen, Mineralien 2c. 5) Bigige Gebanten und Ginfalle. 6) Kortfetung ber moralifchen Anetboten - bestehend in langern Erzählungen. 7) Sitten und Bebrauche vericbies bener Bolfer. 8) Fortfebung von ber Raturgeschichte, barunter eine Befchreibung des Menfchen. 9) Ginige langere Erzählungen; und 10) abermals moralifche Anethoten, 2. 3. von 2B. Tell, Barnevelt, Regulus, u. a. Den Schiuf maden einige hiftorifche Anmertungen, die füglicher ibren Dias unter bem Tert gehabt haben murben. Unter einem befonbern bentiden Litel ift biefem Theil ein frangofifc beuriches, 6 Dogen ftartes Bortregifter bengefügt. Der zwente Theil' bat für feine größern und ichmerern Auffage folgende Abrhefe jungen. Rach abermaligen Gentenjen, Dr. . ) Beutrage jur Matureumbe - aus Bernarbie De St. Dierre, und Auswie aus ben Reifen Unfons, Baillants, Bongainville's -27. 21. 10. 25, LIL 25, 1. St. IV& Seft.

3) Die Wenfchen, ober Motizen von berichiebenen Biltern. - Die alten Dernager, durch Raynal; Sottentotten, burt Daillant, Die Bilben in Canada, burd Raynal; die Sparmer, burd Barrbelemy. 4) Beschichte - vom Sin bium ber Beidichte, bered Condillac; Beichichte ber Bliba Riers burch Raynal, und Montesquien aber die Grife und ben Berfall Rome. 5) Literatur und Poefie - von Rousseau, Dapaty, Voltaire, Florian, Lamotte, Su pelon, la Sontaine, Berquen und Andrieux. Schim Runfte. Befdreibung ber Salerie ju Floreng, bes Farneft Ichen Berkules und Apolls von Danary. Gesprache, von Poltaire und Chamfort. 7) Philosophie — einzelne Gebanten aus Chamfort, La Brayere, Diderot, Pafcal, Thomas, Raynal, Selvetius und Jonzenelle. 8) Su fcichte; 3. B. die Grachen von Dertot, Berfcworung bet Spanier gegen Benedig, von St. Real, ber Tob bes Seneca und Rero's von Diderot, Brutus und Caffins, von St. Real, Alexander und Bergleichung Roms und Cartha, ne's von Monteoquied, August von Voltaire, u. a. 18. 9) Fortfetung der Philosophie - Bedanten des J. J. Rouffeau. Bey biefem ftartern Theil beträgt bas Bergeich niß feltner Botter, nur einen Bogen. Da fie nicht alpho betifch, fondern nach ben Seiten des Buche geordnet find: fo batten fie füglicher gleich unter ben Tert gefett werben tom nen. Die Entschuldigung bes Berausgebers in ber Bob rebe, bag er Stude, mabrend ber Revolution gefchrieben, aufgenommen habe, giebe ihm Belegenheit ju einer iconen Erflarung über ben Ginfluß einer veranderten politifchen Lage bes Bolfs auf feine Oprache.

Französische und beutsche Gespräche. Ein Versuch burch praktische Anweisung Anfängern im Französischen das Sprechen zu erleichtern. Imprete ganz umgearbeitete und vermehrte Ausgabe Sträßburg und Negensburg, in Commission bei Montag-und Weißischen Buchhandlung. 1799 16 Bog. 8. 16.8.

Wir haben biefe Gesprache gleich ben ihter erffen Erfchelmung für ein überaus nubliches Sulfemittel jur Erlernung ber frangofifchen Sprache erflart, und fonnen es jeht nach ibrer mebrern Bervolltommung in biefet zwepten Ausgabe mit noch großerm Rechte thun. Boran geht eine prattifche Anleitung um grangofice : Opceden, worin gleichsam die Elemente and Borfenneniffe ju biefer Uebung vorausgeschickt werben. Che enthalt ein Bergeichniß aller Arten von Sablwortern, Monate, Ralenbertagen, Rutben, Formein ju allen moglichen Umanderungen ber Beltworter avoir und etre, Grabation der Bepworter (und boch find bie jabireichen Formein vom Bebrauch der Abjettive alle im Grad bes Poficips,) und Borterverzeichniffe der Zeitmorter, Rennworter, und bender in Berbindung der Mebenworter und Bormorter, und wieber in Berbindung mit ihren Zeit und Dennwörtern; und eine große Sammlung von Rebensarten des vettrauten und ate fellschaftlichen Style. Der Gesprache felbft find 58, in gepaltonen Columnen für benbe Sprachen; fie And mit einer Reichtigkeit und Mannichfaltigkeit geschrieben, über bie man fich wundern maß; auch find bennahe alle Begenftanbe eta' copft, wordbet man frangofift ju fcmaben pflegt. Bum Odlug find noch angehangt ein Bergeichnis von Opentimbetern. Gallicifmen und Germanifmen, und ein Borterbuch aller Runfte, Sandwerfer und Banbebierungen. 28tr mif. fen tein Buch, beffen fleißiger Gebrauch fo febr ben Dangel an Gelegenheit, fich im Frangofich werchen gu uben, gu erfeben gemacht ichien, als gegenwärtige Befprache, bie wir daber allen frangofischen Oprachfoulern empfehlen tinnen. Drud und Papier unterftugen biefe Empfehlung. Bir verbinden mit biefer Angeige, ber Achnlichfolt mogent

Die Kunft, auf die möglichst geschwindeste Art Franzosisch sprechen und schreiben zu lernen, oder Neues französisches Elementarwert; ein Gegenstück zur Meibingerischen praktischen franz. Grammatik, von Wilhelm Friedrich Hezel. Erster Kursus. Erste Halfte. Gießen, in Commission ben Stamm, Universit. Kunst-und Buchhandler. 1799. 15 Bog. 8.

Denn bier ift ebenfalls ein unerschopflicher Reichthum franabfifcher Befprache mit ihrer beutschen Utberfebung an ber Seite, über alle bennahe benfhare Segenftande bes Frango-Moldwatens, mit allen ben Abanderungen, beren nur bie Befcomindigteit ber frangbfifden Oprache fabig ift, aufgetifcht. Die Runft aber, auf die moglicht geschwindefte Art grangofich fprechen gu lernen, Die Der Titel als Schilb ausbangt, ift teine andere, als die weiland philanthropische Bafebowiche Art, Latein ju lernen, mamiich ohne bie laftige Grammatif, burd blopes Borfdwagen. Man foll namild, obne vorbergegangene Regeln ber Aussprache, Rinbern eins von ben formein biefer Gefprache ju wiederholten Dalen langfam vorlefen , fo bag fie die Ausfprache dem Dund bes Leftrere ablernen; bann beutich ertlaren, auffchreiben, urib Rinder vom Blatt wiederholen und überfeten laffen - und bintennad erft die Grammatif nothigen Ralls ju Salfe rebe men. Indem alfo ber Berf. boch bie Rothwendigkeit ber Grammatif zu Erlernung der frangofilden Sprache jugiebt : To wollen wir allenfalls feine portragende Dethode gelten lof. fen; ob wir uns aleich nicht überreben fonnen, daß baburch viel Beit und Dube gewonnen werbe, und immer noch bes Glaubens fund, daß die Grammatifalmethobe, mit fortwas. render Praris verbunden, jur Erlernung einer jeben Opra. de bie meifte Grunblichkeit gewährt. Der Bewrache find ibrigens in biefem Buche 90, die unfern vollfommenen Denfall baben; barauf folgen 209 Oprudmorter, Gentenzen und Marimen; und bann noch ein Anbang von einigen, in ber Sprace bes Umgangs oft vorfommenden Dorafen und Benbungen. Die zweite Balfte foll & fleine Schaufpfele. auserlefene Wefdichtchen , Anethoten und Scherze, eine Bleine Encotiopable aller Biffenfcaften und eine Anleitung gum neueften frangofichen Briefftpl; ber zwente und britte Rurfus ben erften Grammatitalunterricht, nebft Labellen und franaskiden. Spnonymen, und dann eine ausführliche französische Brammatif entbalten.

Bg.

## Bermifchte Schriften.

Blide in das nächst zufünstige Europa. Vom Seaneral Dumouriez. (Aus dem Französischen übersfest.) September. 1798. 368 S., 8.

Der Marin 'bes Lages, Dumoneies - feit 1792 bis 1800, in einem Beitraum von acht Jabben - toniglich franbfifdet Minifter und Wertzeng ber Rriegesertiarung granttriche gegen die Roalition; bann republitanifder Deerfubrer. Beffeger und Bertreiber ber verbundeten Armeen vom frange fiden Boben, Eroberer Belgiens; Emporer gegen ben Mational's Romvent, Ueberlaufer ju ben deutschem Armeen; flichtling nach ber Elbgegend, Einfiebler bald bier bald bort in den Borftabten von Samburg; Schriftfteller, Ueberfeber : hid Antirepublikaner, bath Republikaner, bald wieder Moyalift in feinen im Exil verfaften großern und fleinern Schriften; bald voll Doffnung (turz vor bem sten Rruftis bor) nach Paris juruckjufebren, bald wieder (mabrend des Laufs bes flegreichen Jahrs 1799 für Defterreich) ein offente, Ad erklärter Anbanger Lubwigs XVIII., von welchem er auf finet Reife nach Petersburg bes Studs mit ibm zu Tifche in fiben nicht gewärdigt ward; - jest endlich in Deterd. burg, wo er nach bffentlichen Blattern von Paul I. gnabig af = und mit einem anfebnlichen Bebalt in Dienft genome men fenn foll. - Diefer fonderbare, bald vom Schickfal begunftigte, balb vom Schicffal verfolgte, bath bas Schickfal betampfende Dann von allen garben - ftebt gleich eimer Caffandra fatidica (noch eine von feinen Deoteus: Role im!) auf, und weiffagt Europa, Die Aufthung feiner gefells Maktlichen Berbaltniffe, ben Untergang feiner politifchen Berfaffung und feiner Thronen , ben Regenten Berbammniß, ben Unterthanen Elend, ben Landern Anarchie und Berfto-100 en n diese europäischen Regenten und Biller feinem Zath nicht folgen, in einen Bund und ju einem allgemeinen Krieg gegen Frankreich jusammengutreim, fich in Dagte zu erheben , um Kranfreich, ober vielmebr besten ephemerische Regierungsparten (bamais bie Bentarchie bes Direttoriums) Die er von ber frangofifchen Ration und folglich auch von dem großen, bewaffneten Theil berfelben, absons

absondert, — zu befedent, zu bezwingen, zu demathigen und zu stürzen; um erst dann einen allgemeinen (ewigen!) — Frieden zu schließen. — Das ist sein Wunsch, das sein Wille; das ist seine Absticht und die Tendenz in dieser Broodure, deren (versphiete) Anzeige wir hier nachholen. — In wenig Mounten erlebte sie mehrere Ausgaben und Usberssehungen, ward von allen Parteyen (frezlich aus verschiedennen Gesichtspunkten angesehen) verschlungen, und ist jest längst vergessen.

Wir mussen uns entschließen, sie aus ihrer Vergessenheit noch einmal herauszuziehen, um von dieser Nouvelle de jaur, — damals eine große Merkwärdigkeit der Zeit, — durch eine concentrirte Darstellung ihres Inhalts, eine allzemeine Uebersichtzu liesern. Immer kann diese im Marz des Jahrs 1800 geschriebene Darstellung des Rec. noch als eine Neugler befriedigende Merkwürdigkeit des Tages gelten, da sie zugleich den Erfolg — dieser im September 1798 geschrieben nen Botherverkündigungen Dumoutlez als Resultat involviet. — Also:

"Borbericht zur zwepten Austage." Großen Bepfall, allgemeine Sensation, aber nicht tief eindringende Wirskung, bat die erste fünf Monate vorber erschienene Austage dieses Semaldes der nächken Zutunft in Europa gehabt. Lettere niche, 1) weil man dieses Buch nicht in die Riasse, die mehr Neugierde als Juteresse erregender Brochuten seben konnte, (?) 2) weil wenig Regenten Zeit gehabt haben est, du lesen, und den Willen est ihrer Betrachtung zu würdle gen, (!)\*) 3) weil die darin behaupteten Stundsätz, die. Politik, oder die Plane der mehrsten Kadinette bestritten, und sie est solglich mit Porurtheil und mit der Begierde est, zu kritisten, Uebertreibungen darin zu entbecken, gelesen haben. — Die seit der Zeit (der ersten Auslage) schnell erfolgten Begebenheiten, haben die Borhersgungen in Ersssillungs gebracht (?) — Frankreich allein hat die Wicke

a) Um nicht ein Buch iber bieses Bachloin zu schreiben, musfen wir und, und die Lefer sich, mit dem Unterftreichen
der Worte und mit diesen Signis, begnugen. Aber wie
viel Signa waren nothig! wenn jede Behauptung des
Werf. die deren bedarf, signire werden sollte!

tigleit biefes Berfs erfainnt (?). Die Regierung hat alle migliche Mittet angewandt, um beffen Ginführung in grantreid m wethindern (??). Man bat fich in dem 3wed bes Buchs geiret (?), wenn man es als Zwietracht erregend betrachut: et ift gegentheils rein philanthropisch (!.!) Beiter unten, nennt ber Berf. Die in biefem Buch enthaltnen Boe nachtungen und Anschläge, ble, einer allumfaffenden Menschenliebe. Jeber Staat moge das darin Gevathne in Lusubung beingen: so wird der schwellste und vernang. tigfte Griede bie Frucht bavon femt, und Europa der Ru-& - (doch, bes Brabes?) - gerießen. Europa datf fich nur verbanden - (und in biefem Bunde verftebt fic. Eintracht und reine Dbilantbropte profibiren ) - um auf fichern und billigen Grundfaben einen allgemeinen grieden ju erhalten. Benn Franfreich ben ber Beigerung bes untt: fo wird vielleicht ein lebhafter, aller turger (?) Krieg Mi Salge bavon fenn, u. f. w. Der Borwarf ber Partenlibteit biefes Buchs, gegen Frantreich, ift nach bes Berf. Reinung leicht zu vertilgen: bas frangofiiche Bolt wird batin mit bem größten Intereffe behandelt; bem militairifchen Aubm der Franzofen wird gebuldine; ihnen wird eine nabe beffet gutunfe verkandigt, u. f. w. Diefes Gemaite und bin Berf. werden dereinft in ben Mugen ber Frangofen gematfertiger fenn, und biefes Buch mird pon ihnen als bie' Stimme ber Gerechtiakeit und Menfchenliebe betrachtet were ben (?). - Go viel jur Probe ber Apologie bes Betf. iber bie Tenbeng feiner Odeift.

Im September (1798) häuften fich die schrecklichsten Begebenheisen mie Schnelligkeit auf die französiche Nation, wo bereiten ihr eine Kette von Unglücksfällen. Nelson hat die Fiotte von Toulon zerstott. Sonapaste ist obne Kettung verloven (?). Die Sefährten seines Unglückstommen durch Hunger, Krankheit und das Schwerdt der Museimänner um. Malta kann nicht mehr proviantirt, und wird ein Raub des russischen Seschwaders, oder dem Königt von Raub des russischen Werben (??). Korfu, und selbst Konsika, werden den Franzosen entrissen, u. s. w. Der Luig mit den Amerikanern ist sast unvermeidlich: denin man kann ihnen ihre Schissladung nicht vergüten, und so wicht eachschligen. Stallen seht in Brand. Der König von Neapel ist bewassnet, um Rom von seiner demokratischen Raus

Anarche zu befregen, und den Linmarko der revolutionairen Armee in seine Graaten zu verhindern. — Die Stiaven in Arau, welche die tapfre Schweizer Mation zu reprasentieren glauden, haben sich über die Netzelen in der Schweiz gefrent. — Im Junern von Krantreich ist alles zerüttet, erschöpft; der Handel von Marseille, die Mas Kusakturen von Lyon u. s. w. sind zu Grunde gerichtet; der Hasen und die Zeughäuser von Louion ausgeleert, die Mas Erden und die besten Generale sind elend umgekommen. Die Hasen von Pordeaux ist seiner Schisse beraubt, und diese Scadt, so wie Nantes; Rouen, Pawee, auf ein Drietheil Herr ehematigen Bevölkerung herunter gebracht, u. s. w.— (Das alles heißt doch, als ein ächter Clairvopant sehen, me shelsen und wahrsagen!). So weit der Borbericht.

In ber hierauf folgenben turgen Ueberficht ber damail gen Lage ber Dinge, fpricht D. quenft ale Dann von Rriegshandwert, und beweifet in bem ibm eignen enticheben ben Ton, - unwidersprechlich, bag bie Unterhandline gen zu Leoben und Campo Formio, von bem Raifer übereit waren, baf ohne fie und ben ber Rortfebung bes Rrieges, Donaparte Cheffen Zalenten D. Abrigens an mehrern Otth Im bod Gerechtigkeit wiederfahren laft. De mortuis, bent: ber Philanthrop, nit nifi bone) mit feiner gangen Urmee (und boch auch wohl alle übrigen frangbifichen Armeen und Benerale?) unwiederbringlich verloren gemelen mare. D. nimmt ben biefer einseitigen, bem Raffer gelefenen foarfen Lection auf die mannichfachen Sulfsquellen und Benbungen, mit welchen fener gewandte und gludliche Erbberer Staliens oft genug die wohlberechnetften Aussichten ber erfahrenbfin feindlichen Generale taufchte, und ihre Anftrengungen felbft noch in bem Augenblick ber gelingenden Ausführung vereitelte, feine Rudficht. - Es folgen Betrachtungen, über ben geheimnisvollen, fich aber mabrend bes Raftabter Congreffes nach und nach enthallenben Traftat von Campo Rormio, und fehre wirflichen und bamals mabricheinlichen Rolgen; aber Die lange vorher mit bem Traftat von Oliva, bem wefistat lifchen Frieden', und bem Utrechter Traftat umgefingten Brumblagen ber Rube, ber Sicherheit und bes Gigenehums ber Bolfer; über bas Theilungsfoftem ber Machte; über bie Entwurfe Bonaparte's ben feinem mofteribiden (aber mab. rend D. fcprieb'entwickelten) Seeguge. beffen Richtung als

ber Berf. Dies forieb, noch unentschieben mar. Unter ben bierben fupponirten Drojetten bait es 1) Die Randung in Mearpten für eben fo unmöglich (!) als die Erobermaen. Miederlaffungen zc. in biefem Lande; ertlart er . ) bie Em obernng von Malta zwar bochft vortheilbaft für Rranfreich : aber wegen ber Schwierigkeiten für unwahricheinlich, (und fagt, als wahrend er bieß fcrieb, die Rachricht von der Erpherung der Infel einlauft, nun fep bieg Seheimniß Manne parte's ben feiner Seeeppedition entfebleyere); 3) wonnt et den supponirten Darich auf Ronftantinovel, toll und abe fcenico, und entidelbet endlich 4) Bonaparte's Dian. fer - eine Landung in England, beren Belingen; et. ben bem Benie, bem Bind und ber Bebarrichteit, B. burche aus nicht verwirft. Dit gewandter Rober und fonellem (aber auch febielenbem) leberblich, ftellt ber Berf. alle biefe Begenftanbe bar, und fcidt fie, ben "Gemalden ber einzelnen Staaten von Europa, im Jabr 1798," verb Mis . welche nun in folgender Ordnung bie Repfle bes groffen Belbberen und Bunbesführers, paffiren.

1 ) Wofterveich. Gein Wetluft burch ben jegigen Arieg und Entichibigung burd ben Frieden von Campo Ropmio; weitre Ausfichten. Es icheint, fagt D, fühn genug, ball. Eben ausgenommen, Defferreich viel in diesem Kriege getoonnen bat. - Benn es nun mit Rranfreich im Rrieben bleibt, Sebarf es feine Allierten mehr. - Die größte Go fabr bebrobet es von ber italianischen Seite: (nämlich von Benedig,) benn: bas venerianifde Bolt wird einft wieber frep fener ). Um aber boch ben Ruden ben biefer Dranbegrung, fred au baben, balt ber Berf. es nicht fur unmbalid, daß Defterr, Die Cisalpinifche Republit vernichtet, und bie Revolutionen Staliens benutt, um ben größten Theil beffelben ju ufurpiren - widrigenfalls aber wird fic ber bevolutionaire Beift von Benedig durch Dalmatien und Aftrien nach Croatien und Ungarn verbreiten. Geemacht fann es burd ben Gewinn bes Benetianischen bep ber franzofischen . Eroberung von Malta und ber Borbebaltung bes Safens von Corfu, nicht werben. - Richtet Bonaparte feinen Lauf nach bem Archipelagus: fo merben bald bie turfifchen Stage ten mit benen bes Raifers, obne Rettung in Brand fteben. In diesem Kall tonnte Defterr, nur burch eine Allians mit Angland und ber Pforte ber Revalutionirung feines Landes BOLL

Anarchie zu befregen, und den Linmarko der ervolutionaiten Armee in seine Staaten zu verhindern. — Die
Stlaven in Arau, welche die tapfre Schweizer Mation
zu repräsenriren glauden, haben sich über die Webelen in der
Schweiz gefrent. — Im Junern von Krantreich ist alles:
zertüttet, erschöpft; der Handel von Marseille, die Wasnufakturen von Lyon u. s. w. sind zu Grunde gerichtet; der
Hasen und die Zeughäuser von Toulon ausgeleert, die Waskossen und die besten Generale sind eiend umgekommen. Der
Tehen und die besten Generale sind eiend umgekommen. Der
Pasen von Pordeaur ist seiner Schisse beraubt, und diese Gradt, so wie Nantes; Rouen, Pavre, auf ein Drittbeit.
Spirr ehematigen Bevölkerung herunter gebracht, u. s. m.—
Las alles beist doch, als ein ächter Clairvopant sehen, und
stellen und wahrsagen!). So weit der Vorbericht.

Sin ber bierauf folgenben furzen Lleberficht ber damalie gen Lage ber Dinge, fpricht D. queuft als Dann wom Rriegsbandwert, und beweifet in bem ibm eignen entichelben. ben Ton, - unwidersprechlich, bes bie Unterbandlune gen ju Leoben und Campo Rormio, von bem Raifer abereit waten, daß sone fie und ben ber Bortfebung bes Rrieges, Donoparte Cheffen Lalenten D. Meigens an mehrern Stele Im bod Gerechtigleit wiederfahren laft. De mortuis, bente ber Bollantorop, nil nili bone) mit feiner gangen Temee (und boch auch webl alle übrigen frangbfifchen Armeen und Benerale?) unwiederbringlich verloren gemelen ware. nimmt ben biefer einfeitigen, bem Raffer gelefenen foarfen Lection auf die mannichfachen Sulfsquellen und Benbungen, mit welchen fener gewandte und gladliche Erbberer Stallens oft genug die wohlberechnetften Ausfichten ber erfahrendeit feindlichen Generale taufdre, und ihre Anftrengungen felbft noch in dem Augenblick der gelingenden Ausführung vereitelte. feine Rudficht! - Es folgen Betrachrungen, über bem gebeimuisvollen, fich aber mabrent bes Raftabter Congreffes nach und nach enthallenben Traftat von Campo Rormio, und fehre wirflichen und bamals mabricheinlichen Rolgen; aber Die lange vorber mit bem Traftat von Oliva, bem weftpfas lichen Grieben', und bem Utrechter Traftat umgefturgten Grundlagen ber Mube, ber Siderheit und bes Gigenthums Der Bolfen; über bas Theilungsfpftem ber Dachte; über bie Entwurfe Bonaparte's ben feinem mufteribiden (aber mab. rend D. fchrieb'entwickeiten) Geeguge, beffen Richtung als

ber

ber Berf. bieß fcbrieb, noch unentfchieben war. Unter ben bierben fupponirten Drojetten balt es 1) die Landung in Aegypten für eben fo unmöglich (!) als die Eroberungen. Riederlaffungen zc. in diefem gande; ertlart er . ) bie Em oberung pon Malta awar bochft vortheilbaft für Stanfreich ! aber megen ber Schwierigkeiten für unwahrscheinlich, (und fagt, als mabrent er bieß fdrieb, Die Dadricht von ber Cre sberung der Infel einlauft, nun fep dies Geheimnis Manne patte's bev feiner Seceppedition entschleyere); 3) nonnt et den fupponirten Darich auf Ronftantinovel, toll und abe fenlich, und entscheibet enblich 4) Bonaparte's Dlan. fen - eine Landung in England, beren Belingen; et, ben bem Benie, bem Bind und ber Beharrlichteit, B. burche aus nicht verwirft. Dit gewandter Feber und fcmellen (aber auch fchielenbem ) leberblict, ftellt ber Berf, alle biefe Begenftanbe bar, und ichieft fie, ben "Gemalben ber einzelnen Staaten von Europa, im Jabr 1798," voeb dis, welche nun in folgender Ordnung die Revde bes großen Belbberrn und Bundesführers paffiren.

1) Wofterveich. Sein Wetluft burd ben irbigen Arieg und Entschädigung burd ben Arieben von Campo Ropmio ; weitre Ausfichten. Es fcheint, fagt D, tubn genna, baff. Eben ausgenommen, Defferreich viel in biefem Rriege gewonnen bat. - Benn es nun mit Branfreich im Frieben bleibt, Sebarf es feine Allierten mehr. - Die größte Bo fabr bebrobet es von ber italianifchen Seite: (namlich won Benedig,) benn: bas venerianifde Bolt wird einft wieber fren fenn ). Um aber bod ben Ruden ben biefer Prophes iepung, fren ju haben, balt ber Berf. es nicht für unmöge lich, daß Defterr. Die Cisalpinische Republik vernichtet, und bie Repolutionen Staliens benutt, um ben größten Theil beffelben ju ufurpiren - wibrigenfalls aber wird fic ber bevolutionaire Beift von Benedig durch Dalmatien und Iftrien nach Croation und Ungarn verbreiten. Geemacht fann es burd ben Seminn bes Benetianifchen ber ber franzofifden Eroberung von Malta und der Borbebaltung des Safens von Corfu, nicht werben. - Richtet Bonaparte feinen Lauf nach bem Archipelagus: fo merben bald bie turfifchen Staaten mit benen des Raifers, obne Rettung in Brand fteben. In diesem Kall tonnte Defterr, mur durch eine Allians mit Angland und ber Pforte ber Revalutionirung feines gandes R s TORE

pothenaelf, und fo, vevelnt mit bielen, geden bie unrubigen Baffen, und bie Rtangofen auf allen Dunften agiren (Dumouriez bat also biese wirtlich erfolgte Allianz - felmom Rath jujufdreiben!). - Det großte Gludsfall, bet bem Raifer begegnen tonnte, ware, Bonaparte's Bug nach Megypten, und Indien (verfteht fich unter Anfficht ber Enas tipber): benn fo fabe er fich von biefem furchtbaren General und von ber Muswahl ber frangofischen Golbaten und Officiere befreyt - (und wir antern wiffen ja, bag ben ben frang. Armeen in und aufer Rranfreich beraleichen Selben nicht mehr übrig find, um ben Dias bes verlornen B. und feiner Baffenbrüber in Aegypten allenfalls zu erleben). -Unaluck des Reichs ift die unfelige Eifersucht, Amietracht und Miftramen swifthen Deftetr. und Dreugen. D. rath Du oiner aufrichrigen Berbindung berber DRacte 4 womit es tim nicht fo wie mit bem vorermabnten Rath ber Allians gibl. for Defterr, und Rufland gladen burfte!). - Babs-Scheinliche frangofiche Projette wegen Jeglien und Schmeis, in beffen besterm Befit Deferr. Frantreich fet ner eignen Sicherheit wegen nicht laffen barf (auch bies Scheint mabr gu merben, wie es benn theoretifch febr mabr tft), - 2m Schluß; feinen Grieden jetzt; fonbeta Braftvolle Fortfenung des Arlegen gegen Frankreich, (D's beständiges Refram in allen folgenden Abfdnitten ) gur Rettung ber Beriaffung, ber Sitten, ber Religion von Enropa. Die frangofiche Ration tann ben Anfang eines Solden Rriegs, ber nur bem Direttorium gutraglich ift, nur mit Abichen betrachten, und wird bey den geringffen Un. gthafallen beffelben, ibre untreuen Staatsvermalter Das für bestrafen. - Go viel jur Probe von bem Gemalbe Defterreichs.

2) Pueufien. Es ist sehr wahrscheinsich, daß Preuß.
außer den Staaten, die es am linken Rheinufer verliert, (?)
den Franzosen auch moch Wesel wird abtreten mussen (!).
Beine: Entschädigungen mussen der Größe seiner Ausopferumgen, Nachgiebigkeit und Macht demnächt angemessen sem :
dos kum nur; und wird vermuthlich (?) in Westphalen
und Tiederfachsen auf Kosten des Königs von England, der
gestillchen Fürsten und der Reichsstädte geschehen. (!!) Der
R. v Pr., desen mordischer Charafter in diesem kritischen
Beitpunkt einer sehr flarken Prufung unterworfen ik, (man

errich leicht, mas das in D. Munde fagen will) wird griemer bet ber Ratter aber ber Berftorer ber beutiden Werfallum fen. Rann aber ber S. v. Dr. fich wohl fdmeicheln', une fehlbare Mittel zu befiben, Die Kortpflanzung bes (burd bie Abanberung ber b. Reicheverfaffung perhreiteten) Emporunate giftes in feinen eigenen Staaten ju bemmen? Sieht er nicht ein, daß der Umfturg bes Germanischen Bundes das Reinter eines Todestampfes der Demotratie gegen die Fendas lint und daß pon ben Trummern ber lettern, bis jur Bernich. tung der Monarchen, nur noch ein Schritt, ift? u. f. m. Ben ber angenammenen ober verweigerten Abtretung bes Himfen Mbeinufers an Frankreich, bangt bas alles ab. Der R. v. Dr. bat in biefem Angenblid gwifchen gwen großen Se febren (jener Bertrummerung ber d. Berfasung, ober feium Rriege mit ben Frangolen) ju mablen. Bon feinem Entichlug bangt bas Schickfal von Europa ab. fibrecklichfte Foind Preugens (größer als feine naturlichen Beinte, Rugland, Deferreich und Polen ift die Demottatio, welche durch den Grieden noch schnellere Kortschritte machen wird, ale burch ben Rrieg (!!). Er umringe und burdbringe die Dr. Stagten, belagert feinen Ebron, unterarabt beffen Grundlaulen . und diefer Monarch tann bom Unglide unter deffen Ruinen begraben zu werden, (!!) nur entgeben, wenn er fich unter ein Jelt begiebt, und De Rolle Des Regenten mit der des Selden vertaufdn - - indem er der Belt bas Beofpiel eines Bonigs giant. ber ein Mann ift. - Auf diese erhabne Dumourientet Bertign an ben R. v. Preugen, und auf ben feftgeft aten. Bag, bag nur ein allgemeiner Rrieg gegen Frankreich feine pom Revolutionsgeift fcon inficirte Staaten und ibn felbe pach retten tann, ift wie auf einer fcregenden Grundfarba bes gange nach folgende Semalde von Dreußen entworfen und-ausgeführt. - Und ecfelt der Arveit, bier eine weitre Ofizze bavon zu liefern.

1) Das deutsche Zeich. Ein eben fo ungufammens bangendes und voluminbfes öffentliches Recht, ale sablreid Die Oberberrichaften find, ftubte Diefes goebifche Gebaube beffen Architektur nicht dem Blid der Bernunft befteben tonne te. - Das Intereffe der beutschen Bolker murbe fomobil in ihren Rriegen, als in ben Friebensichliffen, wobned fie beendigt wurden, fur, Michts geachtet. - Patriotismus and

und Gemeinaeift ift nicht vorhanden. - Die franbfifce Revolution bat die Schwache des beutschen Graatsthevers une licht gebracht, u. f. m. Dentidland bittet bemuthig um Rrieben. Gin Congres, welcher bie Schanbe bes beutichen Reichs verewigen, und beffen Umfturg fanctioniren wirb, if bu Maftabt versammelt, u. f. w. Die in biefem unfbrmib den Staatetbeper eingeschloffenen 3 : fregen Rafferi. obet Banfeatifchen Stabte werben mabefcheinlich bas swerte Opfer bes Theilungsfufteme, und jebe wird nach ber Conve mient einer bet großen Dachte, Die man entschäbigen muß. verschlungen werben (!!) - aber fie werben bennoch nicht aflein ibren Beift ber Freyheit und Unabhangigfeit, beffen bet revolutionate Genius fic jum Umftutt ber Ebronen bebienen wird, erhalten; fondern auch ausbreiten (!). Romint ber Maftabter Friede ju Stande: fo wird bet Eitel Baifer nod Blog eine eitle Darde fevn, und felbft außer Gebrauch tome inen. Deutschland wird unter fieben fonverane Saufer ver Weilt fenn: Defterreich, Dreugen, Sachfen, Seffen, Pfal Bartenberg und Braunfcweig. Dann werden unter bie Ten Reben Aurften die Kriege fchneller auf einander folgen; Deutschland wird wieber ber Schauplas ber Chrfucht und bes politifchen ganatifinus werben. - Babricheinlicher ift noch Bas Refultat des Raftabter Ariedens, ban bie über bas Pheis Innasfostem unbefragten beutschen Boller, nach bem Bepe filel eines triumphirenden Bolls, Die Frepheit und fondete PArbie Demofratie, wovon die mehrsten fleinen b. Staaten iden angeftedt find, vorziehen - und folglich gang Deutsch fan) revolutioniren werden. Gine febr thatige Propagan De (? !) ift anjest vorhanden. Samburg in Rorben (!) Rranffurt und Angeburg, werben bie revolutionaren Sout len fenn, woraus Schwarme von Diffionare fonell um bie beutfden Rurften fic verbreiten; bann werben biefe von ib ren eignen Unterthanen in ben Staub gefturgt merben. -Die Panacee gegen biefes brobenbe Uebel ift: Abbrud -(aud mit Ranonen, Gabelbieben und Gefandten: Morb? und warum nicht? nach biefes rein philanthropischen Det genten Grunblaten) - Abbruch alfo bes Raftabter Cons greffes; Mational Arleg; Ginigfeit und ein Ronia, bet ein Mann ift, an ber Spike ber beutiden Roalition: ober auch der allgemeine Friede von Europa, welcher diefem Kries ge suvortommt, ober ibn endet, u. f. m.

- a) Die Schweis. Die in ber erften Ballte biefes Thidwitts gegebne Anficht ber Schweig, ift in mehrerer Dim fict fo richtig und unverwerflich, als es ber Rath bes Berf. &, daß die Rantone burch eine vorfichtige Reform ber innern Mehler ibrer fouft gludlichen Berfaffung, ben ihnen brobenben Unfallen vorbeugen follen. - 'In der zwepten Salfte, ben beren Abfaffung ber ungludliche Ochlag des frangofischen Desporismus gegen Diefes icone Land, bas feber Denichenfreund beweint, gefdeben war, - fleht der Berf., mit fein ner gewöhnlichen Art ju feben, voraus, bag bie gewaltsame Demokratie ber Ochweiger, Die, von Deutschland jus Joige baben werde; es fen benn, bag burch einen allgemeinen Krieg gegen die Frangofen, an welchen die geplundere ten Schweizer Antheil nehmen, Die Begebenheiten eine fo alletide Benbung nehmen, um einen allgemeinen Reieben bervorzubringen, in welchem das Schickfal der Schweis Ber mit Weisheit entschieden wird. (Dieses lettre ift eine freplich noch febr buntle Soffnung; beren Erfullung aber ieber mabre Denfchenfreund gewiß innigft municht.)
- 5) Jealien. Die Italianer afneten eben fo wenig Revolutionen, als fie dazu gestimmt waren (?); wie sie aber bas Glud ber frangbfifden Baffen und die Unfalle bet Segner faben, fiengen fle an der Brepheit diefe bochgespampte Energie auguidreiben - und nun ermachte ber revolutio. nare Genius. Die Geiftlichfeit in Italien und ber Dangel eines Bereinigungepunttes, werben bem Fortgang bes Depublifanismus bort immer im Wege fenn, und ben innern Rriegen Rabrung geben; eine italianifde Bundesvereinigung wird bas Intereffe ber frangbfifchen Republit nicht gulaffen. Die cisalpinische Aepublit. Rein Bolt Italiens war weniger jur Revolution geneigt, als bas ber Combarben; Bonaparte's unerhorte Siege baben ben Triumph ber Demofraten verurfact; und die Republif organifirt; die fran-Biffche Dolitit bat ibre Berbindung mit ibren Dachbarinnen, Genua und Diemont, verbindert, und ihrer Bergroßerungs fucht Grangen gefest. Die Cisalpiner werden fich, sobald fle Bonnen, der frangofischen Bormundschaft entledigen, und Dereinst die Feinde der Stifter ihrer Frenheit fepn. Gie find Die Instrumente der Revolution in Stalien. allgemeiner Rrieg Statt: fo werben fie fich bem ofterreicht. fcen Jod wieder unterwerfen muffen; wird der Briede bingegen

genen in Raftadt neldfoffen: fo wird ibr peffer Releg Dielleicht" gegen Frankreich geführt werben. - Die Unabbanais Beit von Sardinien, Parma und Contana ist prefar. - Die papftliche Gewalt in Kom wird mit Dius ju Grabe geben. movon der Umflurg der katholischen Religion die Rolge femit mirb. - Teapel. Der Deapolitaner ift, seinem Char rafter nach, ber Monarchie ergeben; det Sicilianer bat Deb gung fur ble Republif. Die Leibenschaften benber Bolfet find vulfanisch, wie ibr Boden; eine Revolution murbe bort fonell und foredlich fenn - Bird ber Friede ju Raftast gefchloffen: fo fuchen die Franzoien Banbel un ben Rorie 1. 92. , und er wird feine Krone bald verlieren ; ber einem allgemeinen Rriege aber fann er ber Befreyer Italiens werben. - Die von Genaa angendmung Revolution, fann nur die Quelle forectlicher Begebenbeiten, nicht aber mab. zer Bottbeil fenn. - Die alte Berfaffung von Denedig mar die graufamite Satore bes menfchichen Bergens; - fe war unfabig, bem Strom ber Eroberungen und bem Revolutionsgenfus ben geringften Biberftand an leiften. -, Die bat in bem fritifden Beitpunft Staliens nicht bafur geforgt. ibre inneren Verfaffungemangel ju reformiren ; eine folche innere Revolution murbe dem übrigen Rallen gum Duffe gebient, und Benedig, jum Dittelpunft obet vielmett aum Bauptaliebe bes italianifden Bunbes gemacht baben. Run ift B. verfcwunden; aber biefes Boll wird einft feine Frem beit wiedererobern. — Eine Rachschrift zu blesem Ab. Schnitt ift funf Monate fpater,, über die veranderte Lage von Rom. Barbinien, u. f. m. gefdrieben.

- 6) Die Turkey. Der Revolution von Italien folgt mothwendig die der Turken. Der Sandel der Lewante wird ganz in die Sande Frankreichs kommen. Durch die regenerirte griechische Nation wird Auftland die Ranke Krankreichs erfahren, und von dem Revolutionsgeitt durchdrungen werden. Richtet Vonaparte seinen Lauf und Aegypten, oder vielmehr ist diese Unternehmung nur Maske m einer Ervedition gegen die Dardanellen: so find die Aussen und Engländer des Großberen einzige Ketter, u. f. w.
- 7) Aufland. Es scheint, daß eine Regierung wie bie rustische ist, von den-Angrissen des Revolutionsgenius wichts zu fürchen habe, und daß die russische Nation seines

Einfliffe nicht einpfanglich fen: Qurboffen giebt es in De boch dine graße Stadt, mo die Remntniffe fich vermehren, wo Das und Giferfacht gegen ben Sof, Grundfabe ber Unabhangig. teit, Reinte bes Republifanifmus fich verfammele, namlich Mostau, bas einft ein Revolutionsmittelpunkt werden . Das Betragen Paul I., indem er Ludwig XVIII. the Frepftatt und ber Rondelfchen Armee mit ihrem Anfabe me ein vortheilhaftes Etabliffement gab, hat das Schidfal aller halben Mangregeln gehabt : es bat mebr Bofes als Spres gestiftet. Rufland hat unter andern dadurch ben Einfluß verloren, den es auf bas abrige Europa baben fonne te, indem es entweder die Roalition gegen Frankreich burd beträchtliche Kriegemacht verstärfte, ober eine ehrenvolle Bermittlung fich vorbehielt (was will doch mohl der Berf. mit diesem unzulammenbangenden Raisbunement lagen?). -Sest ift R. Schicffal von bem, was zu Raftabt befchoffen with, eben so abbangig, wie das Schicksal des übrigen Europa. Schließt man Frieden: fo dringt die Revolution burch bie Eurtey in R. ein, u.f. w. Mur durch den Abbruch des Raftadeer Rongreffes, burch Ruflands bewaffnete Bermittlung fur die Integritat, des deutschen Reichs, und burd einen allgemeinen und thatigen Rrieg gegen den gemein-Maftlichen Feind, kann fich Rugland erhalten. R. muß febr bereiten, die Eroberung von Malta durch die Ar. nicht vorbergeseben und nicht vorgebeugt zu haben, u. s. w. Dehtere Befehle bes Kalfers, (fagt ber, fi fabula vera, jetzige enfliche General D.), find zu ausschweifend ariftofratifc, und verfehlen ihres Zwecks, indem fie ben Abel zu febr be-gunkigen, und die Armee misvergungt machen. — In wenig Monaten werden die Turfen und Aufland ein Raub des fenell nach dem Brient fchreitenden Revolutionsfeuers fegn. - (In diesem Augenblick, da D. die ruffische Sone we scheint, ift er febr à portée, burch solche untrugliche Rathe thlage par ordre alle desordres in gehbrige Ordnung in bringen; wenn er nicht felbst par contreordre ploblich bas Opfer feiner Dabe wird. )

8) Schweden. Das perfanliche Intereffe bes Risnigs v. S. und die Boblfahrt feines Landes fordert feinen Bentritt jur Roalition gegen Frankreichs Demotratie, u. l. w.

9) Danemart, ift ben ber Unterhandlung in Raffadt noch mehr als Schweden umittelbar intereffirt.

Bolffein wird auf eine febr thatige und gefährliche Art von nolmionar begebeitet (?!!). Die frang. Propagatie da (?) hat daselbst große Sortschritte gemacht. (Dies fer Linge ift Derr D. feitbem er bamit fo unverfchamt als uma erwiefen berausplatte , binlanglich bejuchtiget worden). Gim allgemeiner Rrieg ift Danemarte einzige Rettung. - Same burg ift für Danemart ber beunruhigenbfte Gegenftand : Diefe große Danbeisftabt wird im Ball bes Friedens, eines großen Macht jut Entichabigung bienen ( ?! ). Diefer ufurpirende Souveran with benn emweber burd eine militarifche Reglerung ben Sandel baraus verschenchen, (!) sber wied ibn jum Rachtheil von Altona und Studftabt burd bie Derricaft ber Elbe ausschlieffend machen wollen. Der aber Samburg bleibt frey, u. wird eine Demotratifche Colonie (1) ber Mittelpunft ber Dropaganda, (! !) aus welchem bie Emiffas rien fich ins Dannoverfche, Dreußifche, in Dectlenburg und Solftein verbreiten werben. Dann wird burd Samburg Das nordliche Deutschland vom Revolutions : Damon verbeert werden. - - (O, über ben Phantaften! Er, ber vor ben Thoren von Samburg, febr oft in ber Stadt und mit Damburgern lebte, war furifichtig und unverschamt genug, auf Roften ber Babrbeit und ber gefunden Bernunft biefes gange elende Geschmaß niederzuschreiben?) - Gelingt bie Landung der Arangolen in England, und werden fie Detren bes Deers: fo ift Danemarts Sanbel quinier. Danemart thuß Franfreich jur Bieberrufung bes tyrannifchen Defrets gea gen die frepe Schiffahrt neutraler Nationen zwingen. u. f. w. und fann (noch einmal, wie oben) und durch einen/ allgemeinen Rrieg ober allgemeinen Frieden gerettet werben. - Mun folgt eine eben fo unwahre als laderliche Schilbes rung von vergeblichen Aevolutionellubs in Sambura und Altona, und eine eben fo alberne als abgebrofchne antifran-Jofische Predige. Die lette unberufene Apologie von Dasnemart und feiner Regierung icheint mit bes Berf. bringene bem Bunfch, fich jum Generaliffimus ihrer Land : und Seemacht ethoben zu seben, als captatio benevolentize zusams men ju bangen; welcher Bunfo ibm aber, von ber Regierung, eben aus jener Boisbeit die feines Lobes nicht bedarf. sidt gemährt marb.

<sup>10)</sup> England. Keine Macht wird mehr von bern Mevolutions : Beniss bebrober, teine ift dem zerftbreubern Eine

Cinflus der franz. Revolution auf eine trautigere Urt unterworfen , feine tann foneller burch bie Refultate bes Ronarel fes ju Raftabt, sertrammert oder gerettet werben, wie England. Diefe affarmirenden Dramiffen bienen bem Berf. bur Grundfarbe, worauf er fein Bemaide von England tragt. Da ericheint zuerst eine Parallele zwischen bet frangofischen und englischen Dation, fut jene eben fo fcmeichelhaft als Landmacht, wie für biefe als Seemacht; bann bie bem Berf. febr ausfahrbar icheinende Landung der Frangelet in England im Ball eines Friedens auf dem feften Lande; Gierben, reift er "die Binde ber Illufion meg," und bemelfet die Möglichkeit einer folden Landung, in welches Labpe rinth theils von nicht unebnen Ocheingtunden, theils von dimarifden Borausfebungen. Behauptungen und Demon-Arationen, ihm ju folgen, wir uns bier nicht für verpflichtet halten). Tadel Englands, ber Eroberung von Malta nicht vorgebeugt zu haben. Bonaparte ift für den euros paischen Krieg verloren, (im Mart 1800 wo ber von ben Tobten Dumourieg's wieber erstandne Bonaparte, als erfter Konful von Frantreich, fich wieber an die Spife ber europaifch : frangofischen Deere ftellt, klingt biefe kategorifche Bebanptung laderlich genug - aber - mer batte das gedacht!!!) vord erste ist also kein direkter Angriff auf Engl. in fürchten; aber freplich - es gelingt ben grangofen olles, ergo . . . . Engl. muß feinen burgerlichen Rrieg in Irland endigen, die Flotten nicht mehr burch beschwerliche Rreugzäge aufreiben, u. f. w. Durch Engl. gall werben alle noch beftebenden Thronen mit fortgeriffen, baber ift es Beit, bag blefe fich ermannen. - Enal. muß bie wieber unterworfne Briander jur Bernunft gurudführen, ipbem es fie gindlich macht, ihnen burch gleiche Theilnahme an seine Bobltbaten Baterlandsliebe einfibgen, ben Dational : Unterfchied aufheben. Es muß ferner ben Gefahren porbeugen. Die Indien von frangofifcher Gelte broben; (benen ber Berf. Die Ehre etzeigt, fie febr boch anzuschlagen). Portugall und Spanien daben ju intereffiren fuchen, u. f. w. Am Ochluß: (fromme) Buniche für die Befrepung der engl. Politik von Dodmuth, Sabfucht und Duplicitat, welche Re Europa vers haft und ihrer eignen Bortheile verluftig machen.

<sup>11)</sup> Spanien. Der Felede S. mit fr. war eine Folge der Kurcht und des Schreckens vor eigner Roplation; R.A.D.B. L.II.B. 1. St. IVs Zest.

feine Berbindung gegen England, Sofintrique, und bem Intereffe ber fpan. Mation und ber gefunden Politit gang jumider; berin die Eroberung von Dontugall und Gibraltat find eben fo weit aussehend als gefahrlich, wegen der frang. Bulfevolter. Reine Nation ift mehr baben intereffirt, bag Die projektirte Landung in Engl. nicht gefchehe, gis Op., und Englands merkantilisches Intetelfe fordert es dagegen, Op. mit Schonung ju behandeln. Belingt es abet Krant. reich , England ju erobern : fo wird es Sp. fo wie holland feinem Jod unterwerfen, fich feines indifchen Sandels ber machtigen, und in Merito und Deru feften Rug faffen, und auch bort revolutioniren; Die Demofratie wird ben Ehron des Ronigs von Sp. erfduttern, und feine zwen und zwangig Rrenen gerbrechen. Folglich bangt die Rertung Gp. von ber Rettung Englands, und von den Refultaten des Rons greffes au Raftadt eines allgemeinen Rrieges ober univerfellen Rriedens ab.

12) Portugall. Der Traftat Englands wird durch ben Birbel feines Sauptplaneten in ber allgemeinen Sauptbewei gung Europa's mit fortgeriffen. Das gewaltsame, Bolfen rechtswidrige Betragen Frankreiche muß die portugiesische Ration erbittern, und es ihr jum Gefet machen nur im auffersten Rothfall nachjugeben. Beit ju gewinnen ift Die mabe re Politif ber Schwachen. Spanien ift nicht im Stanbe, Portugall ju übermaltigen; biefe Eroberung ift felbft feinem Intereffe nicht gemaß, und bas fonft genug beschäfftigte Frank reich ift immer noch genothigt, es in diefer Binficht bey leeren Drohungen bewenden zu laffen ; beren Erfüllung auch für Spanien bochft verderblich fenn murbe Daber ift es des lettern foichtigstes Interesse bas frangofice Projeft einer Une ternehmung gegen Portugall burch alle gebeime Mittel ju hintertreiben. Rur dadurch daß D. viel Standhaftigfeit zeigt, feine Urmee vermehrt, feine Grangen befeftigt, in bem Bundnig mit England beharrt, feine Flotten in guten Stand fest, das Welf der nach Rayenne Departires einnimmt, u. f. w. fann es feinem Untergang vorbeugen, und Brafilien retten. — Portugaffs Schickfal bangt von dem Englands und folglich von dem Ausgang ju Raftadt ab.

<sup>13.)</sup> Vereinigtes Amerifa. Senedt und beleibigt von Frankreich, ihrer bewiesenen Anhanglichkeit ungeachtet fon

finnen Die Amerifaner, wenn fle dezwungen find, ibre Deutra-Midt ju verlaffen, aus martantitifchem Intereffe, fich nur auf Englands Seite erfidren : wenn bie Bergweiffung fle in Rrieger umfthafft, tonnen fie bie Beifel Europas werden, burch Eroberungen ber Zweillen und ber Rolonien ber verschiebnen Machte, burch Raperepen und Korfarentrieg, u. f. m. -Die Sicherheit ber Amerikaner ift mit bem Schickfale Englands werbunden. Benn England erobert wird, muß Amerita nothwendig vor ber frang. Macht triechen. Folglich hangt auch fein Schicffal von ber Birtung bet Raftabter Rongrefe, he ab. Aus ben elend abgelaufenen amerikanischen Regotiationen in Datis muß nothwendig Krieg, das Rettungse mittel der vereinten Staaten, folgen, und hierbey ift der Angriff auf Seiten Frankreiche gewiß (!) Amerita muß Domingo ben Krangofen entreißen, bie fpanischen Pros ningen Luifiana und Florida erobern, und nach. Neus Merito wedringen. Die amerikanische Revolution wird nur bahn wikndet fenn, wenn die Amerikaner den europäischen Mache un diefen Theil ber Belt gang entreißen.

14) Bolland, welches gezwungen unter dem tyrannie hen Jod einer folden Frenheit, als ihm Frankreich gegeben int, lebt, und Stlave des frang. Direktoriums ift, murde ruinirt und vernichtet fenn, (ift es bas benn ohner bas fchon in nicht?) wenn Frankreiche Unternehmen gegen England felange. Doch wird einst die Bereinigung Diefer ganzen Republik in einen einzigen untheilbaren Mationalkorper, Dies hr fur fie unerinefliche Bortheil, die Rettung bes Batavis Men Volks vom frangoftichen Joch fenn konnen. S. muß manichen, daß bas gebemuthigte England gezwungen werbe, om feine Groberungen berausjugeben ; allein diefe Abtretung warbe fichret erfolgen, wenn es fich von Frankreich burch Bledereinsetzung des Haufes Oranien losmachen tonnte. Aber Branfreich bleibt durch feine Ufurpationen über Solland, dels n gefährlichster Feind im Sandet wie im Kriege. Als Bunbesgenoffen ber Englander konnen die Bataver frey und unbhangig bleiben, und nur durch einen allgemeinen Krieg finnen fie ihre Kolonien, ihre Granzfestungen, ihre Unbbangigkeit wiedererhalten (??) folgtich beruhet ihr lingluck oder ihr Stuck auf das Resultat des Kongresses zu Reftadt, u. f. w.

re) Frandreich; bat ber Berf. ben lesten und gebbe ten Abichnitt feiner Bogelftagweiffagung gewidmet. — Bit.

Wollen ben Angut auch barüber noch boten.

Blach einer ftrafpredigenden gegen Die frangofilche Mas tion gerichteten Einteltung, worin er aber boch ihrem, burch Die Revolution entwickelten friegerifden Durb Serechtigleit wieberfahren laft, erfcheint im Borarunde Diefee vielumfaf. fenben und confusen Bemalbes Deueschland auf bem Bone greß ju Kaffadt, ziemlich getreu nach bem Leben gezeiche net : und bas Refaftat : "Benn ber Friede ju Raftadt am bie von' ben Frangolen vorgeldriebenen Bedingungen geldie fen wird : fo find wenig Jahre gureichend, um die Demoe tratie allgemein zu verbreiten, beren erftes Opfer Deutsch fand fenn wird, woleibst fie icon tiefe Durzel gefaft bat." - Es folgt: Italien, hier werben alle Stagten republitanifirt, burch ein foberaliftisches Onftem, burd et nen Krieg genriffen werben, bis ein Dann von Genle biefe regenerirte und friegerifch gewordene Dation untheibar vere einige, Frankreichs Joch abschüttele, und es feine Remite rions: Maniet bereuen taffe. - Mut ein affaemeiner Roles Fann Die Bednung biefer Refultate gerreifen, u. f. w. -Portugall. Das frang. Direftorium wird die, einmal bet Schlofine Unternehmung gegen D. nicht aufgeben (3) Bere eine mit ber fpanifchen, wird bie frang. Armee, trimpfie rend in Liffabon einzieben, mit mermeflicher Beute wird biefe nach granfreich beimtebren, und in D. wie in Spanten ben Reim ber bemoftatifchen Revolution gurucklaffen. Ein Mann von Benie an bet Spige ber portugiefischen In mee (!?) tonnte blefen Dian bes frang. Direttoriums fet werfchieben, u. f. w. - England. Lange und breite Bis berbolungen bes voriden Raisonnements über bas Drojeft be Landung, und über bas mehr makricheinliche als unmabrichein liche Gelingen berfelben. Belingt aber bie bamals beverfte Bembe Landung nicht, ober wird fie auch nur aufgesche ben voer aufgegeben; bann ift Frankreich ganglich H Brunde gerichtet, alle feine Lorbern finb verweilt, fein Militten verlaffen es, und werben Reinde ber frang. Armen merben, revoltiren, a. f. w. (man lefe diefes, und f weizer in bet Schrift feffft in extenlo; benn alles, wa mir bier geben tonnen, ift mur ein Drobebiffen ).

Innre Befahren Frankreichs. Gie bestehen, nu bes Berf, bier turglich gufammenguzebenben Darftellun

·) 9

1) In einem Abfall ber Armeen, nach gefchlofnem Erieben and Rudtehr berfelben nach Frantreich, von ber jebigen all gemein, verabicheuten (Directorial =) Regierung; Die bann sauptfachlich burch bie Armee gerftort, und burch noch andre fehlerhafte Regierungen wird erfest werben, bis die frant. Ration ertennt, daß fie nicht geeignet fep unter einer wilden demotratifden Regierung ju leben) bie Unrube, falfche Das litit, Derrichsucht, Unfabigteit u. f. w. der - damaligen -Directorial : Regierung werben bier mit richtigen Farben ges dilbert. Die Ronftitution ift wesentlich get; aber fie ift meber bekannt, noch wird fie befolgt. — 2) In, ber ju großen Ansbehnung ber Grangen Frankreichs, am Rhein, in Beigien und Savopen. - 3) In der Unordnung in ben Firrangen. - - "Folgende Bedingungen werben bet franj. Mation von ihrem eignen Rubm, von ber allgemeinen Gerechtigfeit, und von ihrer eignen Ronftitution auferlegt." a) Der Unruhe ber Cisafpiner Baum angulegen, und bem abrigen Atalien die Rube wiederzuschenken. b) Ans ber Corocia ihre Armee auruckzugieben, und bas Projett einer transjuranifden Ronftitution jurudjunehmen. c) Bon ber Rheingrange abzufteben, bie Daas jur Grange ju mablen, und auf biefe gemäßigte Grundlage mit bem Reich Brieben p follegen. d) Portugall eine vollfommne Meutralitat 200 mgefteben. e) Das eprannifche Defret wegen ber neutralen "Soifffuhrt zu wiederrufen. f) Dem gangen Europa einen Baffenftifftand auf unbestimmte Belt jugugefteben, bis ber Definitive Friede zwischen Frankreich, Spanien und Dolland, mit England geschloffen ift. g) Die Bermittlung ber Seemachte ben biefem Brieben und feinen Bedingungen, Ent. Mabigungen und Burnchgaben anzurufen. (Das alles fprice iber gute Beift, und wirflich bie reine Philanthropie, beren D. fich fo oft rubmt, bier aus ibm ).

Se folgen nun die Ansichen der verschiednen Begebem beiten, welche in den zwischen der ersten und zwepten Auslas ge dieses Werks versiosnen fünf Wonaten in Italien, in der Schweiz, in Holland und Italien vorsielen: so wie die Unterhandlungen in Gelz, und mit den amerikanischen Gesandten in Paris, und Bonaparte's Expedition in Aegypten.

— Dann ein Bilek auf die imme fehiervolle Staatsverwalztung des Direktoriums, worin manches, und man kann sa. gen, vieles richtig gesehen und beurtheilt ift, was diese damalige

fige von ihrer Einsetzung so ganz ausgeartete, tyrennische Die rectorial Regierung betrifft; — aber über den Ausgang die ser verderbten Regierung und besten Erfolg hat D. doch eine mal wieder, wie gewöhnlich — falsch gesehen. Die bevorskehende Revolution nämlich, soll allein durch das Erwachen. Des Volks, (wohl gar durch Bajonette u. s. w.) geschehen. Mun, durch Bajonette geschah sie zwar; aber das Volk wat duben ruhig — und that wohl daran.

Am Schluß steht ein Ermahnungs Spilog sowohl as die Franzosen zur Aendrung ihrer (damakgen) Regierung, als — an Europa mir den alten Losungsworten: neue alle gemeine Roalition und Arieg gegen Frankreich!

Soviel von dem Inhalt blefes Werks, seinen bald gang einseitigen und schiefen, bald halbgelungnen Bersuchen zu feben, seinen Tranmen, gigantischen Entwürsen, zweydeutigen Orakessprüchen, eireln Wahrsagungen, versehlten Ansstein, u. s. w. die, — wie denn das bey derzielchen Luspeichen freylich nicht anders seyn kann, — mit zufälligen Breichen Bliden, einigen eingetroffnen Prophezevungen, und zwecknäßigen Vorschlägen, wiewohl nur sparsatn, gemischt flud.

Vf.

# Neue allgemeine deutsche

## Bibliothek.

Des zwen und funfzigsten Bandes
Zwentes Stud.

Fünftes bis Achtes Seft.

Riel,

verlegte Carl Ernft Bohn. 1800.

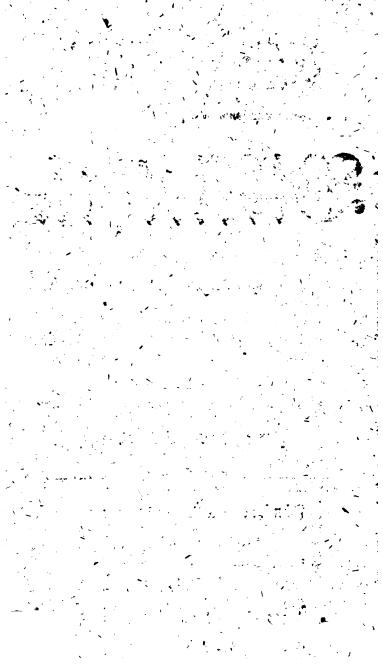

## Bergeichniß

ber

im II. Stücke bes zwen und funfzigsten Banbes recensuren Bucher,

### L Protestantische Gottesgelasztheit.

Ein Bort' jur Berthelbig. d. alt, Glaubens, ob. Grunde

| a. b. Rant. Phil. welche e. Pred. beweg. follen - b.     |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| alt. Glaub. Cyft. treu gu bleik. B. D. R. D. D.          | • .  |
| Snell.                                                   | 279  |
| 5 S. A. Broll, phil. frit. Enem b. Berfohnungslehre;     |      |
| nebft einig. Bed. ub. benf. Begenft, v. 3. D. Cieftrunt. | 281  |
| theol. Rebenstunden. 2e Samml. B. C. D. G. Sap.          | ,    |
| pàch.                                                    | 287  |
| tulebia. Heransg. v. D. H. P. E. Senke. in Bos 16 St.    |      |
| bentrage 4. Beruhigung u. Auftfar. ub. Dinge b. bem      |      |
| Menfch. unangenehm find ac. Bera. v. Seft. st Bb.        | -ÃÕT |
| 3. D. Tewang, Schetbuch f. Chriften in Rrantfeiten       |      |
| 4. begin Tode se.                                        | 410  |
| 1 S. E. Schrader, religibs moral Sonntagebuch f.         | 4.0  |
| Jungl. u. Jungf. 20. 11 Th.                              | 418  |
| f. G. Kottmeier, Texte u. Materiallen zu Rellgions.      | 4    |
|                                                          |      |
| vortr. b. Sterbefall., in allg. u. bef. Bezieh. bearb.   | 457  |
|                                                          |      |

#### II. Rechtsgelahrheit.

| v. Aunoe, Bentrage z. Erlaut. rechti. Begeniti. it:       | DO.  | *9 ¥ |
|-----------------------------------------------------------|------|------|
| D. H. G. Wittich, principia et subfidia hermen            | .105 |      |
| ioris.                                                    | -    | 501  |
| Revertorium bes gel. pofit, Rechts b. Deutsch. bel. f. pr | aft. | ٠.   |

evertorium des ges. posit. Rechts d. Deutsch. bes. f. pratt. Rechteg. : 32 Th.

Rouse

| 10: B. Bf: b. Sob. b. bargeri. R. 2r, 3r, n. 4r2h. 5n This 1e Abth.                                     | \$04 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                         | •    |
| 111. Arznengelahrheit.                                                                                  | · ·  |
| . Sprengel , Werfuch e. pragm. Gefc. d. Argneytun-                                                      |      |
| de. 4r Eh.                                                                                              | 304  |
| Beift u. Rritif d. med. u, dir. Beitschriften Deutschl. f.                                              |      |
| Aerzte u. Wundarzte. in Jahrgs ar Bo. Bibl. med proct, et chir. realis rec. etc. ctc. Comm.             | 306  |
| D. G. G. Ploucquet, T. I. cont. A - H.                                                                  | 308  |
| Heber d. handelnde u. beobacht. Arinepmiffenich. zc. Gin.                                               |      |
| gekr Pr. Schr. v. M. Voullonne. A. d. Fr. v. F.                                                         | •    |
| E. Gebbardt.                                                                                            | 309  |
| Ganyunt ab. d. Runft, foone, gef. Kinder zu zeugen &. E Taldenb. f. Schmangere 2c. v. Berf. d. Geheimn. |      |
| aug. d. Ebe.                                                                                            | 310  |
| Einrichtung v. Gesetze der herzogl. med. chir. Kran-                                                    |      |
| kenanstalt zu Iena, v. Ch. W. Hufeland,                                                                 | 4,14 |
| Ebend, Bemerk, üb. d. Nervensieber u. s. Complicar.                                                     | 1.4  |
| i. d. I. 1796 — 98.                                                                                     | 416  |
| THE COLLING CONTINUES AND AND CONTINUES                                                                 |      |
| IV. Schöne Wissenschaften und Gedicht                                                                   | F+   |
| Blumen, gefammlet v. Ludw. Blein.                                                                       | 310  |
| Bis u. Gutmuthigkeit Friedrichs d. Eing. im poet. Se.                                                   |      |
| wande.                                                                                                  | 315  |
| Liedersamml. f. gebild. Tochter.<br>Hanns Holzmeiers Durchjuge. 2 Bbc.                                  | 315  |
| Das Sowarzthal, od. ein Machtgemalde zc. Berausg.                                                       | 3.1  |
| v. M. Solm.                                                                                             | 3.19 |
| Sonntagsblumen d. Srn. Lob. Lausche, Gastw. j. bl.                                                      |      |
| Engelein a. d. schw. Gränze.                                                                            | 321  |
| V. Romane.                                                                                              |      |
|                                                                                                         |      |

Rurze theor. praft. Erläut. b. Pand. nach b. Sellf. Lehtb.

A. M. Zofe, romant. Darstellungen a. b. Kam. Lindau. Ismael. d. Dagar Gobn, ob. Lebensft. Kr. Cuphonius. ein. Birt. B. ihm felbft aufg. 2 Th. Gr. Ferdinand Bathom, v. Berf. & Dereg. Didle. b. Engl. aberf. v. F. v. Wertel. ir 26. 21 26.

| A. L. Mat. de la Varenne. A. b. Fr. v. C. A. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 326    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Die wilbe Europäerinn, ob. Befch. b. Fr. v. Walwille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| v. A. E. A. d. Fr,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 327    |
| Meine Lodfunden u. ein. and. v. minderm Belange. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • • •  |
| Rom. in 3 Bochn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 329    |
| hetoine, ob. das Beit in manni. Verhaltniffen./ Gine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •      |
| Befc, a. b. jegig. Zeitlaufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 422    |
| Inceft od. b. Schutgeiff v. Avignon; ein Beptr. &. Befc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| b. Berire, bes menichl. Beiftes u. Berg. ir u. ar Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 425    |
| Baldfeben u. Selfenftein, ob. foll man beprathen? 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 427    |
| leben u. Thaten des ehrwurdig. Pat. Simpertus; oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Sefd. d. Berfinfterung b. Burftenth. Strablenberg zc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 429    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| VI. Weltweisheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Beffa, Rleine Schriften gur Phil. b. Lebens, bef. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . ,    |
| baust, v. C. S. Beydenreich. 18 Bochn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 345    |
| This Safdenbuch f. benk. Gottesverehr. v. Ebd. 3t Ig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 354    |
| 3. D. Thief, ub. d. Tob u. d. Leben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 358    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| VII. Mathematik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| vil. Plathematic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •      |
| Constitution of the Consti | 4      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 367    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 369    |
| Praft. Anweisung g. Berechnung ebener und fpharifcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -      |
| Deepecte, burch Aufgab. a. d. Geometrie etl. v. C. g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Addiger. M. Kpst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · -    |
| Auch mit bem Titel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 376    |
| De sectionibus conicis Tract. analyt. a Pl. Heinrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| C. Tab. aen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 377    |
| Opule, statico-mechanica, principiis analyleos fini-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ./     |
| tor. superstr. Ed. 1. Pasquich. Vol. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| And mit dem Litel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -      |
| tenderstotten various landon of management and annual services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .pp. , |
| Op. st. m. esc. Vol. II. m. Roft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :64.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · . `  |
| VIII. Haushaltungswissenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| h A 111. Sherrolvinston Sota diamendalis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Migem. Sandbuch f. Deton. g., Kameralift.; ob. Unweil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , *    |
| pangent. Jandoudy 1. Lycott. M. Junicrustic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1      |

| Alter 16 m. at sch. I wom wintedelike women in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dreed.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Danbbuch b. prakt. Landwirthichaft v. C. A. D. Bofe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 42 Bd. d. Holanus. enth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Auch mit dem Litel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Neberficht b. praft. Solzbehandlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sandbuch d. praft. Landwirthich. 4r D. 2e Abth., b. gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sandand of benete entire eralling de so, se stord, of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| u. fl. Jago enth. ic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Auch unter dem Titel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die große u. kleine Jago prakt. beh. v. E. A. Bose. ebb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. Suf - Anweisung jur Erlernung d. Landwirthich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 Birthichaftsbeamt. 2c. 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Defon. Reallericon, worin alles, was nach b. Theorien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| u. Erfahr. b. Defonom. unf. Beit zu wiffen nothig, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| u. Etjage. o. Derbuotti. uni. Seit zu weifen notigig, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| alphab. Ordn. 1c. v. C. F. Germershaufen. 4t u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| legger Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Unterr. v. Pachtabnahmen u. Uebergaben. 2e verb. u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| perm. Huft:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Der volltommene Sausbalter u. Raufmann, ob. Samml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| von Haushaltungs : Sol; Intereg : Rabat : Minge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mank u. Gewichtstab. zc. zc. v. J. A. Ch. Midel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fen. ae verb. Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die gitte Sauswirthinn, ob. weibl. Befchafftig. in allen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Monat. d. J. gur Bildung jung: Frauenzimmer rc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bon b. Bf. d. Gartenotonomie f. Frauenz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| The state of the s |
| THE MEATELLE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IX. Geschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gefciate b. beutsch. Landwirthschaft v. d. Alt. Beiten bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| jn Ende d. isn Sabrh. E. Berf, v. R. G. Anton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| re Th. m. K. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rubriten b. fachf. Gefch. u. Berfaffung f. ben Untert. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jug. entw. v. C. D. L. Polity. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Berfuch ein. furg. Lebensgeich, Joh. Friedrichs b. Groß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| muth., lett. Kurf. v. Sachs. Erneft. Lin. v. J. A. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Safelius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Louise, Raugeafinn ju Pfalz, E. mabre Geld. v. dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Berf. d. Leb. Fried, v. Schomberg. 3r Ib. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gefdichtgerablungen großer u. feitn. Menfchen unfets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bestalt, a. b. ersten Quell. ir Bb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vita Catharinae H., Russor. Imperatricis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Deinrich IV. König v. Mavarra u. Franke. E. Bloge. 2c. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Andronifus, ein hift. Gem. a. d. Beit. d. Rrengguge, v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| D, J. G. Beynig ir 41. 64 Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

49 45

## X. Erdbeschreibung.

| Ebb. neue syft. Evdbeschreib. v. Aegypten. 2r. Th. E.D. Webeling, Erdbeschreib. u. Gesch. v. Amerika. Die vereint, Staat. v. R. A. 4r Bb. Auch unter dem Titel: D. A. F. Baschings Erdschreib. 13r Th. ic. Abrif d. Erdbeschreibung u. Geschichte d. kurf. u. herpgl. Sach. Lande m. e. Landkarte herausg. v. F. G. Leonbardi: J. C. Adelung, frit. Verzeichn. d. kandkart, u. topogr. Blatter d. Kur ; u. Fürstl. Sachs. Lande: J. L. Zeim, geolog, Beschreibung d. Tharing. Waldgesbirgs. 1r n. 2r Th. | 445<br>445<br>446<br>499<br>508 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| bift. ftat. Beschreib. d. gefürster. Grafichaft henneberg.<br>4e Abth. hist. stat. Beschr. d. herzogl. Sachs. gemeinsschaftl, Ames Römbild. Mit Beyl.<br>Dresben, zur Kenntniß s. Häuser u. ber. Bewohner.<br>2e Ausg.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 519                             |
| XI. Gelehrtengeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠.                              |
| Ueber d. Sauptm. Lielte Leben u. Schriften.<br>Ueber mein Berbaltniß mit Jean Jacques Roussen u.<br>uns. Briefwechsel, v. J. Dufaulx. Rebst ein, Br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 387                             |
| XII. Biblische, hebr., griech. und überhau<br>oriental. Philologie, 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Die Urkunden d. Jerusalem. Tempelarchivs in ihr. Urgestalt ze.; a. d. Hebr. m. frit. u. erkl. Anm. auch Add v. C. D. Jigen. 12 Th. Annotationes in Pentateuchum Moysis. A' Mich Wickmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 453                             |
| W Himman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die                             |

| Die Orafel d. Prost. Micha ubl. v. A. S. Grosicopff. Die Bifionen Sabatute, neu überf. m. bift. u. ereg | 460           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Brit. 2inm. Rebft'e. Abb. ub, b. Prophetifmus d. alt                                                    | P.            |
| Welt 1c. v. G. E, Souff.                                                                                | 461           |
| 3. 28. B. Ruffwurm, Untersuchung ub. d. Urferung                                                        | ₿.            |
| b. Evangel. b. Matthaus, Martins, Lufas u. Johan                                                        |               |
| pes u. ihre kan, Auctorit. 17 Th.                                                                       | 52            |
| Erflar. d. Briefes Pauli an d. Galater; u. d. bepb. Bt. Petri, nach D. Morus.                           | 427           |
| De Charismate των γλωσσών Comm. qua interpr.                                                            |               |
| hac de re senrent, int. se comparantur, A. I. A.                                                        |               |
| G. Meyer.                                                                                               | 589           |
| Ueber d. Gabe d. Sprachen in b. erft. driftl. Rirche.                                                   | 530           |
| Ereget. Handb. d. R. T. 158 u. 168 St.                                                                  | 532           |
|                                                                                                         |               |
| XIII. Deutsche und andere lebende                                                                       | } . *         |
| Sprachen.                                                                                               | *             |
|                                                                                                         |               |
| B. M. Roth, fift. beutsche Sprachlehre f. Schulen.                                                      | 539           |
| Die grammat. Principien d. bentschen Orthographie 2c.                                                   | ,             |
| aufgest, v. M. J. E. g. Rambact.                                                                        | ebb           |
| E. 28. Zeinzelmann, Noth: u. Dulfsbuchl. b. Recht                                                       | ا<br>• • • •  |
| A concise Grammar, of the German language by F.                                                         | ebd.          |
| C. A. Berg.                                                                                             | ebb.          |
| Themes on all parts of speach, english Fables and                                                       | ξου.          |
| Stories, with a sufficient german and french Phra-                                                      | ,             |
| leology for the translation etc. by C. Christiani                                                       | 533           |
| Auch die ebengedachte fl. deutsche Grammatit besmibere                                                  | ebo.          |
| Reuer Berluch e. d. Oprachlehre 20. f. Stadt u. Landich.                                                |               |
| v. J. P. Snelf: Berb. v. J. B. Meidinger.                                                               | 558           |
| Anleitung zu zwecknicht: beuts. Sprachubung. in Benfp.                                                  |               |
| u. Aufgab. f. Lehr. in Burgerich, Bon &. Dilm. fen.                                                     |               |
| 3.3. Eberbards Berfuch e. allg. beutich. Synonip.                                                       | ębd.          |
| mit. 3r Eb,                                                                                             |               |
| 3. 8. Seynat; Berluch ein. moglichft vollft. fpnonym.                                                   | >4.           |
| Worterbuchs d. deutsch. Spr. 2n Hog le Abeh                                                             | ebo.          |
| Deu fragi. 2. B. C. u. Lefebuch, ob. praft. Methode in                                                  | - <del></del> |
| g burg. Beit D. Frangofilche lesen zu lernen zc. nach Anf.                                              | ,             |
| o. Grammaire p. Wailly u. b. Dictionn. de l'Afad.                                                       |               |
| transation thereases a Carlo ford                                                                       | 541           |
| <b>\$</b>                                                                                               | IV.           |
|                                                                                                         | TA.           |

## XIV. Erziehungsschriften.

| J. G. D. Seuzinger, ub. d. Wenubung d. b. Aindert fo thatigen Triebes belchafft. zu fepn: Eine pab. Abh     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| u. Borlauferinn e. großern Berte ub. Ergieb, ic.                                                            | 46       |
| Die Kamilie Bertheim ze. v. Abd. ir Eb.                                                                     | eb       |
| R. Weiller, ab. d. nachft. Zweck d. Erziehung, nach                                                         | ý        |
| Rant, Grunds.                                                                                               | 96       |
| Befdreibung d. Retanichen Schule. 3e umgearb, Aufl                                                          |          |
| Bon C. & Aiemann. M. Apf.                                                                                   | eb       |
| Emil od. úb. d. Erzleh. v. J. J. Rouffeau. In e. Ausz                                                       | •        |
| gebr. a. m. Bemerk. v. D. C. A. Struve.                                                                     |          |
| Auch unter dem Titel:                                                                                       |          |
| handbuch d. Erziehung f. Mütter u. Rinderfr. 32. Rouff.                                                     |          |
| friidrung deutsch. Sprichwort, in Rudficht auf Ergieb.                                                      |          |
| u. Behandl. d. Kinder. Bon Dems.                                                                            | ebl      |
| D. A. v. Winterfeld, vermischte Schriften. Ir Th.<br>Ueber D. phys. Erzieh. vorzügl. üb. D. Gebr. D. Baber. |          |
| Auch unter dem Titel:                                                                                       |          |
| leber d. phyl. Erziehung zc.                                                                                | ebt      |
| Bollen wir d. Kinder fchrepen taffen? E. philante, Anfg.                                                    |          |
| bearb. v. Sorffig.                                                                                          | 46       |
| lleb. d. Rothwendige. Laubftumme ju unternichten 2c.                                                        |          |
| vom B. Sicard. Debft beff. Ginl. ju ein. Berte ub.                                                          |          |
| biefe Rumft. A. b. Fr. m. Anm. v. A. J. Petfcbte.                                                           | ebb      |
| & Burtons Borlef. ub, weibl. Erziehung u. Sitten. A.                                                        | . ·      |
| d. Engl. it Bb. m. Rpf. 2e verb. Aufl.                                                                      | ebb      |
|                                                                                                             |          |
| XV. Bermischte Schriften.                                                                                   |          |
| Book . or Ballat Adala Ob lating Granden . in Contrary                                                      |          |
| loifs u. Hilfebüchlein, Ob. lehrt. Freuden zu. Erauers<br>Geich d. Einwohn, zu Mildheim. Anderer Th.        | 394      |
| tageb. f. Lehr, üb. d. M. u. H. Buchl. v. R. Z. Becker.                                                     | ebb.     |
| Rildheimisches Liederb. v. 518 lustig. u. ernsthaft. Gesan-                                                 |          |
| gan ub. alle Umft. d. menfchl. Lebens 2c. F. Freunde                                                        |          |
| etlanbt, Frohlicht. v. Ebd.                                                                                 | ebb.     |
| Rilbheim. Gefundheitelehren in Borl, ib. b. D. u. D.                                                        | -        |
| B. berausa, v. D. Collenbuich. ir Ib.                                                                       | ebb.     |
| der Bolfsfreund. E. Monatsfchr. ic. M. viel. Solsichn.                                                      |          |
| Berausg. v. J. F. Schles, Jan Apr. ab. d. 3gs.                                                              |          |
| 1799. It Bb.                                                                                                | 403      |
| de Gespenster. Kurfe Erzähl. a. d. Reiche d. Wahrheit                                                       |          |
| v. S. C. Wagner. 3r Th.                                                                                     | <u>.</u> |
|                                                                                                             | Aud      |
|                                                                                                             |          |

| Zuch unter dem Eltel:                                          |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Die Soule d. Erfahrung f. Alle, benen Bufriebenheit,           |             |
| Leben u. Gefundheit werth find rt. 22 26.                      | 404         |
| D.P. Gerbards vertraute Briefe an d. Jugend des                |             |
| weibl. Geschiechts &.                                          | 480         |
| Laura's Briefwechfel m. ihr. Zögling. 2c.                      | 483         |
| Lettres à Nina, ou confeils à une jeune fille pour son         | ٠.          |
| esprit et son coeur. Par Mad. de la Roshe. Trad.               |             |
| de l'allemand p. S. H. Catel. T. I.                            | 483         |
| Delione Che m. ihr. Bonnen u. Thranen. E. Gem. f.              | v           |
| rein. Seelen. Bon R. F. Wiefiger.                              | 484         |
| Die zwey Portrate, od. Gefd. mein. Landaufenthaks.             | ebo.        |
| Theorie d. gut. Gefellichaft. B. Bf. d. Morgengelprache        |             |
| sweper Freunde ub. d. Rechte d. Bern. in Rucficht a.           | Ψ           |
| Offenbar. (B. 3. A. B. Gefiner.)                               | 48          |
| Sinterlaffene Papiere e. phil. Candpred.; b. gr. b. Rrit.      |             |
| u. Laune gewibm. Derausg. 2c. v. Prof. R. S. Sey:              |             |
| Denreich.                                                      | 543         |
| Rleine Monatsschr. f. Fr. d. Rel. u. Felnde d. Aberglaus       |             |
| bens. B. K. Heydenreich, 18 — 48 St.                           | 547         |
| Wermischte poetisch. u. prof. Schriften, v. J. D. Cube.        |             |
| Rebst e. furz. Biograph. d. Berst.                             | 549         |
| Interessante Auflage f. Berg u. Leben v. J. J. B. Eri          | -559        |
| nigs.<br>Die Abten Derwent. Ober Befch. e. Baife. ir u. ar Bb. |             |
| Babrheiten im Gewand b. Laune, fom. u. fat. Inh.               | 55 <b>1</b> |
| Ragon f, d. Lefewelt, als Forts. d. bel. Bienenkarbs.          | 555         |
| Berlin, Bademesum j. Beford. d. Berbauung. 28 Bbd.             | 160         |
| Settle Mannessam to States of Statemental so Stocks            | -           |

#### Drudfehlet:

Im ersten Stude bieses 52sten Banbes Seft 3. S. 173. 3.

## Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Bwen und Funfzigsten Banbes Brentes Stud.

günftes heft.

Intelligenzblatt, Dr. 22. 1800.

## Protestantische Gottesgelahrheit.

Ein Wort zur Vertheibigung des alten Glaubens, oder Darstellung einiger wichtigen, aus der Kantischen Philosophie geschäpften Grunde, welche einen gewissenhaften Prediger bewegen sollen, in seinem tehrvortrage dem alten Glaubenssystem getreu zu bleiben. Bon M. Karl Philipp Michael Snell, Pfarzer zu Brandoberndorf in der Herrschaft Kleeberg. Frankfurt am Mann, ben Bronner. 1799. 188. 1282.

Die sogenannten wichtigen Grunde find folgende: Kant babe bewiesen, daß wir von überstantlichen Dingen gar nichts wisen tonnen. Alle Borstellungen also, die wir uns von Bott, Seete, Unsterbijdeit, u. i. w. machen, sind nicht obsiectiv richtig; ste sind blose Morphismen. Alle Religion muß aus der Moralitäthervorgehen, und auf dieselbe zurückgessährt werden. Dogmatisten, disputiren, beweisen, tonnen wir in solden Dingen nicht; sondern nur glauben, weil es jur Moralität nothwendig ift, daß wir glauben. Der Glaube an Offenbarung sen einmal ein Bedürsniß, und die Bibel uthalte, besonders im N. T., so viel achte Moral, daß sie im Bedürsniß einer Offenbarung entspreche. Aus der Bisch, die auch überall Morphismensenthalte, wären diesenigen R. A. D. B. Lil. B. 2. St. Vo zest.

verständigen Mannern ausgewätte, die am zweckmässige sten gestbienen batten. Daber habe jede Ricche ibre Symbolin, und deren Auszug in den Katechistenen. Der Prediger mitsig verm Boltsunterricht den hergebrachten Lehrbegriff jum Grunde legen; weil er doch nichts Dessers an seine Stelle seben könne, und er musse ihn moralisch anwenden. Ob man ihm glaube, oder nicht, das durse ihnnickt betämmern; er durse nur auf die vorgeschriebene Art die Beweise sühren, dann habe er das Seinige gerhan. Es sep ja boch einmal kein objectives Wissen und Beweisen in solchen Dingen möge lich. Der Prediger solk also nur den alten Glauben, und durch diesen Stauben Lugend und Moralität zu bestehern suchen.

Dan bieß Raifonnement febr uneigentlich ein Bort sur Bertheidigung bes alten Glaubens beife, leuchtet in die Mu-Beit entfernt, fraend eine Lebre bes Riechenglaubens als mabr au vertheibigen, ertfart ber Berf. fie alle bloß far Morphilmen, und mas noch schlimmer ift, felbft die Lebren von Gott, Gottes Eigenschaften, Botfebung und Beitregierung, und von der Unfterblichteit ber Seele, wurdigt et Berab zu blogen Morphismen ; da fie boch bie Grundlage aller mabren Religion ausmachen. Benn irgent etwas ben Lirchenglauben, und ben papularen Religionsglauben überbaupt berabfeben, und ibn ben benfenigen, ben melden man ibn vornehmlich in Unfeben erhalten muß, beum großen Saufen ber Denfchen um fein Unfeben bringen tann: fo ift es eine folde Bebanblung, von welcher bas zu befürchten ift. Gerade so weit war es vor achtzehn hunder Jahren mit der Philosophie getommen, daß fie alles Biffen in Absicht bes Heberfinnlichen vermarf, und baber auch es für Unfinn et-Marte, außer der Welt einen Urheber berfelben anzunehmen, ber von der Belt unterschieden murbe, und chen besmegen auch alle Religion. blos als Schwache, und Bedürfniß bes. Schwachen, und als Mittel ber Politif, bas robe Bolf im Baum ju erhalten, betrachtete. Daburd fant alle Religio. und mit derfelben die Sittlichkeit fo tief: bie herrichende Sinnlichteit, gegen Biffenichaften und Beiftesbildung gleichgultig, und jebe laftige Anftrengung. icheuend, beforderte den Berfall ber Biffenichaften, Rennt. niffe und Runfte, und ben Ruchfoll in Unwiffenbeit und Barbaren. Go wird es auch ju unfern Beiten geben, wenn noch langer bie Deinungen ber neueren philosophifchen Soulen

im bie Berrichaft behaupten, bag wir von überfinnlichen Dingen, und alfo von Gott, Borfebung, Unfterblichfeit. Offenbarung Sottes, nichts wiffen tonnen; fondern alle biefe Borftellungen bloffe Morphismen, ohne objective Babie beit und Gultigfeit find. Denn nach ber Ratur ber menfch. liden Seele, und nach aller Erfahrung, ift ben bem große ten Saufen ber Menfchen feine Sittlichkeit ju bewirfen; wenn man fie nicht zuerft vom Dafenn, und von ber wirklie ben, beiligen und gerechten, Regierung eines allwiffenben und allmachtigen Gottes, feft überzeuger bat; und bieß ift nicht moglich, wenn es berrichende Deinung ift, bag man wn Gott nichts wiffen tonne : Denn ber großete Saufe ber Denfen wird mehr burch herrschende Meinungen, als burch rigenes Rachbenken in feinen Urtheilen bestimmt. Selbft Die Beffimmung bes Menfchen gur Sittlichfeit und Tugend ift eine bloge, wenn gleich liebenswürdige, Schwärmeren, wenn fein Gott ift. Dag immerhin der fcon zur Sittlichfeit und Tugend Berebelte eben baburch jum Glauben an Cott erwedt werben, well er bas Gefet ber Lugenb füt du Gefes der Bernunft ertennt, und die Bernunft mit fic kibft in einen unaufibelichen Biberfpruch gerierbe, wenn fie Tue gend gebote und feinen Gott glaubte! Dagegen wird ber Laftere hafte, und excelcht allein; fondern auch ber Leichtfinnige, umger trictieffen : 3ft tein Goct : fo tann bie Lugenb nicht von bet Bethunft geboten fepn. Du ich nun nicht wiffen tann, ob ein Gott ift: fo tann ich auch nicht wiffen, ob die Tugend von bet Bernunft geboten ift. Dit ber Bernfung auf ben, bep nabe fcon lacherlichen fategorifden Imperagio, auf ein und bingtes Soffen, auf ein urfprunglides Bewiffen, ift gefen folde Denfchen burdaus nichte auszurichten.

Aber, möchte man benken, so muß benn ber große Jaufe der Ungelehrten im blinden Glauben ethalten, und die nene Lehre ber Kantischen Philosophie, nur als eine Art win Mosterien, für die Eingeweihten vorgetragen werden? Allein man bedenke, wirder das recht? Dodere das mögelich? Beddes kann man nicht besahen. Religion ist ein Algemeingut für Alle. Wahre Kellgion gehört für alle. Die kann nicht währ senn, wenn ste nicht für alle angebie kann nicht währ senn, wenn ste nicht für alle angebies sit, nämlich von Jugend auf gelehret, um für sie eine Kührerinn zur Lugend und Glückseligkeit zu werden. Erwachsen muß man vielleicht gewisse Vorurtheile lassen.

Aber Kindern Borurtheile bezaubringen, die man dafür ettennt,, kann nie recht seyn. Aber gesett, dies wurde ver sucht: so wurde es jeht boch nicht möglich seyn, ohne merkliche Ruckschritte zur Unwissenheit und Barbaren, dem Bolte und ben Ungelehrten die Bekanntschaft mit den Lehren der Gelehrten abzuschneiden. Die Selehrten würden doch theils durch Gespräche dergleichen Meinungen andern mit theilen, theils durch ihr Bepfpiel die Verachtung der Boltsreligion, und alles religibsen Cultus fürs Bolt herbepführen.

Der Berfaffer will ben Prediger verpflichten, -ble fombollichen lehren mit ihren vorgeschriebenen Beweisen vorzu tragen und moralifch anzumenben, jene mogen geglaubt web ben ober nicht. Aber was wurde die Bolge fenn, wenn ber Drebiger einer Gemeine Lebrfabe Sabr aus portruge, und mit Beweisen unterfruste, an welche bie Semeine, ober boch ein großer Theil berfelben nicht mehr glaubte? Der Prediger tourde entweder als ein Unwiffen Der vetspottet werden, wenn man von ibm bie Deinung begte, baf er bas alles felbft fur Babrbeit bielte, mas et prediate; oder er wurde, und mit Recht, als ein Seuch ler verachtet werden, wenn man von ihm bachte, et glaube felbft nicht, was er lebre. In beuden Rallen abet wurden feine Dredigten ohne Rugen fenn, und nach und nach immer meniger belucht werben. Denn bas Ber fpiel und bie Menfferungen bes angefehenern Theils ber Bemeine, wurden die übrigen nach und nach auch mit Gering. Schähung gegen feine Bortrage erfallen.

Es bleibt also vielmehr taben, daß ein jeder Prediget sich nach den Bedütfnissen seiner Gemeine und nach dem Maaße ihrer Auftlarung richte; aber auch immer auf dit Bortschritte seines Zeitalters in der Erkenntniß eine well Rucksicht nehme! Es ist seine Pflicht, keine Rirchendogmel zu bestreiten!, damit er keinem Slauden wanken anftößig werde und Reinen in seinem christlichen Glauden wankend macht der die Kirchendogmen für ein wesentliches Stück des deift lichen Glaubens halt. Es ift seine Pflicht, auch sold Rirchendogmen zu erwähnen, wo sie als Beweggründe zu Tugend für die Schwachen vielleicht am kräftigsten sin Tugend für die Schwachen vielleicht am kräftigsten sin Aber daß er sie mit allen kirchlichen Beweisen als nothweidige Glaufenstehren vortrage, kann nicht von ihm gesorden werden

werben, wenn er einsehen kann, daß sie keine wesentlichen Glaubenslehren sind, und daß der ganze christiche Glaube seiner Zuhörer in der Folge vielleicht wanten, und fich in Unglauben auffölen wurde, wenn er ihnen das als wesentliche Glaubenslehre predigte, welches ihnen nachher doch von andern widerlegt, und als weder in der Vernunft, noch in der Boturtheile der Juden stehen, die nicht durchaus mit wahrer Krönmigkeit und Tugend stritten, und nützte sie, wo seine Zuhörer es bedurften. Allein er unterstützte sie nie mit Beweisen, als ob sie wesentlich zum Religionsglauben zu rechnen wären.

Philosophisch - kritischer Entwurf ber Versöhnungstehre von Joh. Gotts. August Kroll; nebst einis gen Gebanken über benselben Gegenstand von Joh. Deinr. Tieftrunk. Halle, ben Gebauer.. 1799. XVI. und 172 S. gr. 8. 15 86.

Nur aus der Vernunft a priori kann nach Sen, Cieftrunt. bie Berfohnungslehre beducirt werben, in fo fern fie eine Religionslehre ift. Denn eine folche fann als folche nicht a posteriori beducirt werben. Die Bernunft poffulive bies feibe auch nothwendig, da fein Lebendiger vor Gott gerecht und ichuibles fen, und boch Berfohnung Gottes moglich fenn muffe, weil Liebe bes Befetes bas bochfte Biel fen, ju meldem ber Menfch empor ftreben folle, und biefe nicht moge lich fepn murbe, wenn bas Gefet ben Schildigen auf immet für verftoffen erflarte. Mus ber Gulle ber Beiligfeit Bottes, wid aus bem Befege felbft, muffe die Erfegung desjenigen abgeleitet werben, was bem fich beffernden Schulbigen an feiner Berechtigfeit mangle; aber an eine Stellvertretung eines Andern', und an Burechnung eines fremben Berdienftes, fonne ohne einen groben Unthropomorphismus bep Gott nicht gedacht werden. Dr. E. verfteht alfo unter ber Berfohnungs. lebre etwas gang anders, als was im Opftem der Rirchene : lebre barunter verftanden wirb. Er verfieht blog bie Bahrbeit, bag Gott unter ber Bedingung ber Befferung; aber auch nur unter biefer Bebingung, ben bisber burch Bergehungen ftrafbaren Denfchen feines Bobigefallens wieber

wurdig achte, und von der Strafe der Verftoffung aus bem Reiche Botres frenfpreche. Diefe Babrbeit muß ber wohl Beleften Bernunfe einleuchten, wetl bas Gefes, welches Streben nach Beiligfeit gebeut, fich felbft in Abficht bet Menfchen bernichten marbe, wenn es ben Menfchen, wegen feiner Bergehungen, auf immer für verwerflich ertlatte. Bielmehr wenn ber Denfc nur bas Gingige thut, mas er tann, wenn er fich ernftlich beffert, ber Gunde entfagt, und allem Guten nachftrebt : fo muß er es von Gott mit Buverficht erwarten tonnen, bag er nun nicht mehr ein Begent Rand bes beiligen Disfallens Bortes und feiner Strafe; fondern ein Begenftand feines beiligen Boblgefallens, und feiner Liebe und Gnabe, und feiner Segnungen fep. Dut ob man das eine Berfohnungslehre nennen folle, ift bie ftreitige Frage, ba diefer Ausbruck fo leicht auf anthropomorphi fche Borffellungen von Bott fubrt, und ber Sittlichkeit f baufig binderlich geworben ift. Barum will man es nicht mit ber Bibel, die Lehre von ber Gnabe Gottes gegen ben Sunber, ber fich beffert, und von ber Begnadigung bes Sunders unter ber Bedingung ber Befferung nennen? Go ift alles flar und beutlich, und einem jeben ift die Bebingung einleuchtenb, unter welcher Gott ibn allein begnabigen fann, und jugleich bie Gerechtigfeit Gottes, ber nur unter biefer Beringung begnabigt. Go ift diese Lebre eine traftige Aufg forderung jur Befferung und Zugend, anftatt daß fonft nur at oft die Soffnung ber Bergebung ber Gunden ein Sinbernif berfelben geworden ift. Gott ift beilig, er bat alfo nut an bem Guten, aber auch nethwendig an bem Suten fein Bott ift gerecht, er bat alfo nur an bem Boblaefallen. Rechtthun, aber auch an biefem nothwendig fein Boble gefallen. Dat alfo ber Menfc der Liebe gun Bofen und aum Unrecht entfagt, liebt er nut, was qut und recht if und ftrebt mit Gifer darnach: fo ift er nun nicht mehr ein Begenftand bes Disfallens; fondern ein Begenftand bes Bohlgefallens Gottes, und feine vorigen Gunden find abs gethan, wie in Meeres Liefen verfentt, und werben ibm nicht mehr zugerechnet, weil er den alten Denfchen, feine vorige bole Befinnung, ausgezogen und abgelegt, und den neuen Menschen angezogen, eine neue Bott mobigefallige Befinnung, Die Liebe ju allem Guten angenommen bat!

Dr. Avoll erfennet in bem Begriff von der Berfohnung.

Bottes burd Opfer, grobe anthropomorphifthe Borffellungen von Sott. Aber baf bie biblifiche Berfohnungslehre aus fole den Borffellungen entftanben fen, laugnet er, weil Sefus biefelbe vorgetragen, und well fonft feine Lehre fo überein-Eimmenb mit der Bernunft, und mit wurdigen Begriffen bon Gott fev. Dan muffe alfo ben Ginn auffuchen, beit Sefus mit biefer Lebre verbunden babe, ber gewiß auch volle tommen moralifc, und ber Beiligfeit Gottes angemeffen fepn muffe. Darauf wirb ber Begriff biefer Lebre fo ber ftimmt, bag Gott bem fic beffernben Gunder verzeihe, und tom feine wer ber Befferung begangenen Gunben nicht mehr anrechne. Dag in Diesem Sinne ber Lebre alle Menfchen bet Berfohnung beburfen, ift einteuchtenb, weil alle Menfchen bas Gefes übertreten ; benn nur Diejenigen moralifchen Befen, welche nie bas Befes übertraten, mutben feiner Betjeffung bedürfen. Aber ju biefer Stufe ber Bollfommenbeit fann fich ber Denfch bier nicht erheben. Die Berfohnungs. lebre muffe aber nicht als die Lebre, pon einer Bott geleifte ten Gemugthung ober Entschabigung, ertlatt werben. Dente bergleichen Begriffe maren Sottes unwürdig, welcher burch bie Sunden ber Denichen nichts verlieren, und alfo auch feines Erfages bedürfen tonne. Chen fo wenig fep an ein fellvertretenbes Berbienft, welches bem Menfchen jugereche net wetbe, und an eine ftellvertretenbe Genugthuung ju benten. Dur feine eignen freven Sandlungen tonnen dem Denfchen jugerechnet werben. Sonft bort er auf, als ein freves moralifches Befen betrachtet, und behandelt ju merben. Bott, der den Menfchen jur Frepheit und Derfbnlichfeit berief, taun ihn nicht anders, als wie eine moraliche Der-fon behandeln wollen. Die Befferung tonne den Menschen ber Ausfohnung mit Sote fabig machen; aber fie tonne bie Bergebung ber Ganben nicht verbienen, weil ber Denich nie mehr thun fonne, als feine Pflicht, und weil er auch biefe, fefoft als gebefferter Denfch, nur unvolltommen erfulle. In bem Beariffe ber Gerechtigkeit Gottes, liege fein Grund ber Erwartung ber Bergebung ber Sunben; und eben fo menig in bem Begriffe ber Beisheit Gottes. Aber in der Gute Bottes finden wir diefen Grund; weil die Abficht der Gute Sottes mit ben Menfchen nicht erreicht werden fonnte, wenn Sott nicht den Menfchen, unter ber Bedingung ber Befferung, von der Schuld und Strafe feiner worigen Sunden frev forache, und die Dute Gottes beift in fofern Onabe.

in fofern fie bem Bebefferten bie Ganben vergiebt. Allein auf diefem' Bege, bes bloken vernunftigen Rachbentens, Bonnen viele Denfchen nicht jut binlanglichen, fur fie bod fo nothwendigen, Uebergeugung, von ber Bereitwilligfei Sottes gelangen, ihnen, wenn fle fich nur ernftlich beffern ibre Gunden ju bergeiben. Sie bedurfen einer Betfinnlig dung diefer Babrbelt, und diefe giebt ihnen die Offenbarung in der Lebre Jefu und der Apostel .. daß Befu Tod als da Mittel ber Berfohnung der Menfchen mit Gott zu betrachter Der Sinn biefer Lehre tonne nicht ber. fepn, bag be Tob Jefu als eine eigentliche Berfohnung Sottes, burch eine Gott aefriftete Genintbuung zu betrachten fen. Denn bas Sott geleiftete Genugthuung gu betrachten fep. ftreite mit der übrigen Lehre Jesu von Gott, und mit be Bernunft. Dan muffe also bem Lode Jesu eine fombolife belehrende Kraft, nach der Absicht Jefu und der Apostel ben legen. Der Tob Jefu follte ben Menfchen ein Symbol be Babrheit fenn, bag Gott vaterlich gegen bie Denichen ge finnet, und wenn fie fich nur befferten, eben fo bereit fen ihnen zu verzeihen, wie Sejus felbft fein Leben nicht zu theuen achtete, baffelbe fur bas Befte ber Belt bingugeben, um Tugend und Gluckfeligfeit unter ben Denfchen ju beforbern. Denn bas M. E. lehre, daß ber Menfch um des Todes Chrb fli willen, und durch den Glauben, nicht burch bie Berfe, Bergebung ber Gunben erlange, und Chriftus, bas Ebenbild Gottes, fen wirflich, aber unfchuldig, und nur jum Beften ber Denfchen geftorben.

Allein man wird nicht bewelfen komen, daß dieß bie Lehre des N. T. vom T. De Jest sen, daß er die gnadigt Gesinnung Gottes gegen uns. Menschen sombolisten sollte. Die Apostel lehren allerdings, daß die Christen, an die si schrieben, ihre Begnadigung bem Tope Christi verdankten und daß alle durch den Tod Christi Vergebung der Sandi erlangen konnen. Aber sie haben entweder die Art nicht et klart, wie Christi Tod das bewirke; oder wo sie sich über di Art erklaren, da sogen sie gam deutlich, daß Christus gestel ben sen, damit sein Tod erwecken solle, ihm nachzuahmen in Gehorsam gegen Gott, als der Bedingung des Wohlgefallen Gottes. Nach der Regel nun, daß dunkte Stellen aus de deutlichern erklart werden mussen, sind also auch die Erellen in welchen die Art, wie Christus Tod uns Sigte wohlgefallen mache, im N. T. nicht deutlich und ausdrücklich erklart wo

den ift, von der morakischen Kraft des Lodes Jesu zu eitste fan. Der Giaube, der gerecht mucht, ist der Glaube an Zessum, daß es keinen andern Weg zur Gnade Sortes und einst gen Geligkeit gebe, als den Weg des wistigen und ungetheits ten Sehorsaus gegen Gott, den Jesus zeigte und vorangieng; da er Gott gehorsam ward die zum Lode, ja zum Lode am Kreuz. Die Werte sind die Beobachtung des mosalichen Sesses, nicht Lugendthaten. Jesus heißt nie in seinem Lode ein Bild der Liebe und Gnade Gottes; wenn es gleich als ein Beweis der Liebe Gottes beschrieben wird, daß Jesus, der Geliebte Gottes, nach dem Willen Gottes, zum Besten Gott ungehorsamer und widerstrebender Menschen, habe sterben mussen. Sewiß kann auch ein jeder diese Lebrs fassen, und wit kleberzeugung annehmen, dem sie nur recht vorgetragen wird!

Ab.

Theologische Nebenftunden. Zwente Sammlung. Won E. P. G. Happach. Dessau, ben Langer. 1799. 6B. gr. 8. 68.

In einem allegerifden Gefprach awifden einem Babrheites freunde, der aus der Stoa jum Chriftenthume übergegangen ift, und gwifchen einem Philosophen, welcher Bedenten tragt, fich fur bas Chriftenthum ju ertiaren, findet fich bier : I. Die Kortfebung der Beantworfung der Krage: Warum facen Philosophen sich von Religion, und besonders wom Christenehume los? Der Allegorie fehlt es an Rlarbeit febr, auch oft an Reinheit, und bier und ba an Boradrichtigfeit. Die Untwort fallt übrigens richtig babin aus: Beil man jest, Gott weiß was, baufig mit bem Mamen Religion benennt, und bie Religion, die man vow aiebt, fo baufig migbraucht, und weil fo vieles jum Chri Kenthum gerechnet wird, was nicht mefentlich bagu gehore. Won mabrer Beligion und von bem, was bas Befen bes Chriftenthums ausmacht, wird fein achter Weltweifer fic fodlagen, und er wird in den Beitlebren, ble in ber Bibet wortommen, Salfemittel fur jene Beiten, und vielleicht and noch fur wiete Denfchen gu unfern Beiten, ju bemienigen, welches bas Befen bes Chriftenthums ausmacht, erfennen,

M: Heber Beren Sichte'ns Atheifmus. Ein Bebreiben an Alethophilus, von Ph. In einen and hiet den Ans fing machenben Dideung redet ber Berf. von Denfchen, Die Db. gebort babe, welche ein Auto da fe über Richte bale ten, und ibn auf ant farbolifd verbrennen wollten. Go get ping ber afthetifche Berth biefer Dichrung ift, fo wenia - Duben, ju vielmehr fo viel Rachebeil, ift von ibr ju erwargen. Es giebt Bertebrtheiten und Betbrechen ber Denfchen. an die nicht erinnert werden muß, wo fie nicht zu fürchten furd; wie Solon bein Gefet widet ben Batermord geben wollte, weil bas Berbrechen in Athen unerhoet war, und wie ber Teufelebefigungen von felbft nach und nach vergeffen wird, wenn nut nicht unverftanbige Lehrer bavon reben. Mer wird im Ernfte an berdleichen Ochandebas gegen Richte gebacht haben? Hebrigens ift ber Zweck biefer fleinen Diece, Richte gegen bie Beschulbigung bes Arbeismus in Schat gut nehmen, fchlecht erreicht. Denn die aus Bichten's Appellation abgeschriebenen Stellen, worin er von Gott rebet, muffen allerdings von feinem Gott, aber bloß, von einer moralifiet Beltoronung verftanben werben, bie er Gott neant, ba et gegen ben Begriff von einer geiftigen Subftang als Gott ausbructlich protestitt, well er nichts für eriftitend balt, was nicht in Raum und Belt eriftitt, also auch bie Eriften eines son bet mbralifchen Beltotonung unterfchiebenen Gottes, bet Der Urbeber ber Belt und ber Bernunfe, und butch bie lesere ber Urheber ber moralifden Beltorbnung, und ein gezochter Bergelter bes Guten und Bifen fen, ableugnet. Es mate Unrecht, wegen biefer Meinung gichte ju beftrafen. Mer ihm aufzutragen, Diese Molnung ben noch nicht anm eis nenen Urtheil über philosophische Meinungen binlanglich fobigen Junglingen auf Akademien als die einzig wahre Phibofopbie über Gott und Religion mitzutheilen, tonnte nicht anders, als fehr bedentlich geachtet werden. III. Dernunfte maßigkeit den Genugebuungslehre. Der Berf. verwede Elt amenetlen, mas boch himmelweit von einander vericbieben Mr. Es ift vernunfemaffig, ju glauben, bag Gott an bem Menfchen, ber fich beffert, wegen feiner vorigen Gunben nicht mehr fein Difffallen bat, und fie nicht an ibm ftraft; meit in Abficht feiner vorigen Gunben ber Menfc nichts weiter thun taun, ale baffer ber Sunde entlage, und fo viel Sutes thue, ald er fann. Aber es ift nicht vernunftmößig. wenn gelehrt wird, Gott thue bieg wegen bes Berbienftes,

aber megen ber Leiben und bes Tobes eines anbern. Das bat auch herr Prof. Lieftrunk, dem der Berf. feinen Auflas mitgetheilt batte, in einem Briefe, ber bier abgedrucks if, erinnert. Bas ber Berf. bagegen fagt, ift ohne Brund. Die fann Bott, wenn wir nicht menfchliche Unvolltommen. beit auf Bott übertragen wollen, fo gedacht werben, bag en ein fremdes Berdienft einem andern puredne, und für ibn bas Berbienft eines Anbern fubftituire : m il nie bas Berbienft Des Ginen bas Berbienft eines Ander werben tanm. Muß der Staat die Religionslehrer besolden! Frage wird mit Recht bejabet; aber bie Grunde firt mehn angebeutet, ale grundlich bargelegt. Es ift gang richtig. bag mabre Religion und Religiofitat bem Staate zu wichtla feyn muß, als bag er fich ber Obforge fur die Beforberung berfelben ben allen Unterthanen entgieben, ober es ibnen aberlaffen tonnte, ob fie Religionslehrer baben und befolben wollen ober nicht. Allein es entftebt bie wichtige Frage, wie weit diese Obsorge geben durfe? Ob der Staat negative ober nofitive Lebroatidriften geben burfe, aber gar geben muffe ? Und welche Borfdriften? Billig foll ber Staat bie Relle gionslehrer, nur auf, bie mefentlichen Grundlehren aller Religion, Bott, Borfebung, Unfterblichkeit, und Ingend als einzige Bedingung ber Seligteit verpflichten.

Eusebia, Herausgegeben von D. Heinrich Philipp Conrad Benke. Ersten Bandes erstes Stuff. Heimstädt, ben Fleckeisen. 1799. 156 S. gr. 8. 122.

Ein Bort ju seiner Zeit ift hiet I. ein Bersuch, das driftile Ge Lehramt und die damit verbundenen Werrichtungen gegen Borwurse und Intipathie dieser Zeiren zu vertheidigen. Eine Synodalrede, gehalten 1.793 den 28. May, mitWeglassung örtlicher und personlicher Umstände und Beziehungen hier abgedruckt. Sie zeigt so wahr und schon die segenreichen Früchte, welche das driftliche Lehramt getragen hat, und überalt tragen muß, wo es recht verwaltet wird, daß für einen jeden, der dieß unbesangen lieft und prüft, die Wahrheit einleuchten muß, daß die Abschaffung des driftlichen Lehramts der größte Berluft für die Menschheit und für jeden einzeinen Staat

fenn wurde, ber biefelbe vornahme. Mur eine ift nach bes Rec. Ginficht noch bem Begner übrig, ber bas Griffliche Lebramt für verwerflich erflart, und birg ift bier nicht aus Dem Bege geraumt. Dieß ift bie Korm einer positiven Reffaionsiehre, die man ber driftlichen Glaubenslehre gegeben hat, als einer folden, welche Glauben auf die bloge Auctos eltat ber Ausspruche en Bibel forbert, und Unterwerfung ber Bernunft unter De Aucroritat, nicht allein ba, wo fie geine Gurnbe ber Scheheit folder Ausspruche im gangen Bebiete ibrer Renntniffe entbecken; fonbern auch ba, wo fie bergleichen Ansspruche mit ihren übrigen Ginfichten nicht vers einigen tann. Doch immer ift die Angabl ber driftlichen Lehrer groß, welche es jum Wefen des Chriftenthums rechnet, au alanben, weil bas in ber Bibel fteht, und weil Jefus und die Apostel das gelehrt haben. Der Berfasser biefes Auffages icheint fetbit bie driftliche Lebre in bemfelben Sinne für poffeir zu erflaren, indem er es meniaftens für gludlich erffatt, wenn ber Prebiger ju ber Gemeine fagen tann, bas ift Gottre Bort, bas ift Befu Lehre, und bann Glauben Allein er icheint vielleicht nur fich fo ju erflaren. Denn eine wohlgegrundrte Achtung für Die Religionslehren ber Bibel und für die Ausspruche Jesu und ber Apostel, für gottliche Babrbeit, foll und tann ben allen Chriften von Rindheit auf beforbert werden, ohne das Christenthum als eine falche positive Religion ju lebren, Die einen auf blofe Auctorität bauenden Grauben forbert. Gine folche positive Religion ift, in fofern fie positiv ift, immer bet frepen Ausbilbung und Beredlung ber Bernunft binbertich, und fann in fofern ju febr ichablichen Berirrungen binfeiten, fobald ber Denfc feine Bernunft unmittelbar gettlichen Aussprüchen eines beiligen Buches unterwirft : sobalb ift et auch, mehr ober weniger, je nachdem er mehr ober weniger Confequent verfahrt, ber Befahr ber Betleitung gur Intole rang, jum Aberglauben und jur Odmarmeren ausgeseht. Er muß bem Buchftaben ber beiligen Schriften folgen, ohne flugeln oder Ginwendungen machen ju wollen! Alle Uebel, bie je unter dem Ramen der Religion, und besonders bet driftlichen geftiftet find, haben ihren erften, tiefften und ges meinschaftlichen Grund in diefer Forberung ber Entaufferung Des frepen Webrauchs der Bernunft. Gine pofitive Religion. erbalt ibre Befenner ftete in einer gewiffen Unmunbigfeit, und es bangt nicht von ibr: fondern von andern Umffanden anp

und von bem Grabe ber Auftfarung ab, ob nicht Intolerang, Sectenhaß, Aberglaube und Schwarmeren, ben ihren Des Gennern berrichen follen. Der Stand bet driftlichen Lebrer. nebit allen ihren Berrichtungen, und die driftliche Lebre felbft, tonnen baber erft bann wiber jeben Bormurf vollftans Dia und grundlich vertheidigt werben; wenn es allgemeiner anertannt-fepn wird. baß bas Chriftenthum amar ben Glanben an Sesus gottliche Sendung, und an die gottliche Babrbeit feiner Lebren fordert, und in fofern pofitiv ift: aber nicht in bem Ginne, bag nicht die Bernunft bie Grun-De ber Babrbeit jeder Lebre einseben und brufen, fich alfo von ihrer gottlichen Babrheit burch eigenes Rach-Denten und eigene Drufung überzengen tonne. Go lande aber Bunder, Beiffagungen, Gebeimniffe, und die Lebren Don ber Dreveinigkeit, Erbftinde, naturlichem Unvermbaen au allem Guten, und übernaturlicher Gnabe, die alles Sute allein wirte, von übernaturlicher Kraft ber Satramente. son wefentlicher Gegenwart bes Leibes und Blutes Chriffe im Abendmabl, u. f. w. für wefentliche Glaubenelehren er-Hart werben; fo lange bleibt immer bas driftliche Lebrannt bem Borwurf ausgeseht, bag es bie Bernunft in Reffeln Schlaat, und alfo bie Tenbeng zu allen Uebeln bat, au webden bie Entfagung eines imar gewiffenbaften, abrigens aber frepen Bebrauchs der Bernunft hinführt. Es ift nicht Die Could bes Chriftenthums; fondern ber Lebrer beffelben, daß es diefen Borwurf boron muß, und es ift um defto mebe-Die Pflicht aller, bie Sefum von Bergen als einen Lebrer abttlider Mabrbeit jum Seil ber gangen Wenfcheit verebren, Die Lebre Jefu van biefem Borwurfe ju befrepen!

II. Jur Berichtigung gemeiner Urtheile über die Einsschiprung neuer Gesangbucher, in einem Sutachten über das neue Köthensche Gesangbuch; von D. Karl Ludwig Mitzsch, Generalsuperintendent und Prof. der Theologie du Wittensberg. Dieses auf höhern Besehl abgegebene Sutachten zeigt, daß durch die Einsührung jenes neuen Sesangbuches theils die Gewissenspheit des Lutheraners feinesweges gekränkt wird, und daß man nicht mit vernünstigem Grunde verlangen könne, daß alle und jede lutherische Kirchenlehren in den Ricchengelängen enthalten senn mußten; theils daß durch die Einsührung diese Sesangbuches die gemeine Erdauung offens dar besort, als durch das allere besordert werde, und daß also

ein jeder fich wohl ju prufen habe, ob er die Bibbefehille gegen bie Ginführung beffelben vot Gott, bem Allwiffenben, mit por feinem Geniffen verantworten, und fich baben vom Eidenfinn fremptechen tonne. - III. Rebe und Ginmet: Sungtgebet ben ber Ginfubrung eines Dredigers, von 36. Sann Camar Belthufen, Beneralfuperintenbenten in ben Bergogthamern Dreiten und Berben. - Dachtig erarfff ben wurdigen geiftvollen Berfaffet bet Bebante an ben ver-Dienftvollen Lebrer, beffen Dachfolger ber einzufichtende Dres biger merben follte; ber Gedante, baf birfes Dlaunes Tob nicht bas Ende feines gangen Lebens und Birtens fenn tonne, der Gebante an ein erviges Leben; und in ftatter gefühlvollet Rebe theilte er benfelben feinen Bubbrern mit. Er erinnerte fie alles des Segens, ber in der Rirche bereits für Die Emich Beit geftiftet fen, und vieler Stellen der atteften und ifindett hiblifden Bacher, welche bie Poffnung eines ewigen Leben's pon Gott bezeigen, und ber unausfprechlichen Summe bet Coenreichen Birtungen ber Lebte ber Bibel, bie ihre gottle de Babrbeit beftarigen, und empfahl bein neuen Prebiget ber Bemeine, biefelbe ju predigen. Das Bange ift eine febt frepe und febr gelehrte Domilie, ein Erguß eines vollen Det. sens und inniger Uebergengung, reich an trefflichen Gebanten und fraftvollen Wendungen. Aber nicht ein Beviblet aux Rachabnung; benn theils gelingt eine folibe Domille nut Benigen, theile geht ihr, ben allen ihren fonftinen Borgitman, an bumbinet Orbnund, an Beftimmtheit ber Auslegung und an Popularitat und ebler Bergfichfeit gu vieles IV. Ueber bie Entheiligung ber religibfen Revertage, ein Bericht an bas Obertonfifterium ju Berlin, von D. Eco bewig Chriftoph Somahling, Infpettor und Oberprediger gu Offerwief. Dit untergefesten und angebangten Unmer-Tungen son verichiebenen Berfallern. -Der Berfaffet will burd ftrenge Polizepverfügungen bie Beiligung ber Beiertage ju beforden antathen. In den Antierfungen abet ift febr treffend bagegen erinnett, baf bergleichen für ben Seift unfrer Beiten eber zwechvibrig als zwechnäßig fenn wurden; wenn fie nicht in einem mehr ermagnenben, als brobenben Zone abgefaßt, und burd motalifche Grunde bimanatic martvire maren. Bulebe ift in bielen Unmertumen vorneichle gen, die Regierung moge etlauben, bag fich an febem Dete aute Denfchen ju einer beuberlich edriftlichen Befellichaft tonftituliett.

icen, und für den öffontlich befannten Zweck, Mocalität durch Mellgioftedt zu befordern. intereffiren burfen. Die Einsichtung folder Befellicaften will ber ungenannte Berf. bev einer anbern Belegenheit befcbreiben. Dringend bittet Ree. ibn barum ; benn aud nach Rec. Ueberzeugung ift Bereinigung ber Ermachfenen au Diefem Zwerte eben fo nbibig, als Anleitung ber Rinder jur fruben und weifen Benugung ber Undachtse abungen. Aber wie bas ju machen fep, ohne neuem Sectens wefen Thur und Thor ju bffnen, und bas lieble arger in mas den? bas ift bie große Frage! Rec. ift noch immer bet Meinung, bag es am erften mogtich ware, an folden Orten. wo vorzuglich gure Prediger find , den großern Theil ber Eine wohner an ber E tennenis und freven Erfullung ber Offict m bringen, Die öffentlichen Unbachteubungen wiemals obne Doth zu verfaumen. Baren erft gebn folche Orte im Canbe, wo bief alle, ober nur bie meiften erfennten : fo mitte balb Dief Bepfpiel allgemein wirfen! V. Ueber bas Demoriren ber öffentlichen Reben bes Dredigers. Die Mothwendigfeit beffelben ift mit guten Grunden erwiefen. VI. Confirmas tionsfeverlichfeit am Conntage Quafimodogeniti 1798, so balten von R. D. Biel, Superintendent und Daftor au Rhe nit im Schwarzburg : Rubolftabtifchen. Den Confirmanben butden Kronen aus Rosmarin gegeben, und von ihnen an ber Bruft befestigt. Dies fcbeint bein Rec. nicht nachabe Munasmúrdia.

Bf.

#### Rechtsgelahrheit

Bentrage zur Erlauterung rechtlicher Gegenstände von D. Justus Friedrich Runde, Hofrath und Professor zu Göttingen. Erster Band. Sottingen, ben Dietrich. 1799. 514 S. 8 1 Mg. 8 Se.

Die mehreften biefer Bepträge enthalten öffentliche Richtse fpräche und Sucachten ber Fakultat, auch Privatbelehrums sin bes Berf.; einige berfelben find ohne bergleichen pratte

fce Beranlaffung entftanden. Bene unterfcheiben fich giems lich vortheilhaft von den gewöhnlichen Sammlungen der Rechtsfälle, da der Berf. es nur felten ben der blogen Mits theilung ber Urtheile und Gutachten in bem befannten Sa-Eultate tole bewenden läßt; fondern meiftens in einem genieß baren Bottfage ben Rechtsftreit ergablt, und mehr und mes niger mit lebereichen Unmertungen begleitet. Die Borrebe bemertt febr richtig, bag praftifche Arbeiten, wenn man fich ihnen nicht biog nach Dandwerksgebrauch unterziehet, oft auf Bemerkungen leiten, welche auch fur bie Theorie ber Rechte von Bichtigfeit find, und jur befferen Beftimmung eines Begriffs, ober Berichtigung eines Brundfages, auch wohl zur Erganzung einer bieber nicht bemertten Lucke in ben Boftemen Gelegenheit geben. Daß folder Bemerkungen nie au viele burd ben Drud befannt gemacht merben tonnen; verfteht fich von felbft. Diefer erfte Band enthalt : 1) Rechts hutachten ju Beftimmung bes Grundfabes, nach welchem ben Gemeinheits. Zuseinanberfegungen Die Theilnahmungs. rechte auszumitteln find. - Ben ben großen Schwierigkeis ten, welche mit bergleichen Gefchafften verbunden find, wird biefer wichtige Auffat gewiß einem jeden, ben es angebt, auferft willtommen fein. Die Sauptfache betrifft Die Theie lung ber gemeinen Beibeplate unter ben Gliebern einer Bei meinheit, moben fomobl die Rechte ber einzelnen Theilnehmer. als auch die Art einer folden Theilung, und befonders bie Grangen der bochften Staatsgewalt ben Berfingung ber Aufbebung folder Gemeinheiten febr forgfaltig bestimmt worben. Ben biefer Belegenheit wird auch angenommen, bag nach gemeinen in Deutschland neltenben Rechten die Debrheit ber-Stimmen auch in ben Ungelegenheiten einer univerlitas 'nicht enticheibend fen, wofern foldes nicht burch besondere Bereins barung feftgefest feb. Dem Biec. fcbeinen aber die Grunte für das Begentheil doch überwiegender. 2) Erläuterung eis ner bie Secularifation des Stifts Minden betreffenden Stelle bes Bestphalischen Friedens (Art. XI. 6. 1. 4.) in besonderer Sinfict auf Die Brage : was fur Buter bes Domcavitels barunter begriffen find. 3) Rechtsqutachten über einige Bras gen, betreffend die Unftande zwifchen bem Rrepftaate der brey Banbe und feinen Unterthanen in ben Canbichaften Beltlin, Borms, und Cleven. 4) Rechtsgutachten, Die Anwartichaft auf Lebnguter, befonders Die Beit ber Eibffning. und bie Lehnsnutung betreffend, 5) Ob und in wie ferne Auben

Juden Lebnesichta find? Der Kall, in welchem diese Frage ftreitig werben tann, ereignet fich vorzüglich, wenn ein Bebn einem jubifchen Glaubiger gultig jur Opporbet verfcrieben ift, und alsbann nach ausgeflagter Schuld jur Abjudication geschritten werden foll. Der Berf, verwirfe zwar ber Regel nach bie Lebnsfabigfeit ber Juben; glaubt aber boch, bag ibe nen darum in dem ermabnten Salle bie Abtretung bes Lebns. nicht versagt werben tonne. Der Jude wird baburch fein Lehnsmann; fondern erhalt bas Gut nach Allobiakeche. 6) Bon Dugungezinsen ben Baarenschulden, und ob der Schuldner burd Bufendung eines Conto Couront in moram verlett merbe? Diefer Auflat ift nicht erbeblich, und . info. fern einem vermeinten Derfommen unter Raufleuten fogar Gefetestraft bengelegt wird, noch febr ju berichtigen; worauf wir une aber bier nicht weiter einlaffen tonnen. 7) Ob bie Beptrage zu ben Baufoften ber Pfarr und Schulgebaube nach ber Babl ber eingepfarrten gamilien, ober nach bem Bermogen eines jeben Dausvaters techtlich ju beftimmen find? wird in Ermangelung besonderer Observangen fur den lettern Daagstab beantwortet. 8) Bemerfung uber ben Bebrauch bes Lubifchen Rechts in Dedlenburgifchen Stabten, und ben Bebrauch ber bagegen Stattfindenden Gewohnheitsrechte. besonders in Begiebung auf testamenta reciproca ber Chegat. ten, und die Befugnif der Frauenzimmer, uber ibr Bermo gen auf ben Todesfall zu verftigen. Diefer Auffat ift infofern nublid, als barin die nothige Aufmetkamkeit auf den verschiedenen Inhalt des im Jahr 1586 tevibirten und des altern Lubifchen Rechts eingescharft wirb. Erft in jenem trifft man bie Artifel von Teftamenten ber Frauen an, und es tann daber in Landftabten, Die; icon fruber bas Lu. becfiche Recht erhalten haben, feine Anwendung bavon gemacht merben; aud bedarf es bort bes Bergeifes einer ente gegen ftebenden Bewohnheit nicht. Bas übrigens von biefem Demeife und ber Glaubwurdigkeit obrigkeitlicher Beugniffe bier vortommt, batte füglich übergangen, und baburch biefer Auffat febr abgefürzt werben fonnen, ba es theils befannte Dinge enthalt, theile abet noch wichtige Erinneruns gen julift, die bier feinesweges gehoben find. 9) Unrer. ludung ber Arage: ob Ralferliche Motarien in ihren Umres verrichtungen ber Landesberrlichen geletaebenden Gewalt uns rerworfen find? ein im Ramen bes Blichoffs au Silbesheim abgefaßter und bemm Reichstammergericht übergebener Be. 12. 21. D. 23. LII. 25, 2. Gt. Vo deft.

richt. Elif Motarten in Silbesheim glaubten, bag bas gemeine Befte ibret Convenien; nachfteben muffie. Beplanfig findet man bier lebrreiche Bemerfungen über ben Urfprung Der Motarien nach ihrer heutigen Beschaffenheit, und über bas vermeinte Raiferliche Refervatrecht ibrer Beftellung. 10) Wie bald bie Lammer mitzugablen find, wenn bie Beibegerechtigfeit auf eine gewiffe Ungahl Schaafe eingeschrapft ift? Lammer ble nicht mehr faugen, find mitzugablen. 11) Bon einer besondern Mobification ber Primogeniturord. nung, nach welcher auch ber Bater unter mehrern Sobnen einen jum Nachfolger ermablen fann. Die Guttigfeit eines folden von der Regel abweichenden gamiliengefetes, beffen Muben, aber auch Misbrauche werben bier febr gut gezeigt. 12) Erlauterung einer auch nach erloschenem Mannsframme unter ben weiblichen Rachtommen ju beobachtenben Primpe geniturfolge. 13) Bemerkung über ben Unterschied zwischen Erbfolgerecht und Erbfolgeordnung; eine Bertbeibigung Diefes Unterschiedes gegen Die Ginmurfe, melde Drof. Poffe ju Roftod bagegen gemacht bat. 14) Ueber ben Begriff bes Meubruchs ober ber terrae novalis, Reuland, Reugereuth, Bey Streitigkeiten über Movalzebenten. Gigentlich werben baburd nur jolde Grundftude bezeichnet, welche feit Deniden Gebenten tein Gegenstand einer ordemtlichen Landwirthe icaftlichen Bearbeitung und Bartung gewefen find. Cop. 12. X. de V. S. in 6. Cap. 21. X. ib. Ilbweichungen von biefem Begriff muffen ftrenge erwiefen werben, und wenn alfo Grundftude bieber als Biefen, Barten, Beinberge ordentlich gewartet und gebraucht find; nun aber von den Eigenthumern jum Bau gewöhnlicher Relbfruchte bestimmt worden: fo liegt darin fein Grund, daß ber fonft in ber Begend jum Movalzehnten Berechtigte Darauf feine Befugniß ausbehnen durfe, besonders in bem galle, ba bas nengea. derte Land vorbin icon Bebentpflichtig mar; vergl. Cramer Obl. iur. uniu. II. 637. 15) Ob bas Privilegium ber Sandelsbucher aus dem Talmud berguleiten fen? Bommet batte beplaufig wohl mehr im Scherz als Ernft biefe Sppos thefe bingeworfen. Literatura iuris p. 39 edit, 2. Der Berf. feste fich burch eine vom Sofrath Lichhorn ibm mitgetheilte Ueberfebung ber Stelle aus bem Talmub, morauf es bier antommt, in ben Stand bie Sache naber ju prufen. und zu zeigen, bag jene Idee fich nicht vertheibigen laffe. 16) Die Rechtsregel; Ranf bricht Miethe, leibet bepm Ber-

fauf Lanbesberrlicher Grundftude feine Unmenbung; weber ber fürftliche Berpachter, ber überhaupt, wie jeder andere, an ben Contract gebunden ift, noch der Raufer des Gutstann ben Pachter, bem L. Fin. D. de iure filci volle Sichers beit des Befibes auf die contractmäßige Dachtzeit giebt, vor Ablauf berfelben vertreiben. 17) Bon ber Befugniß öffente liche Schaufpiele ju geftatten, mit Rudficht auf bas Berbaltnif bes vegierenden Saufes Beffen - Caffel, gegen bie Deffen-Rheinfelfische Linie. Jenes Recht gehört unftreitig als eine Polizepfache in ben Birfungefreis ber Obrigfeit bes Orts, und fann feinesweges ausschließend gur boben Polizen ber Landesbobeit gerechnet werben. Der gange Streit, meldet bier vortommt, fonnte baber nur burch bie bogen Partepen eine Bichtigkeit gewinnen, Die er an fich betrachtet nicht bat, wie bas in Befanntmachung ber Rechtshandel nicht mngewohnlich ift. 18) Chefcheibungsflagen wegen unverfohnlichen Saffes, find für fich allein betrachtet ber Regel nach unftatthaft; boch bleibt ben Dartepen der Weg offen, fich Dieferbalb an ben Canbesberren ju verwenden, und per Much fann ber difpenfationem ble Trennung ju bewirfen. Richter felbft auf Diefen Weg verweifen, wenn er erhebliche, jedoch jur richterlichen Scheidung nicht gunlificirte Grunde baut in ben Acten mabrnimmt, gerade fo, wie man in Criminalfallen der Gnade des Regenten ju empfehlen pflegt, was eigentlich de iure nicht ju erkennen ift. 19) Einige Bemertungen über ben Briefadel in Deutschland. Rec. geftebt gern, bag er bem erften Durchblattern vorzuge lich ben biefem Bentrag verweilte. Als beutschem Rechtsgelebrten wird man ihm auch mobi gutrauen, bag er bas gerne that. Geftebt doch Putter in feiner Gelbftbiographie nicht undeutlich ju, bag bie Frepheit ber beutschen Berfaffung eie gentlich nur bie Reicheftanbe und den Abel betrifft. ein Rleinob: fo ift naturlich auch diefer in allen feinen Stufen etwas Roftliches, und Bemertungen über Die erleichterte Art, ibn burch Diplome ju erlangen, tonnen baber nicht ans bers, als febr willtommen fepn. Erft feit ber Regierung Raris IV. ift Deutschland im Befit diefes Beges jur mahe ven Gladfeligfeit. In ber alteften Urfunde bes gedachten Ralfers beift es; ex innata nabin benignitatis clementia yos nobilitatis titulo decoramus; in einer anbern: Nobilitarmus eum et in ftatum nobilium Baronum sublimamus. Doch tonnen newiffe Worrechte bes alten Abels nicht gleich

burd Diplome ertheilt werden. Indes ift es in neuern Beis ten nichte Ungewöhnliches, ben Deugeabelten auch bie Bortheile auaufichern, auf welche ber alte Befchlechtbabel mut vermoge ber Abnenprobe Anspruch machen fann, wie bas bein Reichshofrath von Lynter wiederfuhr; und det felbst auch neu geabelte Frenberr von Cramer meinte, bergleichen Rais ferliche Bergunftigung muffe cum effectu verftanden werden, weil es doch nur relationes morales betrafe, die von dem Willen des Zaifers dependirten. Der Berf. et Blart fich burchans bagegen. Dach ber Bablcapitulation Art. 22 G. 1, foll ein hoberer Stand nur folden ertheilt merben, die es vor andern wohl meritiren; und biefe Berbienfte Des Candidaten und feiner Vorfahren pflegen bann auch in dem Diplome mobil besonders angeführt zu werden. In dem Rrepherrnbriefe des Reichshofraths von Lynter fommt unter andern auch vor : "bag er bie Integritat und Bigor bes agemeinen befdriebenen und von unfern Borfabren am romis afchen Reich geordneten iuris civilis aufrecht zu erhalten, und mider alle corruptelas qu retten, wie ingleichen ben Reichs. "gebrauch ber cononischen und Lehnrechte nebft denen gegtin-"beten vindiciis ber bin und wieber angefochtenen naturlichen "Rechte ju zeigen fich babe angelegen fenn laffen." fann ber copida legum innentus jur Aufmunterung bienen. Doch glebt es auch andere leichtere Mittel fich beliebt ju mas den. Speidel ermabnt eines Diploms, wotin als Berbienft bes neuen Edelmanns angeführt wird, daß fein Datet fleißig Stockfisch in die Kaiserliche Kache geliefert babe. Der Chur Trieriche Minister Freyberr von Spangenberg war eines Predigers Cobn, und feine Borfabren waren meiftens Beiftliche. Bleichwohl wird in feinem Abels. Diplom viel Rubmens von feiner abeliden Bertunft gemacht. Das Dergament in ber Reichstangley laft alles eben fo ge-Duldig auf fich schreiben, wie das Thier, wovon die Sant genommen ift, fich im Leben belaften ließ. In diesem Inbrhunderte bat auch die Ausübung des Rechts der Reichsvicas rien, ben Abel ju ertheilen, mit jeder Zwifdenregierung febr jugenommen. Dach Raifer Josephs II. Tobe find, wie bie Dunchner Zeitung erzählt bat, burch bas Pfalgifche Reichsvicariat 44 Familien in ben Reichsgraften - 32 in den Frep. Berrens und 84 in ben Abels und Ritterftand erhoben more den. Bon Churfachfen follen, mabrend der Bicariarsregie. rung im Jahr 1790, 12 Grafen, 16 Frenberren, und 56 Edel.

Ebelleute, und in ber 3wifdentegierung vom Sabt 1792, 10 Grafen, 5 Frepherren, 2 Ritter, und 47 Ebelleute geichaffen fenn. Dluß einen Deutschen nicht bas zunehmenbe Berbienft in feinem Baterlande, ben fo einleuchtenden und bergerhebenben Beweifen , ungemein freuen? - Geitbem ber Abef burch Raiferliche Diplome ertheilt werben fonnte, mußte man es auch febr naturlich finden, bag er auf eben Diefem Bege Jemanden wieder genommen werden fonnte. In einem folden entabeinden Diplom von Maximilian L. beift es: "baß ber befannte Ritter Frang von Sidingen and alle feine Erben und berfelbigen Erbens Erben abftelagender Linie binfur in ewige Belt aller und jeglicher Ehren, "Bertommens, Burbigteit, Stammes, Mamens, Schild, "Delm, Bappen, und Rleinob baju, privirt und entfett, auch aus ber Gefellichaft und Beineinschaft bes Abels getham aund geworfen, - wohin gebort et alfo nun? - und in "die Schaar der unvernünftigen Thicre und ehrlosen "Menfchen denen er fich gleichmäßig erzeugt, gefiellt, ge-"gleicht, und juggeignet fenn." Der Raifer beruft fich baben auf die Sagungen feiner Borfahren am Reich, und giebt ber fonders in Unsebung ber Cobne bes Ritters von Sidingen Die bekannte Berordnung feiner Porfabren — Arcadius und Sonorius - L. 5. C. ad L. Iul. Maiest. verb. sint perpetuo egentes et pauperes, infamia eos paterna femper comitetur, et ad nullos prorsus honores, ad nulla sacramenta perueniant, fint postremo tales, ut his perpetus egestate fordentibus fit et mors solatium et vita supplicium, in einer frepen leberfepung wieber: . Sie follen au Reinen Burben mit erfordett, genommen oder jugelaffen "werben, sondern benfelbigen, ale benen, so in ewiger "Armuth und Durftigkeit verftvickt und behaftet, ibr "Leben beschwerlich, und der Code furzweilig und "ergörlich sein. — Alles von Rom. Kaiferlicher Machtpolltommenbeit, in Rraft biefes, Briefes." Der Raifer mabm indef den tapfern Ritter bald wieder in feine Dienfte, auf. 20) Db es ben Rechten nach erforberlich fen, baß fich Der mabre Gigenthumer bes verficherten Schiffs, ober bes Bagren, ben Schliegungen des Affecurangcontracts nenne? wird verneinend beantwortet. Die im Jahr 1791 felbft gu Bottingen von D. J. D. Sieveling herausgegebene Schrift pon der Affecurans eines ungenannten Versicherten batte, bier mohl mit angeführt werden muffen; ober eigentlich - műrs

wurde fle bie Mittheilung biefes Ratultats Refponft febr ente Behrlich gemacht haben. Auch ift bie Sache im Preußischen Landrecht II. 8.2069 ic. naber und anders, als in bem biet blog angeführten Gegrechte vom Jahr 1727 bestimmt wor-- 3m Sangen machen Diefe Beptrage allerbings bie Bortfebung berfelben febr munichenswerth. Ein Saupte vorzug ift, daß fie überall, wo es an positiven Normen fehle, auf achte Grunde aus ber Matur ber Sache binfeiten, Die in jebem Berichte eben fo vollgultig fenn muffen, als Befete aus bem corpusiuris. Man fann nicht au oft an biefe lebte Quelle aller mabren Enticheibungsgranbe erinnern, ba, mad richtiger Bemerkung bes Berfaffers, ben weitem ber großere Theil praftifcher Rechtsgelehften noch immer nicht aufboren will, fobald fie fich von pofitiven Beleben verlaffen feben. nach Anctoritaten, und Prajubicien ju baiden, welche bod gu nichts weiter, als ju bem Refultate fuhren, bag die Gache freitig fey; und bieß ift bann fur blefe Art Prattifer, welche als Leguleji nicht gewohnt find, ihren Denichenverfand ju gebrauchen, ichon fo viel, als ob bie Cache burch ben Bufall gewonnen ober verspielt werden muffe. berzeugt, daß der gelehrte und einfichtevolle Berfaffer ichon fest ben genauer Durchficht biefes erften Bandes Danches wahrnehmen wird, was unbeschadet ber Sache eine ziemliche Abturjung gelaffen barfce, muffen wir bieg befonders feiner Aufmerksamkeit ben ben folgenden Banben empfehlen. Dem Publifum ift nichte mit ber Actenmagigen Jutegritat bet Auffage in Progefacten gebient, und Begiebungen auf Rummern ber Acten, die es boch nicht in Bansen bat, ober Bere lagen bie nicht abgebruckt find, bienen zu gar nichts. Es will mur bas Erhebliche nicht fcon Befannte miffen. Daber ift ber-- vollftandige Abdruck ber Berichte, Urtheile und Gutachten nur in febr menigen Fallen zu empfehlen; fomdern eine ftrenge Auswahl beffen, mas eigentlich jest nur noch intereffiren kann, in zweckmäßigen Muegugen meiftens vorzugieben : wiederum ift es aber auch nicht genug, bag ein Auffat ve mehrern Jahren bem bamaligen Buftand ber juriftischen Lites ratur angemeffen mar. Die grage: ift er bas auch noch Bep feinem letigen Gintritt ins Dublifum? follte boch nie aus ber Acht gelaffen werben. Dachen bie nachherigen Forte foritte ibn nicht gang entbebrich: fo gaben fie boch oft at Berichtigungen Anlag, ober bestätigen bas Befagte noch mMr:

mehr; ben ihrer ganglichen Uebergehung bleibt ber Bortrag immer mangelhaft,

Bl.

Henrici Georg Wittich D. principia et subsidia hermeneutiese iuris. Göttingse, apud Vandenhoeck et Ruprecht. 1799. 103 Seiten in 8. 5 R.

Der Berfasser biefet, jum Gebrauch afabemischer Borles fungen entworfenen Brundfabe, bestimmt bas Bebiet ber gefetlichen Bermeneutit nach bem beutigen Rebegebrauche bas hin: investigare genuina legum verba, verum, qui verbis inest significatum, et voluntatem legislatoris cum verbis non ubique pari passu ambulantem. Er bemettt, baß ihre Regeln von der Theorie des Babricheinlichen ausgeben muffen; nimmt baben ale ben erften Grundfat an; verilimile eft, quod plurimum fit; unterfcheibet bren Saupte theile ber Bermeneutif: a) die eigentliche Kritif, b) grame matifche Erklarung bes Ausbrucks — Bebeutung bes Befes bes — c) logische Auslegung — Sinn ber Befebe, und zeigt nach biefem brepfachen Gefichtspuntte bie Regeln und Bulfsmittel jur Ertlarung I. bes romifch inftinianeifchen Rechts, II. des canonischen Rechts, III. Der deutschen partie cular Befege. Ersteres ift am aussubritchften; Beide lettere bingegen find nur furs abgehandelt. Das gemeine beutiche Recht nimmt ber Berf, nicht mit, weil wir bergleichen, foviel bas Privatrecht anbetrifft, außer einigen Bruchfluden, gar nicht haben. Im Gangen konnen diese Grundfabe alletbings als eine zweckmäßige Anleitung zu besondern Borlefune gen über die juriftifche Bermeneutit gebraucht werden; ob fie gleich bem mundlichen Bortrage manche Berichtiging und auch manche Erganzung übrig laffen, die man bier mohl Schon erwartet batte. Daß bie Rritit fich eine Beranderung bet Borte bes Gefetes erlauben burfe, wenn diese zwar an fich richtig find, aber entweber teinen Sinn haben, ober mit fich, ober aller Rechtsanalbgie im Biderfpruch ftes ben, fcheint ein febr gewagter Gab ju fenn, ba er bas Infeben der Gefete viel gu febr dem Duntel der Musleger Preif glebt. In Unfebung ber Ordnung erinnern wir, bag bie Lebre

Lebre von Tribonians Interpolationen nicht fchicflich mit jur logischen Auslegung gezogen ift; wir wurden fie unbedente lich bep ber eigentlichen Rritik mitgenommen haben; wieberum aber hatten unter ben Sulfemitteln ber Lettern S. 33. auffer bem Theodostanischen Coder auch bie Ueberbleibfel bes altern Redits, welche Schulting gefammelt bat, mit ans geführt werden follen , anftatt fie jest's. 71. im Bortrag det logifchen Interpretation blog zu bem Ende portommen, um mittelft ihrer emblemata Triboniani ju erfennen, ju meldem 3med auch f. 72. collatio legum molaicarum, und einige andere Fragmente mit angeführt werben. Das Ber. Beichniß ber nichtgloffirten Rovellen - von andern Befegen Diefer Art ift gar bie Rebe nicht - fteht 6. 36. ben Belegens beit bes fritifchen Sulfsmittels, welches fogenannte Daralles len gemabren, am unrechten Ort. But mare es gemefen, wenn ber Berfaffer, mas 5 62. ben ben Spuren ber ftoifchen Philosophie, und S. 66. in Unsehung ber Rechteftreis tigfeiten ber altern Secten febr gut gescheben ift, baufiger Beobachtet, und ben Regeln ber Auslegung gleich einige Bepfpiele ihrer Unwendung bepgefügt batte, wozu eine furge Bemertung ber Gefete in ben Doten genugt baben murbe. Die Literatur betreffend, icheint ber Berfaffer teine gewiffe Biegel befolgt ju haben. Bisweilen fehlt fie gang; an andern Orten aber tommt einiges, jeboch meiftens nur unpollftandig, bavon vor. Befonders glaubt Rec, bemerft ju haben, baß nicht immer von den neuern Fortidritten in diefer Biffen. fcaft, und ben damit verwandten Renntniffen, Bebrauch gemacht worden ift, j. B. S. 22., two von ben bren befanns ten Ausgaben der Panbeften die Rebe ift. Der Berf. fagt febr gut: tres quali familiae laudantur - und wo bie Bothofvedischen Ausgaben durchaus jur volgata gerechnet werben, fo wie auch G. 26, ben Belegenheit ber Dovellen batten bie gelehrten Untersuchungen, welche Maurer, Cras mer, Chibaut und andere barüber angestellt baben, nicht übergangen werden follen. Ienfii befannte Deinung über ben Tert ber Panbetten ift gar nicht angeführt. Bon ben rbmifden Rechtsgelehrten, welche f. 39. vortommen -Bergl. auch 6, 57. — enthalt eine Borrede Pothiers Pan-det. Iustinian tom. I. sehr fefenswerthe Machrichten: Es Scheint aber überhaupt Diefes wichtige Wert in Deutschland nur wenig gefannt, und genußt ju fenn. Die barin enthals tene foftematifde Bufammenftellung bet Befebe, ift gewiß in

bleien gallen jur Erflarung berfelben von großem Ruten. Drud und Papier find schlecht; ersterer besonders an mehr teen Stellen theils sehlerbast, theils unleserlich: so daß biefe hermeneutit selbst schon Selegenheit genug giebt, are critica baran zu üben.

Repertorium bes gesammten positiven Rechts ber Deutschen, besonders für praktische Rechtsgeiehrte Dritter Theil. Leipzig, ben Fleischer dem Jungern. 1799: 357 S. gr. 8. IM.

Dir haben ichon ben ben benben vorhergebenben Theilen (allg. deutsche Bibl. Bb. 45. 8. 287.) bemerkt, daß man ben bem Berf feine Ausbeute aus bem Gebrauche neuer Quellen fuchen barf. Sollten wir feine Arbeit genetifch befiniten : fo wurden wir fagen : es ift ein Machwert (opus maaufactum), welches baburch entstanden ift, bag bie compilirens be Sand feines Urbebers mehrere betannte alphabetifche Berfe Jufommen gewebet, und bann noch etwas Reues aus biefen ober jenen Buchern, Die ihm eben gur Sand maren, bingu alphabt iffret bat. Bu jenen Berten rechnen wir Speie del's Observationes, Besold's thesaurus practicus, Debner's oblervar, practicae, Wiefand's juriftisches Sandbuch. Bellfelds Repertorium, u. f. m. Ob der Berf. ben biefer Opetation in Sinsicht der Auswahl gewisse Regeln por Ausgen gehabt habe? und welche? barüber haben wir von ihm noch immer nichts erfahren. Der vorliegenbe britte Band liefert uns eine Menge neue Grunde, weshalb wir baran Bernhiget man fich aber auch über die Fragen : warum mag boch ber Berf. blefes aufgenommen haben? und warum jenes nicht? warum mag er mobl bier fo turt, und bort fo weitlauftig gewesen fenn? fo bleibt bennoch die Uns gleichbeit in Bertheilung bes Stoffes übrig, welche ju einis gem Anftoge gereichen muß. Co j. B. handelt der Berf. bie jum Bergwerkerechte geborigen Artitel im Bufammenbange unter Bergwert ab; bie ju afnlichen Lehren geborigen Are tifel aber bat er nach bem Alphabete gerftreuet. gegenwartige britte Band geht erft bis Bewegnift. Beld eine Perspective auf Das Gange !

frung ber Argnenfunde an. 3. Befchichte der iatromas thematischen Schule. Diese verbrangte durch den Ochein von Grundlichkeit und Strenge ber Beweise Die Thorbeiten Der Chemiften; fie modelte alles nach ben Befeben ber Spe braulit und Sydraftatit; fie mar Gewinn fur bie Theorie, und verleitete durch bas umgeworfene mathematifche Gewand au Grethumern; fle verfprach Bewißbeit, und führte burch Die fcontonenden Borte, Attraction, Centripetal . und Centrifugal Rrafte, Calculs und mathematifche Lebratt, von derfelben weit ab; fie bemonftrirte in ber Phoffologie alles, und ftand in dem pathologische praftischen Theile febr weit gurich; fury, bie Theorie gieng von Begriffen aus, verfuhr, bem Anscheine nach, aufferordentlich ftrenge in ben Beweisen, und murbe, ohnerachtet ber vielen großen Damen, in tur-Soffentlich wird der Berf. Die Fartfegung gem vergeffen. Diefes instructiven Bertes nicht über ben Berufsgefchafften (f. Borr.) vergeffen; es mare großer Schade, wenn die neue Llebhaberen der Botanit bas eiftige Studium der Se-Schichte der Debicin verdrangen follte! Den Befdeluf macht eine dronologische Ueberficht der hierher gehörigen Wegens fiande und Dlanner von 1525 bis 1789.

T.

Beiff und Rritik ber medicinischen und chirurgischea Beitschriften Deutschlands für Aerzte und Wundarzte. Herausgeben von Rausch. Ersten Jahrganges zweiter Band. Leipzig, ben Jacobaer. 1798. 255 S. 8. 1 ML.

Die Auszüge find diesmal aus Merger's und Marcus Beobachtungen, aus Zufeland's Journal, aus der Antisonalzeitung, aus Zeil's Archiv für Physiologie. aus dem Gesundheitstempel, aus Baldinger's und Arnemann's Marazin, aus dem Journal der Theorien, aus Tromsdorfs und Scherer's Journal der Chemie und Pharmacie genomenen. An Stoff und Bemertungen, Aritiken und Erinnes rungen kann es dem Verf. nicht leicht fehlen, so langeiene Journale und Beobachtungen bestehen; aber die Frage wäre doch, ob sich diese Kritiken nicht bester mit bloger Citation der Societ machen

machen liefen. Der Lefer erhalt bier both nur bie flimirte Beobachtung, und ber fritifirte Auctor fann immer einwenden, man babe ibn nicht recht verftanden, ober feine Bedanten auffer Bufammenbang gebracht. Indeffen rubet auf ben Rrititen R. Beift. Gie athmen Freymuthigteit, und greifen ein . wie Argneymittel ; werden aber ben Berf. jum Berbrecher gegen die beleidigten Medicinalmajeftaten machen, und feine etwaniaen Werte unbarmbergigen Rritifern überliefern. Segen Drn. Menger werden die immermabrenden Riagen gegen Die Rechtsgelehrten, Die Allgemeinheit der angenammenen Eintheilung tobtlicher Bunden, und der bittere Con; gegen Srn. Sabnemann Paradorie und Reologismus, Biberfpruche und Ausfälle; gegen Sin. Barles, fehlerhafte Indi-cationen und Theilungsapparat; gegen Bufeland, daß Blutfleden nicht fogleich Petefchen ohne Fieber find ; gegen Reil, daß das Ibeale ber Zeichenlehre ben der Ausübung , nicht fatt findet, daß das Berhaltniß zwischen Urfache und Birtung, fo wie ein ftreng logifder Leitfaben, nicht prattifc brauchbar ift, daß fein pathologijder Grundfas, "Beranberung ber Mifchung liegt ben jeder Rrantheit jum Grunde" mehr transcendental, ale richtig und haltbar, nicht immer und in allen Rallen eine demifche Entmifchung bentbar fep. baß feine gange Borftellungsart nichts jur Aufflarung bentrage; gegen Marcus, bag er ju febr bas iurare in verba magistri perrathe, baf bie Br. Ausbrucke blenben, und bie angeblichen nicht gang genauen Beobachtungen das nicht beweifen, was fie beweifen follen, daß die ftartende Dethode in gaftrifchen Rrantheiten nicht die ficherfte, Die antigaftrifche noch immer die zwedmafe figfte, und der qute Erfolg ber erften vorübergebend fen, baß die baufigen Rudfalle bas Gegentheil anzeigen, und Die Brownianer fich felbft nicht verfteben, bag der Berf. mit fic felbit im Biberfpruche ftebe, und bas Br. Spftem von feinem Refultate nichts gewinne, Charuber ein hinlanglicher und ftatte bafter Commentar) daß die ftete Beziehung auf B. Grundfate nichts weiter fen, als Staub in ben Mugen ber Lefer, bag er bie morderische Maxime begunftige "die Krantheit ist aus ben Urfachen. nicht aus ben Symptomen ju ertennen," bag Etel nicht Beiden ber bireften Schmache, und bas bftere Erbrechen eber Beweis ber vernachlaffigten Ausleerungsmittel fep; gegen Baldinger, daß er noch immer bie Feile und Rorrectur vergeffe, und zuviel unnuge Buchertitel und Unfundigungen, erbarmliche Schnurren und abgenubte Gemeinsche als Lucendisser auffelle, und daß seine divismatischen Anzeigen unnütz sepen, bemerkt und gerügt, und, wie es scheint, nicht ohne Gennd. Am nachdrücklichsten wird gegen Drown und Reil gesprochen, und dem sehren auf eine sehr einkuchtende Art gezeigt, wie unschillich die Organisstation und Wischung in seinem Systeme als Basis gebraucht wiede, weil erst wieder der Beweis, ob der Proces wirklich sie Myrer geschebe, geschhret werden musses auch dadurch sur die Praxis selbst nichts gewonnen werde. Und wie es scheint, hat der Monent gegen Hertn Reil nicht ganz um racht.

Ar.

Bibliotheca medico-practica et chirurgica realis recentior, five Continuatio et Supplementa initiorum bibliothecae medico-practicae et chirurgicae, five Repertorii medicinae practicae et chirurgiae. Communicat D. Guil Godofred Ploucquet, Prof. Med. Tubingens. Tom. I. continens A—H. Tubingae apud Cottam. 1799. 700 pagg. 4-5 Me.

Dian, Sinrichtung und Behandlung biefer Supplemente ift, wie in dem Dauptwerfe; der Nachtrag gehr bis D und ein zweyter Theil ichließt nachstens dies nubliche und mubiame Wert.

A. C. Celfus von der Arznenwissenschaft in acht Buchern. Aus dem Lateinischen übersetzt, mit dem Leben des Celfus nach Bianconi, und einigen erläuternden Anmerkungen versehen. Jena und Leipzig, ben Gabler. 1799. 509 Seiten & (Erster Speil) ohne Register. 1 RL. 16 K.

Es ift eine feltene Erscheinung, wenn jest noch Aerste an ihre Borganger benten, und bas Gute bantbar nehmen, no fie es finden. Wit der Bernachlaffigung der laceinischen Spra-

Sprache wird es faft Beburinif, wenigftens burch gute beutfche Ueberfehungen bie Meugierde ju erregen, und enblich Deschmack für biefe alte Literatur abzuloden, und baburch ift wohl diese Uebersehung bewirtt worden. Das Original ift befannt, und immer als Mufter in ber Diction und Bes fcreibung medicinifcher Begenftande, empfohlen woeben; wir bleiben alfo bloß ben biefer Ueberfetung Reben. Boran geht die verfürste Lebensbeschreibung, nach Bianconi, nebfe Bemertung der Sanbichriften, Ausgaben und Ueberfebund gen, (nicht fritifch genug, und auch nicht vollftanbig, well nigftens nicht befriedigend fur ben Literator, auch ohne Un gabe ber Commentatoren) und dann folgt die Ueberfebund Der erften 8. Bucher, mit gebrangten Lettern, jur Erleichtes rung bes Anfaufs. Sie ift meiftens tren und lesbar, und in ameifelhaften gallen ift bie befte Lesatt angenommen; unter bem Terte fteben furge, biographische, literarische, meble cinifc schirurgifche Anmertungen, manchmal worrich aus Jager, mandmal berichtigend und vergleichend, besonders in ber Materia medica. Dier haben fich bie Ueberf. wirflich wiele Dube gegeben, Die jum Theil unbefannten ober werbbeutigen Ingredienzien mit ben befannten ju vergleichen; vorzuglich nach Linne', ober mit Bernfung auf ben Dios ftorides; indeffen bleibt boch noch manches duntel, fo wit in ber Bestimmung bes Gewichts. Die Interpunktion ift febr nachlaffig, und bie Correctur nicht minder. Dadurd icheine manche Stelle unverftandlich, ohne Schuld ber Ute. berfehet.

T.

Ueber bie handelnde und beobachtende Arznenwissenschaft und den gunstigen Augenblick, die Arznens
mittel anzuwenden. Eine gekrönte Preisschrift
von M. Boullonne, Doct. und Prof. d. Med.
Aus dem Französischen mit Anmerkungen übersete
von F. C. Gebhardt, D. d. M. Prof. d. Chir.
zu Frendurg, nun jubilirt. Wien, bey Rößel.
1798. 259 S. 8.

Der Segenstand biefer Schrift mar von jeher wichtig fur bie Ausubung ber Argnepfunde am Rraufenbette, wo uns gemobnlich alle Sppothefen, Theorien und Sufteme, nebft ben Dobemitteln verlaffen, wofern wir nicht bie inbividuellen Ralle unterfcheiden und funftmafig beurtheilen tonnen. Rrage: wenn foll ber Argt bandeln, wenn foll er blof beoba achten? ift icon verschiebentlich jur Oprache gefommen; aber noch immer nicht gang entschieben. Dazu ift biefe Schrift ein guter Bentrag; und nut dieß ju bedauern, baß fie fcon 20 Jahre alt, und von einem jubilirten Drof. ber-Unter ben Sanden eines Denfers und for ansgegeben ift. Gemiofen Drattiters murbe bie Behandlung ungleich beffer Die Preisfrage mar: "Beiches find bie geratben fevn. Rrantheiten, in benen bie bandelnde Argneywiffenschaft ber benhachtenden vorzugieben ift, und die beobachtende ber banbeinben? Bas fur Rennzeichen bat ber Urat, bag er ban-Dein ober beobachten foll, aufmertfam auf ben gunftigen Mu genblick, die Araneymittel angumenden?" und bie Beantwortung ift größtentheils richtig gefaßt, und nach ben einzelnen-Rallen bestimmt. Der Berf. legt die Lehrfage und Beobache tungen bes Sippokrates jum Grunde, und zeigt, wie viel in ber Proris auf Diefe promte Unterscheidung antomme. ob wir fur ben jegigen Augenblick banbeln ober nur beobachten. b. b. bie Datur sober Lebensbewegungen bethatigen ober mine bern, und ju bem beabsichtigten 3mede b. i. jur Beilung, binleis ten follen. Er giebt alfb, als Dufter, ble Entaundungs. und Rrampferantheiten, die Entfraftungen und Siber, und zeigt erfahrungemäßig, wo und wenn bas eine ober bas an-Dere gefcheben folle. Die Sache felbft ift ein Bort, geredet au feiner Beit, befonbere in Betracht ber immer reizenden Brownischen Methobe; ba fich, bey wenigem Dachbenten, ber unwillführliche Gebante von felbft anbietet, ju viel Reis und ju wenig Reig, ju viel und ju wenig Thatigfeit, ju viel Schmachen und ju viel Starfen, fann unter gemiffen Umftanben; gleich ichablich werben, bingegen ber fluge Bebrauch einer leben Dethobe, und ju rechter Beit, macht eigentlich ben bentenben und gludlich beilenben Arge. Und bagu finben fic auch in Diefer Schrift einige vortreffliche Binte. . . Ueberfetung icheint etwas fteif und ichwerfallig gu fenn; Die wenigen Unmertungen find tweiftens unerbeblich. Oi.

Ganp-

Connmed ober bie Runft, schone, gesunde und vollfommene Kinder zu zeug n, nebst Bemerkungenüber Muttermaler. Ein Taschenbuch für Schwangere und angehende Mutter vom Verf. der Geheimnisse außer der Che- Leipzig, in Commission
ben linke. 1799. 79 S. 8. 49.

Gin Bertchen, bem man die Fluchtigfeit und Unbeftimmte. beit allemthalben anfieht, beffen Berf. fich zwar in ben Grans gen ber Befcheibenheit und bes Boblftanbes erhalt, und fich feine Odlupfrigfeit etlaubt; aber auch in biefer wichtigen Materie teine weitere Aufschluffe giebt! Er betlamirt ju viel, und glaubt, alle phyfifche Berunftaltungen tommen nicht von ber Matur, fondern von ber Rultur ber; er'erwartet von einer vernunftigen (!) Beywohnung' febr viell Er glaubt, bag Ginbildung, Leibenfchaft, Rabrungsmittel, auf bas Beugungegeschaffte und auf Die Frucht wirken, befonbers mabrend bem Benfchlafe und im britten Monatej bag fogar Muttermaler à la Ralbelunge burch befrigen Up. petit, Safenicharten von ichreckbarer Erblickung eines Safeni ftinkender Odem von eingehauchtett üblen Beruch, entfteben, und giebt einige Regeln gur Bermeibung ber Belegenheiteurs fachen, empfiehlt belonders mabrend ber Begattung ein ftate res Unfeben und Denten an den Dann oder Geliebten. wenn das Rind bemfelben abnlich werden foll, u. b. Solche Schrifteben verrathen ben Studenten, bem bie Ringer jucken, und den ber Auctorfigel flicht; fur bas Dublifum baben fie tele nen Berth, und follten billig ungebruckt bleiben.

Bm,

## Schone Wissenschaften und Gedichte.

Blumen, gesammlet von Ludwig Klein. Altenburg, ben Richter. 1799. IV u. 276 S. 8. Latein, Lettern. 1 Rg.

Eine Sammlung mehr als hundert kleiner Gebichte, der jum Dusenalmanach nnr das Sedez und ein Kalender noch 27. 2. B. LU. B. 2. St. Vo zeft.

feblen. Birflich fiebt Rec. nicht ab, warum bein Miten. berger Darnag bas Recht biergu verfummert werben foffte. Titel und Borbericht find beideiben genug; noch vorfichtiger inbekhatte ber Derausgeber gebandelt, wenn ftatt Blumen, Blus then zur Ueberschrift von ihm maren gewählt worben. bier aufammengetragnen Spielmerte bes Befühle und ber Laune find namlich Erzeugniffe fechzebn noch jugendlichet Ropfe, wo man ju oft nur gewahr wirb, bag bie meiften biefer Binchen viel zu frub abaefallen maren, und auf ber Ameigen felbft nur spat vielleicht oder nie wurden gur Reise Bie ichwer im Gebiete ber fprifchen Doeffe gebieben fevn. und vielen audern Gattungen es geworden, Reuheit und Deiginaftar mit bem auten Geschmack im Ginflange ju ete halten, beweiset ichon ber Kaltfinn, womit man bichterische Berluche lett aufnimmt, und worüber unfre jungen Meftbetifer gar nicht mit Unrecht fich beflagen. Das follten die Berren-fich metten, und um befto eifriget nach berjenigen Correctbeit in Sinn und Korm ftreben, die allein vermag, manchem icon oft, aber minder fein benghten Bedanten pon neuem Gingang ju verschaffen. Statt Diefer fur Darftellung und Feile verdoppelten Sorgfalt, begnugen bie meiften unfrer Dufenfohne fich mit der leibigen Dachabmung. wo unter ihren Sanden bann alles ichiechter wird; und laufen, wie nur ju oft geschiebt, gar Reminiscenzen mit unter : fo artet fold ein Semifch nicht felten jur Darodie aus, Die es ameifelbaft laft, ob der Rachabmer fich lelbft, ober fein Borbild babe laderlich machen wollen.

Vor etwa funfzig Jahren noch würde die Sammlung Beifalls genug eingearndret haben; in diesem Augendlick läst schwerlich etwas Besteres davon sich sagen, als daß die Verfasser wohl thaten, ihre Reigung zur Dichtkunst den lanter gewordnen Forderungen der Brodwissenschaft auszunpfern. Ein paar Bepträge des verfappten Anton Walls ausgendmenn, die zwar leicht genug hingeworsen; bennoch aber nicht ohne poetsisches Verdienst find, sindet in der übrigen Stunnelles sich durchaus nichts, woraus Hossnung zu dereinft Vorzaus siglichern zu schopfen, und strenge Krief daber an der reche ten Stelle ware. Die meisten Theilnehmer haben ihre Namen hinter erbotzten oder hinter kargen Ansangsbuchstaden versteckt, und daran ebenfalls wohlgethan, weil es ihnen selbst ster lang oder turz lied seyn wird, als Eduard, Hilarion, Rosmann.

mano, Tina, u.f. w. Coun auch weibliche Rebern trugen ben) fich gludlich vergeffen ju feben. Deun, oft ziemlich lange Stude find aus des Berausgebers eigner Brieftasche. und belegen wenigstens, bag er dem Rreife feiner Freunde und Freundinnen durch Eifer fur metrifche Uebungen mit gu, tem Bepfpiele worgeleuchtet, und mohl gar erft die Babn gebrochen habe. Allein auch er, ben meift alltäglichen Inc int ungerechnet, macht fcon im mechanifchen Theile mang der Rachlaffigteit fich fculbig, und tragt 3. B. gar tein Be. benten , fcheiben , Freude , Reich , rother , Tobes , mit ffreis ten, beute, 3meig, ober, Bebothes ju reimen. Daber über biefen und manch andern eben fo elementaren Bunct mehr in ben Davieren ber übrigen Ditfanger ause febe braucht feinen Ringerzeig; fcoarfere Ringe hingegen bie Rachlaffigteit, womit unfre jangern Dichter ben Reim ju bebandeln anfangen. So lange Diefer Die Abwefenheit andrer-Reize bem Obr erfetem foll, ift boch nichts unerlafificher, als die moglichke Reinheit und Bolltonigfeit beffelben; und ba por einem balben Setulo Die Berftofe bagegen ungleich felte ner waren: fo ergiebt fich die eben nicht troffliche Bemerbung, daß es mit dem Bebor der jungern Belt, tros aller Dufife liebhaberen, für Profodie und Mohlklang überhaupt miglich . genng fteben muffe.

Im thatigften fur bie Cammlung ließ ber fogenannte Bilarion fich finden; denn mehr als funfzig Sprößlinge feines Beset bat folder abgeliefert; worunter es inbeg auch fo turge giebt, bag auf einer gangen Geite fle allein flauriten ju laffen, boch wirklich fur Papierverschwendung gelten - Linn ; j. B. :

Greund, bu fagteft mir einft, es gleiche bie Rofe ber Liebe : -

In die Blathe nut dacht' ich; aber ist fühl' ich die Dornen.

Da ibm ber Bentameter fonk nicht abel gelingt, warum ließ er ben Donnelvers bier ohne bergleichen? ober brauchte bas lette Bort nicht wenigstens im Singular? Bo er fich an langere Gebichte in Berametern magt, gluden blefe ihm mente ger. Wie 1. B. foll man nachftebenben Bers abmeffen?

" An bes entfernten Eismeers nachter, fcneeiger Rufte. -

An mit Reim versehenen Gedicken sehlt es aus der Keber dieses Hilarion auch nicht. Manche davon fallen nicht um angenehm ins Ohr, lassen aber desto seltener etwas im Dergen des Lesers zurück; denn die fruchtbarten Sedanken hat er für solche Versarren ausyespart, wo durch Abwesonheit des Endschalls, oder die längere Zeile mehr Spielraum dem Dich er übrig bleibt; gerade dieß Verdienst aber bestegter Ochwies rigkeit ist es doch, wodurch metrische Versuche sich am besten empfehlen. — Ein Herr Rosa hegt von der zuleht gezimmerten Constitution Frankreichs so hohe Erwartung, daß er nicht Worte genug-sinden kann, seinem Bohlbeshagen Lust zu machen. In dem Abschiedsgesange an die Revolution seist es unter andern (denn die krästigsten Spaculationes getrant sich Ree, nicht abzuschreiben, und das aus mehr als einer Ursach):

Die Sonne der Weisheit durchbricht Des Truges Gewölte, und spendet Der Erde ihr warmendes Licht; Die Allmacht der Finsterniß endet!

ohne bag ibm nur einen Augenblick benfällt : ob biefe Confile tution des theuern i Dacherlohns werth fep, bie Reufrangen ibr geborden, bie Dewalthaber fich an fie fehren merben? Dolche, wo boch Molche so ganz nathrlich sich anbot, reimt eben biefer Enthusiaft lieber Gefolge; und am Schluffe Scythen mit Frieden; vielleicht in prophetischem Beifte. Um jedoch feine politische Parteplosigfeit batgutbun, bat ber Sammler ein Siegeslied auf ben Dringen von Coburg vorangefchidt, worin herr Peregrin den Konigsmorbern befte berbet mitfpielt, und fie Rauber, Barbaren und Lieger foilt. Aus Berfeben bat auch ein reimlofes, bereits gedrucktes Gebichtchen des herrn Bosegarten (es ftand ohne Anzeige bes Berfaffers in einem Stammbuch) fich in die Sammlung verirtt; was ber Augensche Barde und verebrte Dichter gang gewiß nicht ungeneigt nufnehmen wird; well eine Rleinigfeit namlich, neben noch entschiebenern Rleis nigfeiten allemal gewinnt.

Im.

Big und Gutmuthigfeit Briedrichs bes Gingigen, im poetischen Gewande. Gotha, ben Perthes. 1799. 10 B. 8. 10 M.

Bon dem Berfasser, ber sich am Schluß der Borrebe Joban Conrad von Einem unterzeichnet, ift bier ein gludlider Berfuch gemacht, Diejenigen Unetboten aus ber Gefchichte Friedrichs des Grufen, die befondere von feinem Bibe und von feiner Gutmuthiafeit zeugen, verfificitt, ober im poetifchen Gewande darzustellen, und ihnen badurch einen Anftrich von Reuheit zu geben. Dieß ift ihm aberaus gut gelungen; und felbft die befannteften Anetdoten und Einfalle aus ber Befchichte jenes großen Ronigs baben in Siefer Ginfleidung neuen Rela und mehr Anglebendes gewonnen. Dicht minder rubmlich aber ift bie Abficht Diefer Eleinen poetischen Sammlung. Der Ertrag ibres Berfaufs ift jur Unterftatung bes unglucklichen, feines Berftandes betaubten, Schriftstellers Wetzels ju Sonders. baufens bestimmt, von beffen traurigem Schickfale bier eine aus ber Mationalzeitung entlebnte umftanbliche Dadricht mite gethellt wird. Rar bas Danitferipe biefer Bog. bat ber Berlegen Scheiebn Karplinen, oder 104 Rile. Erfurter Babrung bezählt. beren zwechmäßige Bermenbung ber Berr Rath Becer in Sotha ju beforgen übernommen bat. - Die Quellen, worans ber Berfaffer fcopfte, find Sifcher's Befchichte, Tie colai's Anetdoten, und Stein's Charafteriftif. Gine febe gludliche Leichtigfeit ber Wendung und des Ausbrucks ift den meiften Studen eigen, von denen wir bier nur ein paat fürgere ausheben fonnen:

Der Bonig und der Bischof von Ermeland.

Der König. Aus Freundschaft werden Gie, verschließt Sante Deter mir

Dereinst des Parabieses Thur, Dit Ihrem Mantel mich umfaffen, Und fo mich unvermertt binein paffiren laffen.

Der Bischof. Das, Sire, gehr unmöglich an, Da Ihre Ocheet' ibn fo beschnitten bat, bag man . Bon Rontrebande nichts barunter bergen fann.

Der Bifchof batte namlich burch bie neuen Ginrichtungen bes Ronigs zwen Drittbeile feiner Ginfunfte verloren.

Det

Der Konig und der Kuraffier.

Jum Lohn, fprach Friederich zu einem Ruraffier, Der fich febr brav gezeigt, jum Lohne ichent' ich Dir Die Stelle vom Kornet — und ritt Drauf unverzüglich fort. Wie? rief der Kuraffier, Witt ober ohne Ruftung? — "Mit." —

Der Konig und die beyden Damen,

Aus eitlem Shrgeiz gankten fich 3wen Damen um den Rang, und baten Friederich, Durch einen Machtspruch zu entscheiden, Wert kunftighin von ihnen bebben Borangehn foll. Sa! Das ift leicht abgethan, Rieng Friedrich sportisch lachend an: Die größte Rarrinn geht voran.

Gd.

Hebersammlung für gebilbetere Tochter. Hannover, ben ben Gebrübern Hahn, 1798. 102 Seiten &. 6 ge.

Diefe Liedersammlung entstand nach und nach, um für die altern Schilerinnen ber Sannoverifchen Softochterichule Sebichte ju befigen, von denen man bie gludlichfte Fortfegung ihrer Beiftes und Bergensbildung ficher erwarten tonnte. "Odon feit mehrern Jahren, heißt es in ber Borerinnerung, wurden die meiften biefer Lieber nicht nur fur ben Befang, fondern auch vorzüglich au der Abficht genutt, baburd bie Belftedfrafte ber Schulerinnen fruchtbarer ju entwickein, und Bu icharfen, ihren Binn fur bas Gole und Schone immer mehr gu beleben, und gu verfeinern; und fie baben angleich im Lefen ju einem richtigen Ausbruck naber ju leiten und ju gewohnen." Die man hierben die Seiftestrafte der Schuletinnen fruchtbarer ju entwickeln fuche, batte wohl benlaufig mit angegeben werden tonnen, um auch andern Tochterichulen Diefer Art einen Leitfaben ber Machahmung ju geben. Uebrit gene findet Rec. jene Ginrichtung febr ebel und gredmaßig, da bas weibliche Berg fo geen bleibende und rubrenbe Eins brude bon einer verebelten Dichtfunft annimmt,

ein schöner moralischer Befang oft auf bas gange leben binaus in der weiblichen Seele Tugend und Liebenswurdigkeit fichert. Die Lieder felbft rubren von ben bes ften Deiftern ber eruften Dichtfunft ber, ohne bag ihre Ramen genannt find. Die meiften find ber Bottheit und der Tugend geweihete Lieder. Die andern befingen die Ochonbeiten ber Matur.

Su.

Hanns Holzmeiers, Durchzüge. Zwen Bandchen. Leipzig, ben Beigand. 1799. 280 Seiten in 8. 2092.

Plichts weiter als ein leibiger Tobtentanz, wo Freund Sain, alias ber Anochler, bier Danns Solzmeier begrugt, beit bungrigen ober muffigen Papierfubler ju Befallen aberall anklopfen, und wo der Auctor Luft bat, frifc barauf losschlagen Diefe Rlopfjagd treibt ungefahr ein balb Sunbert Subjette zusammen, denen der Eriminalrichter anfangs in magerer Profa den Tert liefet, und mit noch durrern Berfen' binter ber ihnen die Burget jufchnurt. Bergeblich bat Rec. alle funfzig und mehr Auftritte burchblattert, ohne irgendwo für feine Gebuld entichabigt ju werben. Belbft folde Bers baltniffe, woraus ein Darfteller von Gefühl, Bis und Menschenkenntnig allerdings etwas Ungiebendes batte locten tonnen, verunglucken unter feiner Beder fo gut wie alle die Ber ein fo allgemeines Urtheil für gar ju abspres dend balt, beliebe nachstehendes Probchen fu lefen, und wenn er in dem gangen Buche etwas Rlugeres antrifft, will , Zec. jur! Strafe foldes auswendig lernen. Es ift aus bem Abschnitte: der Poet, entlehnt; zwar eine ber turgern Gias culationen; immer jeboch viel ju lang, um bie Abfcrift bes Sanzen zu erlauben. Sier alfo nur Anfang und Ende; wenn in fo geiftlosem Dachmert es anders bergleichett aiebt.

"Ein armer hungriger Poet (foling bem Auctor nicht gleich ben diefem Praambel bas Beti?) arbeitete noch um "Mitternacht an bem Leichen . und Chrencarmen eines wohl meisen Ratheberrn, und batte eben bemuthig im Anfange

.. die

# 318 Schone Wiffenschaften und Gebichte.

"bie nenn Dufen gebeten, feiner Betritniß zu Buffe gu bemmen, und ibm reimen zu belfen. Sans Polzmeier fam "eben, ale ber Seufzer an ben großen, Upoll im poetischen "Ranglepftyle beraus war. Und fprach nun, indem er passthetisch zu ihm trat:

Ich bin Apoll, der Musen Patron, Und hörte, mein getreuer Sohn! Bom hoben Olympus Deinen schweren poetischen Tuß; Sind alle Wusen vom Schlaf erwacht, Und keiner Dichttraft wollt's gelingen Gerauszubringen, Wer ohne Unterlaß Und noch um Mittetnacht, So schwere Tritte macht

Man will ins kanftige haben gebeten Ein wenig leifer auszutreten.
Ich dispensiere Euch mit gnadigem Blid, Bon diesem neuen poetischen Stud Der Krummen und kahmen, Ohne Namen
Ist so schon Legson;
Orum, sleber Sohn,
Laßt's immer ungeboren;
Und weil ihr Invalld,
Nehm' ich euch mit;
Steht Bache an unsern Thren!

Wer Luft hat, noch hartere Hiatus und unreimere Reime, noch grobre Verstoße gegen Wort : und Sinnfolge, Grammatif und Seichmack zursuchen, braucht in dem abgeschmäckten Duche nicht lange sich umgusehen z und dach ist dieser Anitrelpoet des Benfalls so gewiß, daß er unlängst mit
ber Antundigung hetvortrat: in einem andern Fabrikat seiner Faust werde nächste Messe sich zeigen, was für Eindruck
Hanns Holzmeiers Durchzüge in der Lesewelt zufückgelassen
hätten. Nun urtheile man, wie est in solcher um Geschmack
und Menschenverstand eigentlich stehen musse!

Fk.

Das Schwarzthal, ober ein Nachtgemälde nebst mehrern Beplagen und einem Fragment aus bet Berlaffenschaft eines Berftorbenen, berausgegeben von Moria Solm. Leipzig, ben Beinfius. 1799. 11 230g. 8. 12 ge.

"Wir wandten uns, so beginnt herr Woris Bolm, um feine Lefer in mediam rem mit fich fortgureißen, - "ben "bunteln Felsweg binauf, Idolmio und ich. Die fcmarzen "Riefern fcatteten Dacht, mit Donblicht burchftreut, auf "uns berab, und die raufdenden Bafferfalle ber Ochmarke "füllten bas Bebirge mit grafen Tonen, wie ein fchlafenber "Donner. Unfere Bedanten bewegten fich tubner und ere "babener in der, mit Bluthen und Babbige gedampften, Dais "nacht, und unfre Phantaffe fchmarmte binauf gur emigen Lampe der Racht, und wo die taufend Lichter ber alten "Unendlichkeit ichimmern. - " In bergleichen ferquipedalibus verbis, woben die Lefer Die Interpunktion nicht au aberfeben haben, bie der Rec. mit biplomatifcher Genauige feit abgefchrieben bat, findet man bier erftlich allerley Siebensachen über Liebe und Preundschaft - man fieht im Wors den flammen ein Glutmeer am Sorizont, das Mors genroth eines kunftigen Tages - die Sonne in ibe ren Windeln! man empfindet und genieft Blaten Detotte und Blumenoffengen, findet Johanniswurms den Seuermeere — (vermuthlich find alfo bie Johannis wurmchen an der Schwarze Riefen ihrer Art und Ungebeuet gegen bie Reuerwurmchen ber übrigen Schopfung!). Dath affem bem gießt ber Ochlaf feine Ochalen, aus Lethe gefüllt aber Soolmio und Morig Solin. Und wohl bem, bem es wenn et ben benden Deren bis fo weit gefolgt, auch fo qut wird; mancher ichlaft vielleicht auch fruber icon ein. Rec. Durfte es fich fo gut nicht werden laffen; 2mts und Dewiffens halber mußte er weiter lefen, und fand nun ale erfte Benlage, einen Traum, ben der Berf. felbft, und mobil mit Recht , einen feltsamen Traum nennt.

"Ein Dabden in griechischer Form, mit einem Schmet-"terfingefingefpagr an ben Schultern, und einer Schale mit "Lebenvitrom gefüllt, in der Dand (es mar Pfpche), entpracte ibn auf einem leichten Abendrothe aber bie Stabte

und Dorfer, über bie Grabbugel und Rauberbillen, bie "Jammertbaler, und Freudenhoben biefer irbifden Belt in meinen andern Planeten, fo bag unfere Erde flein, wie ein "flimmernder Atom, ju feinen Rugen flaubte - er fommt in -ein grunendes, buftenbes Tempethal pon Darmorfelfen "und boben Alpenmaffen eingeschloffen - ein Quell murmelt sals Bach durch die Blumen . Duffive ber Au - aus den "Laubbachern erschallen die hymnen und Freiheitelieber ber -Matur, bie Rachtigall : Alotenfongerte und Bravour : Arien \_und über ihm tont bas Freuden . Sonnet ber Simmelslange -rinn, -- - " Dit einem Borte, ber Berf. lit, wo ibn Die Lefer fewerlich fuchen, alfo auch femerlich finden merben - im Abendftern. "Divche tragt ibn auf ifren golde ... nen Fittigen durch Beiten und Raume, Mildifragen und "Lichtgloben binmeg über die Emigfeit binaus!! (Eheu!!) "Und unter ihm brebete fiche wie Millionen Riammentabet und mirbelte und wogte unter einander in ewigen Sugen, \_und die Sonnen und die Sterne, Erden und Monde mur-"Den abgetrieben von einem beiligen raufchenden Strom, und . Ju ibm tonte berauf das Braufen der Ochopfung und Die taufend-Darmonien der lebendigen Zeolsharfe, u. f. w. ber Berf. las in dem Buche der Schopfung, und feine unsterbliche Scele entschifferte, das Sonnenalphabet und die beiligen Sieroglyphen der alten Ewigkeit; (Mit der alten Ewigfeit und alten Unenblichfeit bat der Berf. viel zu ichaffen ; ob es wohl auch eine junge, ober sine neue Ewigkeit geben mag?) Auf einmal fallt ber Berf. · eine ewige Bluft binab - im Rallen verlor fic ber Traum, efein Gebirn brannte von den Wundern des Traums, f wovon auch dies Buchlein Beweife liefert!) feine Pulfe fochten, seine Adern trieben den Glutdampf zu den Poren binaus, daß et fich in groffen Schweiftropfen mnsette.

Wir wollen des Verf. Transspiration nicht fibren; vielleicht, daß dieser Schweiß kritisch ist und des Verf. verbranntes Sehlen, wenn der Schweiß gehörig abgewartet wied. daburch sich abkühlt. — Nichts also von seinen Auchtphantasien, Blosserwinen, Begeisterungen, Audolphs Vermächtniss, Fragmenten über den Menschen, worüber hier im ähnlichen Tone noch allerley phantasirt wied. Kar den leselustigen Leser hat Nec. des Verfs. Buch binlänge

lich charafterifirt.

Das Mabre von ber Sache ift nun, bag bas Schwarzthal, bas Rec. eben fo gut und wielleicht beffer als der Berf. fennt, and gewiß mit feinen Schonheiten ju fchaben weiß, meil er ba geboren und erzogen ift, und bie feligften Sabre feiner Jugend dort verlebt bat, allerdings eine Gegend iff, Die eine auch nicht bis jur Blat erhibte Dhantaffe in Rener feben fann. Es ift bie Odweig in Deutschland en minigture; und gewiß! wer fur jene thuringifchen Alpen nicht Binn bat, muß entweder in der Luneburger Deibe ober im Bremenfchen Tenfelsmoor, wo freylich, bier und ba einen Dauls murfebugel und einen truben, flinfenden Moor. und Corf. ardben ausgenommen, an etwas Erhabenes und Liefes nicht an benten ift - geboren und erzogen fenn, und von Bebirges gegenden teinen Begriff haben, ober er muß überhaupt fue Das Große . Erhabene und Majeftatifche in ben Raturiconbeiten gefühllos fenn. Sewiß verdient biefe Begend noch von einem Reifenden befeben und befchrieben ju werben, wie Meiners oder Birfchfeld bie Schwelz faben und foilberten. Rec. hoffte von Grn. Beaus und Beren Bammerer in ihren Ansichten fo etwas; feine hoffnung ift aber noch nicht erfüllt, wenn nicht etwa gar ihr Wert mit bem erften Deft ins Stoden gerathen ift. Bie bem auch fein mag: fo ift Herr Moris Solm offenbar nicht der Mann, der uns bas Schwarzthal maien tonnte - er fliegt ju boch, bort bie Dufif ber Cobaren, tauberwelfct uns etwas bavon wieber vor, und wir wofften boch nicht biefe; fonbern bas Schwatze thal gezeichnet und bargeftellt haben. Dieß mag immerhin in poetiften Bilbern gefcheben, Die Cache felbft giebt fie an ble Band; aber nur nicht mit verbrannter Phantaffe; benn biefe flefert nur Bombaft, Schwulft, selquipedalia verba. praetereaque nihil.

₹u.

Sonntagslaunen ves Heren Lobias lausche, Gastewirths jum blauen Engelein an der schwäbischen Gränze. Leipzig, ben Wengand. 1798. 8.

Lange Beit hat Bec. tein fo elendes, fabes, geift und finnlofes Probutichen gelesen, man mag auf bie Sachen voer Sprache Sprache fehen. Es besteht aus Erzählungen ohne alles Intereffe, elend ersunden und noch elender vorgetragen. Die Ausschriften sollten vormuthlich den Lefer spannen; abet beste weniger können sie ihn bestriedigen. Rurz, wenn der Verf., welsches ledoch wohl der Fall seyn kann, demohngeachtet Lefer sindet: so ist es keine Ehre für den Verf., sondern nur Schande für den Leser.

28b.

### Romane.

Romantische Darstellungen aus der Familie, Lindau von Albrecht Morig Rose. Coburg, ben dem Meuselschen Leseinstitut. 1799. 17 Bogen in 8.

Mas der Berf. unter bem Titel romantischer Darstell lungen ben Lefegesettichaften eigentlich jum Beften gebe, mag aus bem turgen Ausjug erhellen, ben wir baraus ju ge ben versuchen wollen. Der Rath Lindau legt feine Stelle nieber; um'auf feinem Gute Thalheim fein Leben in Rube genießen zu tonnen; er bringt nebft feiner grau, einen-muns tern Anaben, Beinricht, und eine fonfte Tochter, Julie, mit, und findet auf dem Dorfe jum gefellichaftlichen Umgang einen Amemann und Pfarrer. Benbe und ihre lieben Chebalften werden mit viel fatprifchen Charaftergugen beworzu überhaupt ber Berf. viele Anlagen bat. Achtleben, Die lindauischen Rinder hatten zu ihrer Gesellschaft bie Imt mannetochter, Louife, ein fittfames, und ber narrifden Mutter bochft unabnliches Dabochen, und Arie, ben Sohn des Paftors, worzu noch in' der Folge der Sohn eines bes nachbatten Gutsbesigers, der junge Ballhof, tam. Diefe Rinder fangen bald an, fich ju pagren : und bie Eltern feben ihren Liebeleven mit Bepfall au. Reif liebte Sullen, und Beinrich Louisen; aber auch Ballhof zeichnete Julien aus. Dieg errege benn Scenen ber Eifersucht und bes Schmollens. Einft wird Ballbof, nachdem er Abends vorher fpat von Thalbeim weggeritten mar, im Balb ermorbet gefunden, und weil Bribens Sirfdfanger (er war bestimmt, die Jager rey ju lernen)-neben dem Leichname gefunden wird, upb er selbst,

febft elfersuchtig furn vor Wallboten aus der Gesellschaft wer. gegangen war: fo wird Kris allgemein für ben Morber gebalten, ju Arrest gebracht und burch grausame Behandlung gezwungen, fich ju einem Mord ju befennen, ben er nicht begangen batte. Es entbeckt fich aber zufälliger Beife, bag ber unnatürliche Dorber Ballhofe eigner Bebienter gemes fen ift, daß Frit nach gehörtem Schuß berbengeeilt, um eis nem Unglicklichen ju belfen, ber Dorber aber ibm ben Sirfche fanger aus den Banden ringt, und ibn nothigt, die Rlucht an ergreifen. Er wird bereits auf ben Rabenftein geführt, als feine Unichuld entdedt, und er fren wird. Bur Schade lochaltung wegen ber ibm verurfachten Leiben nimme ibn ber alte Wallhof jum Gohn an, und ichieft ibn auf Reifen, nicht durch Deutschland; fondern nach Stolien, und von ba auf bem furgeften Beg nach England; er fcreibt querft aus Deac bel - ale wenn bieg ber Grangort mare, und macht bie Reife ju Dierb. Ale et jurudfommt, vergift er Sinken, und heprathet feine neue Ochwester, Ballbofs Tochter. Lindaus Cober foll nun die Univerfitat G. befuchen ; feine Reisegeschichte auf bem Postwagen ift posierlich; bald aber fommt bas Beruchte, bag et fich eines Dabbens megen ge ichlagen, feinen Gegner erlegt, und G. verlaffen babe. Die Druge ter jammert; ber Bater flucht. Dad einigen Jahren komme et ale Sufarenrirtmeifter jurud. Die Bunde mar nicht tobtlich gewefen : die Ergablung von der Beranlaffung des Duells flingt abentheuerlich. Er tommt an einem Sonntage in Thalbeim an. und tritt eben in Die Rirche, als feine Louise mit einem gemiffen Bermann aufgeboten wird, ten er tennt, und ber lebt bem Amtmann bengefest ift. Er fest alles in Bewegung. um biefe Beprath michgangig ju machen, nur Louifens Dute ter ift nicht ju erbitten; baber lagt fie ber Berf. am Lage por ber Sochzeit am Schrecken fterben. Und nun erreicht er feinen 3med: Louise wird nun die feinige, und hermann beprathet Julien, die er ohnedieß mehr liebte. Diese Louise hatte vorher noch ein fonderbares Ochicfal gehabt. bricht ein Reuer in bem Ochloffe aus, wa ihre Eltern mobnen; Louise wird vermißt; Rrib will fie aus ihrem 3immer retten, und tommt barüber felbft in Gefahr zu verbrennen; fle bleibt aber verloren. Mach einiger Zeit wird fie in giner Roblerbutte auf eine eben fo unnaturliche Art gefunden und befrepet, als fie babin gebracht worden mar; bem allen une erachtet aber, wenn gleich der Berf. bier und ba febr in

seinen Berwickelungen und beren Aufthfungen gegen bie Befete ber Babricheinlichkeit verftogt, kann bas Buch Leurten, benen bas Lefen jum Zeitvertreib ein Bedurfniß ift, ein pfohlen werden; es hat verschiedene launichte und auch riber rende Stellen. Roch muffen wir erwähnen, daß die Erzähfung aft, durch eingestreute Bedichte unterbrochen wird, die nicht ohne Werth find; nur aber eine gewisse Stelfheit und Hatte verrathen.

Bg.

Ifmael, ber Hagar Sohn, oder lebensstige Frent-Euphortus, eines Vierwofen. Von ihm felbk aufgezeichnet. In zwen Theilen. Berlin, in Makdorfs Buchhandlung, 1799. 232 und 142.

Krang ift ber Gobn eines pietiftifchen, außerft bigotten Pandpredigers, ber ibn wegen feines übermiegenden Sangif mer Mufit, die er dem Studium der Theologie vorzicht enterbe. Der junge Loufunfler ift alfo genothigt, fein Gind In Der weiten Gotteswelt burd fein Ranfilertalent zu fichen. Diefen reifenden Birmofen läßt nun ber Berf. in Lagen will allerten Urt tommen, fnupft an feine Abeneheuer Die Erich lung ber Schickfale einiger anderer Birruglen und Birtum Einnen der frepen Runfte - ber Tang., Dufte und Com wielfunft an; zeichnet mit farten Rarban ben Sofftagt eines Bleinen besoptischen Landesberrn, ber als Graf affenwäßig, zwar nicht gang; doch so giemlich im Lon und Geift Gieg frinde von Lindenberg die atolien Saunter conirt : giebt uns ben Gelegenheit nicht ungegrundete Rlagen und Urtheile uber ben Buftand und Gang der frepen Runfte in Deutschlant, und zeigt wenigkens, bag er mit biefen Gegentlanben nicht unbefannt fen. Außer feinem Selben find ein gewiffer Bant Scharf und eine Lucrezie noch zwen wichtige Derfonen feines Bemathes, beren Schlefal er billig meiter batte ausführes follen. Das Buch bat moralifche Tendenz, und ift nicht obne Intereffe.

Graf Ferdinand Fathom, vom Wetfasser bes Pheregrine Pickle. Aus dem Englischen übersetzt von Friedrich von Oertel. Erster Theil. 1 Alphabet 6 Bogen. Zwenter Theil. 1 Alph. 8 Bog., Leipzig und Sorau, bep Bengang und Ackermann. 1799. 8. 3 Me.

Schon vor feche und vierzig Jahren ericbien bas englifche Original biefes Romans, bas bernach febr ofe wieber ge bruckt iff, und ben befannten Dr. Smollet, Berfaffer bes Roderick Random, Peregrine Pickle, Sir Launcelot Gregoes, und Sumphrey Alincer jum Urbeber boto Unter biefen launichten Gittengemalben nimmt nun gwas bas Gegenwartige nicht ben erften Rong ein; auch bat 20 unter ben übrigen vielleicht bie wenigfte Drigincitat, Sinben ble Bauptzfige ber Charaftere und Begebenheiten jum Theil aus ben Romanen bes le Sage u. a. entlebne find; es bleibt inden immer eine gang unterhaltende Letture, und übertrifft eine Menge von neuen, besonders beutschen, Produtten bie fer Art. Der Selb ber Ergablung ift ein Dufter von 9m. moralitat und beuchlerischer Buberen , und feinem Charafter ift ben weiten fein fo reiches Maag von fomischer Laune bengemifcht, als ben übrigen Belden Diefes Domanbichters. Er erregt baber auch mehr Wiberwillen als Intereffe; und Die Schifberung feiner Bosartigfeit fallt nicht felten ins Unmabricheinliche und Uebertriebene. Freplich aber giebt ce ber Lefer pfele, benen bergleichen Ueberladungen willfommner find, als gemäßigtere Baturgemalbe; und biefe finden biet für the Boblgefallen am Grotesten reichlich geforgt. Der Berf. fühlte bieß zwar felbft, uub fuchte fich in ber Zueige nungefehrift barüber gu rechtfertigens, aber feine Apologie ift mehr finnreich als genugehuend. - Schon im Sahr 1779 erfchien ju Ropenhagen eine beutsche Ueberseigung Diefes Dor mans, Die Ree. nicht gur Sand bat, um fie mit ber gegene martigen vergleichen gu tonnen; beren Berf. fie aber boch Soffentlich gekannt, und bas Bedürfniß einer neuen und bef fert, ober menigftens gefchmeibigern, gefühlt baben wirb. Er felbft bat fich barüber gar nicht ertlart. Coviel Rec. perglichen bat, findet er diefe neue Ueberfetung treu und albelich genna in ber natürlichen Leichtigfeit bee Ausbrucks unb

und ber Beybehaltung bes Charafteriftifden in ber Erzählung fomobl, als in ben eingemischten Reben. Da, wo biefe tomifder Jargon maren, find fie nicht immer fo leicht und ge-wandt übertragen, wie es bem Ueberfeter bes humphrey Minter geglucht ift. Dier und ba mogen auch wohl fleine Unrichtigfeiten mit unterlaufen. Go feht G. 255: "Gepb She nicht mephormifirt und befalbt und befinferlist, bag "Euch Eure eigne Mutter nicht fennen murbe. Geht, bane gen will ich mich, Die Bebe tennt euch nicht wieber, die Ruch unter: ihrem eignen Bergen getragen bat." Im Englischen aber ficht: "Look ve here now, I wille be truffed, if the very bitch, that was brought up in thy own bosom, knows thee again." Diese Borte geben aber nicht auf die Mutter beffen, ber angeredet wird; fonbeen auf feinen Dubnerbund. Und bald bernach find bie Morte: one would think, every old woman of this kingdown hatched pigrous from her own body, gang untiditig aberfebt : "Gollte man nicht benten, lebe alte Bere im Sante zog Cauben für ihren eignen Leib?"

Gd.

Walbeuil, oder die Schickale eines Amerikaners. Herausgegeben von J. A. E. Maton de la Barrenne. Aus dem Französischen übersesst von E. A. B. Leipzig, ben Höser. 1797. 294 Seit. 18 R.

Ein junger Lieutenant heirathet ohne die Einwilligung seinet Frau Mutter ein Midden unter keinem Stande, und die Frau Mama verzeiht ihm olds nicht eher als auf dem Tode bette. Das ist arg; aber unfer Betf. ist nicht der Mann, der die harten herzen der Vater und Mutter bewegen konnte, thren Sohnen die dummen Streiche früher zu verzeihen. Eine kleine Probe wird ein hinreichender Beweis sent. Mein Bater kannte den Gedanken, sie, die ihm so theuer war, einzudiffen nicht aussteben. Also erwählte er inde lich lieber Mangel und Elend als den Stand des Codes, so dem sich ein liebendes und geschhwosles herz befindet, so bald es keine Hoffnung mehr hat. Er erbot sich gegen die Verwandten seiner jungen Geliebten, ... Kriegsblenste zu nehr

ichmen, wenn sie ihm bie Sand ihrer Tochter geben molk un. Das ließen sie sich ohne Umstände gefallen, und bielten fich, so eilig als fle konnten, dazu, bas Band meldes die Liebe gefnupft batte, vollends ju fconuren." (6. 16 im aten Eb.) - Biclleicht findet fic aber mander Lefer burch bie geographischen und literarifden Bemerfungen, welche jum Theil im Terte jum Theil in ben Doten angebracht find, entschädigt. Go beifit es j. B. S. 862 Bir fcbifften uns ju Daing ein, einer alten und ansehnit den Stadt, welcher Die Stadte Strasburg und Saarlem bie Chre der Erfindung ber Buchbruckerfunft freitig machen," und in ber Dote macht ber Berf. Bemerkungen über bie Mainzer Universitat, Die Erfindung ber Buchbruderfunk und Schriftgiegeren. - Bielleicht gefällt es nachstens einem Schriftsteller, auf Diefe Beife Die Encutlopadie aller Biffes fcaften in einen Roman einzuschalten!

ej.

Die wilbe Europäerinn, ober Geschichte ber Frau wok Balwille von A. E \*\*\*, einem alten Seeofficien. Aus dem Franzosischen. Meißen, bep Erbstein. 1799. 18 B. 8. 16 2.

Der Herausgeber versichert, daß er teinen Moman, sonbern eine mahre Gefchichte flefere, wovon die Hauptperson, Dis Gwilam, und verwitzwete Walwille, in Frankreich noch am Leben fen, und die Richtigfeit berfelben beftatigen tonne. Diefe namlich ift bie auf bem Titel genannte wilde Europaes rinn. Sie war die Tochter eines Raufmanns in Liverpool, Die ber Ergiebung wegen ju ihrer Cante nach London ge-Ichickt wurde; beren Gatte aber bald barauf, um eine ihm juge-Tallene wichtige Erbichaft in Nordamerita in Befit ju nehmen. mit feiner Frau nach Bofton fchifft, und mir der Ettern Co laubnif die junge Marie Owliam mitnimmt. Sie befuchen von baibre ererbre mittelland. Plantagen; werden aber nach einie gem Aufenthalt von einem Baufen frang, gefinnter Grotefen bes Machte überfallen, und unfere Belbin, die entfliehen will, wird von ben Bilben angehalten und gebunden mit weggefchleppt. Dach einer bochft beschwerlichen Reise erreicht fie ben Bohnplat Diefer Bilden; wird, nebft andern gefangenen Schlachtopfern an einen Pfabl gebunden, um verbrannt ju werben; von einem 42. 2. D. 25. LII. 25, 2, Gt. Ve geft.

jungen Srofefen aber, der fich immer aufferft gefällig gegin fle bewiefen batte, losgebunden, mit ber Erflarung, baf et fie beprathen wolle: und in biefen Schritt muß fie dann auch, nach langem Strauben, um ihr Leben ju retten, einwilligen. - Sie schickte fich in ihr Loos, murde burch die Liebe thres Mannes gut gehalten, begnemte fich ju ben Sitten Des Bolles, und verlebte in biefem Buftand vier Jahre, als frangofiche Officiere in ihrem Dorfe eintrafen, um ein Auf gebot gegen bie Englander ju verantaffen. Diefe Belegenheit benutte fie, um mit ihrem Manne, unter dem Bormand, ibn nicht ju verlaffen, nach Montreal gu fommen. Dier wurde fie, nicht obne Kampf ihres Bergens, burch gutmis abige Rrangefen, aus ihrer Lage errettet, und mit einem Befuiten nach Quebed geschicht, und ju ben Urfelinerinnen gebracht, wo fie ibr leben gugubringen gebenft; aber burd Die Lift einer Rupplerinn, Sebrielle, Diefem Elofter wieber entriffen wird. Gie entgeht ber ihr gelegten Ochlinge glud lich, und begiebt fich au einer Dadame Reoltais in Sout. bie ihren Mann nach Bafpe' in Terreneuve jum Stockfice fang begleitet und fle mitnimmt. Englander aber fanden und verbrennen ihre Miederlaffungen. Sie rettet fich, nach Berluft ibres Mannes und zweper Rinder, wit ihrer Freunbinn auf ein fleines Sahrzeng , um nach Quebed zurudzuleh ren, leidet Schiffbruch, ftirbt vor Dunger und Ralte, und binterläßt Dig Owliam, nebft zweren Schiffsleuten in dem flaglichften Buftand, an der canadifchen Rufte. Da finden De einige mitmafische Bilben, die fie gutmuthia aufnehmen, in ihr Dorf fubren, um fie nach überftandnem Binter nach Quebeck guruckzubringen. Dier findet fie abermals einen febr gefälligen Liebhaber unter ben Bilben; aber auch einen frühern Beliebten wieder, dem fie bereits in Quebect ibre Dand verfprochen batte, und nachher von ibm getrennt wor ben war. Mit Diefem geht fie benn, unter bem Geleite if rer Baftfreunde nach Quebed jurud. Dier findet fie Bor briellen wieder; die abermals aus Eupplerischen Abfichtes Balwille von ihr entfernt, und fie mit fich nach Rrantreid nimmt., Dach vielen Demutbigungen, Die ihr ihre Armuth und Sabriellens verfehlte Absiditen zuziehen, findet fie Bal willen in Rochelle wieder, und lagt fich mit ibm trauen. Er will fein Bermogen benm Stockfilchhandel anlegen : fie foife fen alfo nach St. Jean in Terieneuve gurndt; bier ftarb et, und fie bat Gelegenheit, ihrem erften Grotefischen Mann

bie Stavenfesseln abzunehmen, und macht das Ihrige zu Gelde. um sich in der Rabe von Rochelle niederzulassen. Die Ge-schichte hat, die etwas häusigen Wiederfindungen ausgenome men, ganz das Gepräge einer wahren Geschichte, und gewährt eine angenehme, theilnehmende Unterhaltung.

Bg

Meine Todsunden und einige andere von minderm Belange. Ein Noman in dren Buchern. Pirna, bey Arnold und Pinther, 1799, 470 S. 8. 1 M. 12 K.

Es läßt fich schwerlich errathen, daß man unter biefem Litel nichts anders als bas von uns im 41. B. b. N. 2. D. B. S. 59 schon angezeigte Buch: Wunderbare gata eines Cisdevant wieder findet, und boch ift es fo, wie auch ber Berf. felbft in der Borrede anjeigt - nur mit dem Unterund ausgefährten Beftalt findet. Rec. fann nicht andersals bem Berf. bezeugen, daß bas Buch durch biefe Umgrbeis tung in vieler Rudficht gewonnen habe. Des Berf. Zwed mar, die Befahren aller gewaltsamen Revolutionen anschaue lich ju machen. Dief thut er indem er einen gutmuthigen Menfchen durch alle Sturine der frangbfifchen Revolution burch bis nach Capenne führt, und Rec glaubt, baß ber Berf. feinen Breck erreicht habe. Wer nach einer folchen Letture noch eine gewaltsame Revolution munichen fann. verbient in der That eine ju erleben, um - fluger burch Chaben ju merben.

F6.

## Haushaltungswiffenfcaft.

Allgemeines Handbuch für Dekonomen und Rameralisten; ober vollständige Anweisung, die den Staaten so äusserst nothwendigen Kameralwissenschaften zu mehrerer Vollkommenheit zu bringen. Neue Austage. Erster Theil. Leipzig, ben Voß und Compagnie. 1799. 480 S. 8.

ಸ್ರೀಕ್ಟ

### Desgleichen:

Zwenter Theil. 1799; in demfelben Werlage. 420 Selten in 8. (und mit dren Rupfertafeln, die auf dem Litel nicht angezeigt worden). Beyde Theile 2Mg. 168.

Diese neue Auflage ist gang unverändert im Certe, nur verändert im Citel und in ber Jahresahl. Man halte bar gegen die 2 Sitelbatter des 1793 erschlenen ersten und 1794 berausgekommenen zwenten Bandes, die so lauteten:

Handbuch für angehende Kameralisten und Versuche einer Beantwortung der Frage: Wie können die dem Staate so äusserst nothwendigen Kameralwissenschaften zu mehrerer Bollsommenheit gebracht werden? Von E. F. F. (Sollte heifsen: Vom Amtsverwalter Louchy zu Oresden, der sich in und ben Leipzig aber Duchaine nannte.) Erster Theil. Leipzig, ben Voß und Lec. 1793. 480 S. 8.

### Desgleichen:

Zwenter Theil. Mit 3 Kupfern. 1794. 420'

Damals sind diese benden Bande auch nach Berdienst in unserer Bibliothek beurtheilt worden. M. s. über den ersten Band unser neue Bibliothek 12. B. S. 209 s. und über den zweyten den 19. B. S. 298. Diesen Bers. C. K. K. kennt man als densenigen, der unter vielerley Kramen schon so manche Compilationen berausgab, und eigentlich der Mathematikus Couchy in Dresden ist, der ehemals ein Inkr lang Amtocrwalter zu Mahlis ben Suberts, burg war; und nun theils selbst schreibt, theils Andrer Schriften vermäkelt. Die Herren Buchhändser konten haber nicht besser und, als daß sie ihm kein Manuscript mehr abnähmen, wenn er nicht seinen wahren Ramen ober

den Ramen deffen, für den er Mattler ift, nehft Stand und Wohnort auf das Titelblatt feten laffen will; denn alle feine Bucher find immer nur Compilationen aus am bern ober gar auch aus feinen taum erschienenen Schrife ten. Bie grob er diefe Compilationsmethode treibt, beweift fein fachlifcher Landwirth, beffen 2 etften Banbe, Leipe gig ben Silfcher, gang aus ben ein Jahr vorher daselbst ben Bobme ericbienenen 2 Banben, prattifcher Unleitung zur ganzen Landwirthschaft, rompilirt waren : so wie es alle feine übrigen Schriften, theils mit bloffen Buchftaben, theils mit wirflich fingirten Namen, j. B. Claf, Bafcbitt, Blott \*) u. f. tri. bezeichnet und es auch find. Dieß tann jedem belefes nen Recensenten Unlaß geben, ju entbeden, wie gewaltig ber Verf. in feinem 1 - sten Theile: Bafcbitg Erperimens talofonomie aufs neue den Compilator macht. Man lege beffelben dritten Theil neben bas obgedachte Sandbuch erfte und zwerte Auflage - cs ist einerlen, welche man ergreift - nur ben zweyten Theil, und vergleiche fie mit einander: fo wird man leicht feben, wie febr er aus diefent in feinem fogenannten Bafchitz geraubt habe; fogar bie Bupfer hater gang dahin copitt, 3. B. Tab. I. und II. bes Sanda buche fteben genau auf Tab. III. und IV. in feinem Bafchit; Maafftab und alles-einige unbedeutende Deranderungen. aber vielmehr Derdrebungen, worunterer fich wohl verfteden wollen, ausgenommen, - ift einerlep! bas beiß ich boch: fich felbst berauben, und dem alten Verleger, ber die erfte Auflage nicht an Mann bringen fonnen, ichaben, das ber er wohl billig einen neuen Titel machen muffen!! Roch Deutlicher wirds im Terte, bavon wir bier gar nicht einmal reden wollen!!! Bie lang werben Gie 3hr Befen im Dunkeln noch treiben wollen? Jest, ba im Reichsanzeis ger, Rum. 166. v. 3. 1799 8. 1918, Die Frage von ele nem Manuscript : Matter für Leipzig ift: fo follten Sie fich melden, und tonnten vielleicht babuch bas Compilie ren aufgeben : es ware benn, bag Jemand verneinend bas rouf

<sup>\*)</sup> Eben die im Reichsanzeiger 1799 Num. 168 S. 1933 mit Blog benannte Schrift vom Sopfenbaue ist Compilation von Couchy, der sich nun gar Douchy, der Gekokomia Bestissen, m. s. zweyte Ausgabe: Dresden zur Kennunisseiner — Bewohner S. 64., schreibt, da er sich in der ersten Ausgabe wirtich als Couchy Warbemarikus augab.

touf antwortete, und so jedem Mäller das Zandwerk logte!

Bl.

von C. A. H. Bofe. Wierter Band. Die Holgengung enthaltenb.

Much unter bem befonbern Eitel:

- Uebersicht ber praktischen Holzbehandlung. — teipzig, ben Rein. 1799.
- 2. Handbuch ber praktischen kandwirthschaft — Bierter Band zwente Abtheilung, die große und kleine Jagd enthaltend. (oder auch bester: Achiter Sheil, ober auch V. von ber Jagd.)

### Much unter bem Sitel;

Die große und kleine Jagd praktisch behandelt von E. A. Bose. Leipzig, ben Rein, 1799. 202 S. 8. Bende Abtheilungen 1 M. 12 M.

Rec. fann von biefem 4ten Banbe feine fummavifche Geitenzahl anzeigen; benn ba ber Berf. fich einmal vorgenommen bat, recht durch einander ju merfen ; fo ift bier feine andere Bahl: als ju fagen, bief ift bes 7ten Eb. des Sand buchs erffe und zweyte Abtheil. Die erfte Abtheil ent balt den siebenten Cheil des Sandbuchs, und die zwerte Abtheilung begreift die Jago in sich. Der 7te Theil ift für sich wieder, in 6 Abschnitte getheilt; bis zum 4ten Ab schnitt sind besondere Ueberschriften mit romischen Sablen; aber der ste und bte Abichnitt muß fie entbehren, und fie fangen wieder ben ber aten Abtheilung, ober ber Bey biefer Unordnung eines ungeübten und Jago an. boch vielfcreibenden Schriftstellers tonnen wir denn nicht anders, als den Lefern folgende Anzeige geben. Da beyde Abtheilungen einen Band ausmachen: fo enthalt ber 7te theils eine Winleitung &, 1-53 dann bandelt ber ifte Abschnitt, I) vom lebendigen oder Lanbholze S. 6—134; 2ter Abschnitt, II) von der richtigen Verwaltung der Schwarzhöltzer, mit neuangebender Seitenzahl D. 1—40; 3ter Abschnitt, HI) von einigen Vordamerikanischen Solzauten S. 1—32; 4ter Abschnitt, IV) von den Feinden und Arankheiten des Solzes, wieder mit neuangebender Seitenzahl S. 3—42; ster Abschnitt (ohne römische Bezeichnung) von Surrogaten zur Feuerung an die Stelle des Solzes S. 43—64; ster Abschnitt, von Ersparung des Solzes, S. 65. Diese 3. Abschnitte machen also 100 neue Seiten aus; und somt ist der 7tg Theil vollendet.

Dann gehts an den sten Theil oder des 4ten Bandes ste Abtheitung und an den besondern Titel: Die große und kleine Jago; ben dem besonders betitelten Bande bleibt, aber allemal in der Inhaltsanzeige der achte Theil stehen, der doch die Ueberschrift eines isoliteten Bandes bekommen soliten; also ist überall Confusion über Confusion für Leser, die sich nicht so, wie der Verf. in sein Wert denken und eine arbeiten können. Se solgt darin nun zuerst die Kinkeitung G. 3—4, und dann wird gehandelt im ersten Abschnitt. S. 4—24, von Erhaltung des notdigen Wildperts; im 2ten Abschnitte S. 25—93, von Vertilgung der Raubthiere und Raudvögel; im 3ten Abschnitte S. 94—175, von rechter Behandlung der Jago; im 4ten Abschnitte S. 177—202, vom Vogelsange.

Men fieht ber Lefer, was er hier zu finden habe; was einer zu erwarten ftebe, wollen wir nicht bestimmen, ba sich ber Werf zu weit wagt, und Materien abhandelt, benen et so wenig gewachsen ift, als er auch, wenn wir ihn nur für einen Sammler betrachten wollen, nicht immer gut wählt, und ihm selbe Kenntnis der Sache fehlen mag.

Sm.

Franz Fuß — — Anweisung zur Erlernung ber kandwirthschaft. Bur den zum Oberamtmann (e) sich bildenden Wirthschaftsbeamten, nach den Grundsäsen der dazu nothigen Wissenschaften ab-2) 4 gehan- gehandelt. Prag (7) in ber Berelichschen Buchhandlung. 1799. 496 G. 8. 1982. 1282.

Der Berf. bat auf biefem Tiselblatte unterlaffen, feinen Lesern zu sagen, bag dieß der zte Theil sep. Man ift aber an ihm gewohnt, bergleichen nach gefchehenem Raufe im Berte felbst zu suchen; und so findet man bleg auch in der Binleisung erft, S. 11. Chen fo bat bas Titelblatt nicht belehrt, warum das Bert fo theuer fen. Dieg muß man rathem; und geigen wir an, baß es XXVI Rupferblatten befige, barinnen bekannte und unbekannte, gute und schlechte, nicht aufgestellte und auch mehrmals aufgestellte, compilirte und eigene Sachen vorfommen, besonders auch manche, bie icon in feinen altern Schriften abgebilbet finb. j. B. Tab. VIII. ber Trotar samme dem Mann und der Aub; bese gleichen Bewachse, bie nicht einmal richtig nach bem Linne Benernt find, 3. B. Tab. I, Spanifcher Schildelee ober Sola. Bie heißt benn ber Riee nach bem Linne', ober mas ift Sola? Diese richtige Benennung ware beutlicher als ein toftbaves Rupfer mit zwey Worten gemefen. Dann fommen auch endlich die Bienenkörbe und Kaften Tab. IX vor, wie wir fie langftens beffer baben; genug bag man nun bod fieht, was der Berf. im 1. Theile ber Unmeisung 6.367-383 und eben fo in feinen Beytragen , des III. Sabrgange 4. Theile 6. 82 - 13t , hat fagen wollen. Demobngeachtet ericheint er auch hierinnen lange nicht beutlich genug; 3. B. S. 243 sehlt: ob das Käffchen im Lichten, oder sammt dem Botze, und zwar im Quadrate, 11 Zoll: breit sehn folle? Und was ist a. d. eine Pflatzleiste am Bodenbrete? besgleichen ein oberer Thell nebst Bodenbret! Am Obertheile bat man Deckel und keine Bodenbreter. Dergleichen Unordnungen und Undeutlichfeiten muß man aber beym Berf. ju errathen gewohnt merden, wenn man ibn lesen will.

Dekonomisches Reallericon (,) worin alles (,) was nach den Theorien und erprobten Erfahrungen der bewährtesten Dekonomen unfrer Zeit zu wissen nosthig ist (,) in alphabetischer Ordnung zusammengetras

getragen, berichtiget und mit einigen Zusäsen begleitet wird (,) von Ch. Fr. Germershausen, Wierter und letter Band. Leipzig, ben Jeind. 1799. 600 S. 4. 3ML. 12 R.

Diet sindet man nun das Werk mit dem 4ten Bande beendigt. Eine Vorrede sucht man vergebens; am Ende aber sindet man ein Regisser der in allen vier Banden vortomst menden bekanntesten Synonymen, auch einiger andeter Zauptwörter, wobey bemerkt wird, daß sich bey manchen Wörtern Abkurzungen besinden, die gar leicht zu verstehen sind, z. B. Breitbl. bedeutet: Breitblume; Sellerkr. ist: Sellerkraut; Stadw. ist: Stadwurzel, u. f. Diese paar Buchstaben wurden sich aber auch leicht jedem Wortes haben zusehen lassen, da ist die Partikel bes vorstehenden Wortes, oder ein anderes Vorwort, zu verstehen. In als lem gilt nun das, was wir über die ersten Bande gesagt hasben; insbesondere aber, daß der vierte Band die Artikel Moebeln bis Twiebeln enthalte.

Unterricht von Pachtabnahmen und Uebergaben. Zwente verbesserte und vermehrte Austage. Gotha, ben Ettinger. 1799. 167 Seiten in 8.
und 3 Bogen Anhang mit numerirten Labelten.
16 2.

Bor 17 Jahren (1780) gab der Berf. die erste Auflage dieses Unterrichts heraus; hatte sich damals aber nicht gesnannt. In unster Bibliothek, dem Anhange jum 37—32. Bande S. 1405 s. wurde ganz zu Gunsten diese guten Buches geurtheilt. Auf ähnliche Art missen wir dieser zweysten Auflage Gerechtigkeit wiedersahren lassen; zumal sie um Bieles vermehrt ist, welches die Seitenzahlen nicht nut, sondern befanders der ganz neu binzugekommene sechste Abschwitt u.s. m. darlegen. Zwat nicht auf dem Titelblatte, aber doch unter der Vorrede zu dieser zweyten Auslage, hat sich nun der Bs. unterschrieben: Seimberr Johann Sinze, Privatzlehrer der Vekonomie und Kameralwissenschaften zu Zelma

Tustage bewogen habe, und daß sie neue Insatze und versschiedene nahere Bestimmungen entbalte. Wir können eben so sicher anzeigen, daß sein schon an sich gutes Vuch eine ungemeine größere Volldminenheit erlangt habe. Der Leser, welchen dies Buch interessirt, wird dies mit der ersten Auflage verzseichend, von selbst entdecken. Den noch nicht gesubern Kameralisten, Protaxien und Pachtern und Verspächtern kann es gute und anwendbare Grundsätze auf die gewöhnlichsten Fälls, und Regeln der Vorsicht beydringen. Auch leitet der Vers durch Belehrung über schwansende Verstiffe zu einer beruhlgenden Absassung über schwansende Verstiffe zu einer beruhlgenden Absassung über schwanschlage, mit welchen Gedanken ihn Wiesingers 1797 erlichtenne Preisischrift, über die allgemeinen Grundsätze einer richtigen Taxation der Gegenstände aller Art, gesüheret hat,

BL

Der vollkommene Haushalter und Kaufmann, ober Sammlung von Haushaltungs - Holz - Intereß -Rabat - Mung - Maaß - und Gewichtstabellen, vermittelft welcher man auf eine leichte Art 1. ben Preiß jeder Menge von Dingen und für jeben Berth berfelben, 2, ben Cubit Inhalt bes Bolges in behauenen Baumen, 3. Die Intereffen jeder Summe von Capital von 1 bis 6 Procent, für Jahre, Monate und Lage, 4. ben Rabat a 43 und 83 Monat, 5. bie Arten und ben Werth ber mancherlen Mungen, 6. Die Bergleichung ber Ellen und Gemichte frember Derter, gegen Berlin, u. f. w. ju finden im Stande ift. Rebft ben Qua- . . brat - und Cubikzahlen ber Burgeln von I bis 1000, und ber Resolution aller Arten von Bruche eines Riblr. u. bgl., von Johann Andreas Chriftian Dichelfen, Professor am Berlinisch . Collniichen Symnafium und Mitgliebe ber Königl. Afabemie

demie zu Berlin. Zwente verbesserte und vermehrte Auslage. Berlin, ben Maurer. 1796. 8. 1 Rg. 4 22.

Der wortlich abgeschriebene Titel entbindet Rec. ber nabern Angabe bes Inhalts. Die Bermehrungen und Berbefferuns gen, welche biefe zwepte Auflage von ber vorhergebenben untericheiben follen, find nicht febr beträchtlich; fle. fcbranten fich, fo viel wir bemetten tonnen, vorzüglich auf die Rachrichten von ben Dungen ber verfcviebenen Lander und Derter ein, die einige Bufabe und Berichtigungen erhalten haben. - Une bunft, wenn von bem Grabe ber Brauchbatteit Diefes Saushalters die Rede ift, bag biefe gaum febr groß und taum vorzüglicher, als abniiche altere fogenannte Rechenfnechte, fepn tonne. Um bloß für gewöhnliche Daushaltungen ju bienen, find ber Gegenftanbe, auf bie bie Dearbeitung fich erftrectt, mehr als nothig waren; was foll in biefer Rucificht die Solge, Die Rabatrechnung, die Angabe ber Quabrate und Cubitzahlen nugen? — Um ohne Eine fchtantung allen Standen und niehrern gandern ju bienen, follte Die Rechnung nicht ju einfeltig auf Thaler und Grofen geftellt fenn. 3mar wird man uns vielleiche fagen, baß Die Reduction ber Thaler auf andre Dannforten aus ben ane gegebenen Dungverhaltniffen gar feine Schwierigfeiten babe ! Allein wer damit leicht umzugeben weiß, ber bedarf überbanpe feines Berts diefer Urt, wenn er bie Beit und Dube ber eignen Berechnung anwenden will, - fann und will er bieß nicht, fo ist und bleibt es ein Mangel, daß er die nothie gen Angaben nicht vollständig findet. — Uebrigens scheinen bie Tabeffen correct, und baber für biejenigen ju empfehlen. benen nach indibibuellen Berbaltniffen an ihnen genügt,

J0.

Die gute Dauswirthinn, ober weibliche Beschäfftiguns gen in allen Monaten bes Jahres, zur Bildung junger Frauenzimmer, welche ihre Dekonomie auf das vortheilhasteste zu führen munschen, nebst diatetischen Regeln von der Verfasserinn der Gam- tenoekonomie für Frauenzimmer. Leipzig; ben . Supprian. 1797. XI. und 320 S. 8. 21 M.

Mit Bergnugen seben wir biefe Schriftftellerinn wiederum als Lehretinn auftreten, wogu ihr, nebft ben praftifch solonowifchen Reuntniffen, welche fie befigt, bie gaflichfeit; bes Bortrags, die fie in ihter Sewalt bat, und bie Gabe einer gludlichen Muswahl ber Begenftanbe, von welchen fie banbelt, ben vollgultigften Beruf geben. Ein Ganges von fo ftematischer Strenge wird man bier nicht suchen; vielmehr wird ber Birtel, für welchen die Uf. fcbrieb, ibr fogar danken, daß fie ihren Lehren ein gefälliges, minder ernftes Acuffere gab, und durch Abwechelung ber Gintleidung forgte, daß fle nicht laftig werbe. Jeber Monat, nach welchen bie gange Schrift eingetheilt ift, enthalt jeboch bren bestimmte Rubtiten: Diaterische Regeln und Zausmittel. Geschäfftskalender einer Sausmutter. Verzeichniß von Speifen. Ben ber erften Abtheilung lieffe fich am melften erinnetn! Die Berf. bat fic burch biefelbe einen merflichen Zwang angelegt, und fie icheint nur mit Dube folche burche gangig ausgefüllt zu haben. Allgemeine Borerinnerungen für jeden Monat würden das, was wirklich hierher gehörig mar, recht bequem aufgenommen baben; anbre Rotigen konnten in ben Beschäfftskalenber eingeweht werben. Auffer Diefen brev Fachern find nun mehrere vorzüglichere Begenftande der Saushaltungstunde befonders behandelt; fo Daß ben jedem Monate einer oder mehrere berfelben vollftane big, balb in ber Ginfleibung einer Ergablung, balb in einem - Briefe, bald in einem Gefprache bargelegt werben. Dabin geboren: über die Wirfungen bes Froftes auf einige Lebensmittel; - Feberichleuffen; - Bleicheren Caber wie fommt blefe in ben Januar?) Bereitung bes Birtenfaftes, Abornzuckers, Lauterung des Honigs, n. f. w. - Bafchen. - Runftliches Musbruten von Epern. - Starfemachen. - Einmachen. - Borfdriften ju fublenden Getrenten. Obstesfigbraueren. - Beifenfochen. - Lichte Eisteller. gieben, u. f. w. - Sehr nublich murbe ein alphabetifches Regifter bes Inhalts, ober eine fpftematifche Ueberficht ber vorgetragenen Lehren gewesen fenn, weil fo monches nicht fricht gefunden werben burfte. - Auffer jenen ofonomifchen Begenstäuden finden wir bier noch ein Denfmal, welches die

Berf. ihret Freundinn, der Frau Schulz zu Magdeburg ftiftet, — eine Frau, die mit ihr auf gleich verdienftvollem Wege gieng.

Erinnerungen, die wir machen konnten, werden immer nur Rielnigkeiten betreffen. Die Verf, schreibt z. B. Galkinn, als Femininum von Gast. — Gekörne für den Inbegriff mehrerer Kornerarten, die unter bas trodne Gemusse gehören. — Der Schierling und die giftigen Schwämme werden unter dieselbe Klasse von Gisten geset. — Schwer ist zu glauben, daß die Folgen des Mückenstichs, wie hier geisagt wird, schlimmer seyn sollten, wenn man die Mucken auf der Stelle todeschlägt, u. s. w. — Diese kleinen Mangel wurden gewiß leicht zu vermeiden seyn, wenn ein Freund der Verf. ihre Arbeiten vor dem Drucke revidirte; vielleicht erlauft dieß ihre Bescheidenheit nicht, aus deren Schlevet wir sie auch nicht hervorziehen wollen.

Pu.

### Gelehrtengeschichte.

Ueber bes Hauptmann Tielke Leben und Schriften. Frenberg, ben Gerlach, und in Commission ber Hilderschen Buchhanblung zu leipzig. 1797. 28

Mehr benn seinmal ift in den früheren Banden unseter Bibliotbek ben ausgezeichneten Kenntniffen und Betdiensten bes veremigten Tielke Gerechtigkeit wiedersahren; eine turze Anzeige dieser, ber britten Auflage von dem ersten Stude der Tielkis. Beyträge zur Kriegekunft und Geschichte des siebenjahe rigen Krieges bengefügten, und für die Besieher der ersten Aussagen dieses Stude auch besondere abgedruckten Denkschift, deren Berf. Dr. Gerlach in Frenderg selbst ift, macht daher auf eine Stelle in den neuesten Fortsehungen gleichermaaßen Anssprach.

Tielle war geboren ben 2. July 1731 in Thuringen. Nach seines Baters Tobe befand er sich in aufferfter Armuth, und nichts als der Ertrag von einem Paar vertauftes Tau-

ben war feine Rortbuffe benm Einreitt in die Belt. Sin 3. arst biente er als gemeiner Grenabier. Bu feiner ftufenweisen Ausbildung von den Jahren 1753 bie 56 trug ber Umgang mit Beyne ben, bet um diefe Beit in Dresben bep ber graffic Brubliden Bibliothet angeftelle mat. preußifden Gefangenicaft enteam er, als Mildmabden ver-Eleidet, von Pirna nach Dresben, und von da nach Barfcau, wo er bem Konige durch Plane und Zeichnungen von Schlachten befanne, und jum Feuerwerfer ernannt marb. 3m 3. 1758 folate er bem Bergog Carl von Curland als Feldingenieur. ber ber ruffifchen Armee, und wohnte ben Belagerungen bon Buffrin und Colberg, nicht weniger bet Schlacht bep Borndorf beb. 1739 machte et ben Beldzug ben ber bfterreis difden Armee unter bem Oberften Jawoysty, und erwarb fich felbft die Liebe und Achtung des Felomarfchalle Daun. 1760 mar er im Sefolge ber bebben Pringen Albrecht und Clemens gleichfalls bey der Armee des Feldmarichalls Dauri, und man verftand feine Calente und Rriegefeintriffe kum Weften bee taifetlichen Dienftes febr gut ju nuben. bem Subertsburger Frieden hatte er als Premierlieutenant. und bierauf als Stabstapitain fein Stanbauartier bis an feinen Tod in Frenberg. Die erfte Frucht ber friedlichen Duffeftunden; die Cielte bier verlebte, mar fein mit allgemeinem Benfall aufgenommener, und von Friedrich beift Broßen gepriefener Unterricht für Seldingeni. eure, von welchem felt' 1769 funf rechtmaßige Auffagen und 1788 eine englische Ueberfetung von Bewgill in 2 Bane Den ericbienen find. (lettere ift auch im 89 Bande ber alla. b. Bi G. 577 funglich angezeigt. ) Sleich nach ber Eriches mung biefes Beres bot ber Preugifche Befandte in Dresben. Dr. von Bort, auf Befehl feines Ronigs, bem Berf. eine Artiflerie . Compagnie an ; Die Diefer aber ausschlug. mehr au feinem Rubme trugen die mit dem Jahre 1775 ers feinenden "Beytrage zur Ariegekunft und Geschichte des Atiegs von 1756 bis 1763" ben. Gin Eremplar des erften Studes, worin das Ereffen ben Maxen abgehandele if ward fogleich von bem Konigi, Preug. Gefandten Brn. von Arnim, burch eine Eftaffette an ben Ronig nach Potebam neldict, und es wurden neue vortheilhafte Berfuche gemacht. Cielten für ben Dreußischen Artilleriedienft ju gewinnen. Es iftrubrend &. 9 u. ff. ju lefen, wie ben diefen glangenden Unerbietungen, Pflichtgefühl bes treuen Dieners mit ben Bor-Rels.

fellungen erlaubter Gluckeverhefferung im Rampfe lag, und erfteres obfiegte. Roch rubrender aber, mas C. 12 perfie chert wird, daß Cielte biefe für ihn fo rühmlichen als vor-theilhaften Antrage Miemanden eroffnete, als dem Oberzeugineifter von Froeden und dem General von Bennigfon, um nothigen Salls nach feinem Code gur Beforderung einer Penfion für feine une bemittelte Samilie Davon Bebrauch mas den ju tonnen. 3m Jahr 1781 folgte Cielfe einer Eintadung nach Braunfdweig, wo ihm der regierende der 30g und bie verwittwete Bergoginn mit ausgezeichneter 26. tung begegneten. Auf ber Rucfreife wiederfuhr ibm ein gleis ches an dem Weimarschen Sofe. Gelbft Joseph II. ließ ibm feine Achtung burch Ueberfendung einer golbenen De. Daille verfichetn; und Griedrich der Große ihm feine ab. Schlägfgen Antworten fo wenig entgelten, daß er ibm vielmebr einen S. 13 ermannten Bewels feiner besondern Buneigung gab. — Machdem, Cielte im Jahr 1786 mit dem fechsten Stude feine Beytrage befchloffen batte, verminderte fich feine abnebin fowache Sefundheit immer mehr, und am 6 Dov. 1787 endlate ein unvermutheter Schlagfluß fein ruhmmurbe ges Leben.

Ein raisonnierendes Verzeichnist seiner Schriften folgt von S. 16 und ff. Die moralischen, welche ohne seinen Ramen beraustamen (wie z. D. "Bigenschaften und "Pflichten eines Soldaten, zur Prafung derer die es "sind, und derer die in diesen Stand treten wollen." Dresden und Leipzig 1773. 8. "Gebete und Psalmen für Ariegsleute." (welches Buch er in den Winterquarz tieren des Bayerschen Erbsolgekriegs entwarf) von einem Offizier, Dresden 1779 8.) sind weniger bekannt, als die militärischen; aber nichts desto weniger schähder, und ein underdächtiges Zeugniß seines rechtschaffenen Perzens; ob sie gleich von manchem Wistlinge despotent worden sind.

Die mehreste Zeit, Mühe, Correspondenz, Sorge und Auswand verursachten ihm die oben gedachten Zeyträge, und der Graf Moritz von Brüdl übersette das erste Stück derselben 1777 ins Französliche unter dem Titel: "Memoires pour servir à l'art et l' histoire de la Guerre de 1756 jus qu'à 1763," wovon suft noch die ganze Auflage bey der Wittwe liegen soll; der unedle Dr. Ritter von

Trattner in Wien, bracke bas beutsche Original in einer traurigen Gestalt, mit stumpsen Lettern, schlechten Rupsen und in kleinem Format nach, und verkauste den Raub um die Halte des Preises, für welchen die rechtmäßige, sehr schon ausgestellte Auflage zu haben war. Bergeblich wendete sich die Wittwe des Verstorbenen im J. 1791 an Leopold II. Man verwieß sie an den edeln Hrn. von Trattner, der sich dann wieder gang natürlich auf die allgemeine Erlaubnis bes Nachbruckens in den k. k. Staaten bezog. Das ganze der rechtmäßigen Auslage, welches sonst ben dem Verf. 15 Athlr. kostete, ist nun bey Hrn. Gerlach für 10 Athlr. 12 Gr. ju haben.

Nicht ohne Ursache wunscht dieser S. 14 Tielkens merkwurdigen und sehr ausgebreiteten Briefwechsel öffentlich bekannt gemacht zu sehen. Wir, unsers Orts, wunchen die ses mit ihm, da gewiß nicht nur die Kriegsfunft und Kriegsgeschichte, sondern auch die Wissenschaften und Dorralität überhaupt doben gewinnen wurden.

Tielkens ansehnliche Sammlung von Planen, Rarten und andern handschriftlichen Nachrichten, hat der Churfurft von Sachsen der Bittwe des Berftorbenen im Ganzen für 1200 Rible. abgekauft, und ihr noch außerdem eine Pension in Nücksicht auf die Betdienste und den Patriozismus ihres Mannes billigermaßen zugestanden.

Go.

# Neue Alfgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Zwen und Funfzigften Banbes Zwentes Stuct.

Sechstes Deft.

Intelligengblatt, Dr. 23. 1800.

#### Beltweisheit.

Westa. Reine Schriften zur Philosophie des tebens, besonders des hauslichen, von Carl Heinrich Heydenreich. Erstes Bandchen. Mit einem Liteltupfer. Leipzig, ben Martini. 1798. 276. 8. 21 8.

Gin wurdiner, mit ber Literatur Deutschlands befannter Selehrte follte nicht geradest bebaupten, bas in unlern Beiten fich fo wenig Schriftfteller mit ber Philosophie bes hauelichen Lebens beichafftigen. Geit mehrern Jahren ift. gerabe in bies fem Sache von unfern beffern Schriftftellern febr wiel geleiftet worden, ohne daß man bie bierber geborigen Berte ftreng. methobifde, ober critifd scientififche nennen tann. Mangel, welcher ben meiften jener Odreften feineswege gur Schande gereicht, fo wenig eben bem vor und fienenden Bude ein Bormurf gemacht werben barf , weil es nicht in eine abgegirfelte methobifche Borni gegoffen ift; fondern nur Gegenftanbe ber lebensphilosophie in teinern Zuffaben nach und nach abhanbeln will. Das Publifum tann, wie uns bunte. mit einem folden Gefchent wohl aufrieden fenn. da wir von ber Sant Des rubiflicht befannten Sen. Berf. nichts Schlede tes ju erwarten haben, und wir ju biefem Glauben burch feine übrigen, jum Theil febr fchabbaren Berb berechtigt finb.

12. 2. D. 23. LU. 25. 2. Gt. Vis Zeft.

Begenwartige Gorift enthalt folgende, nicht gleich wichtige, aber boch inseffentimt iffenemerebie Auffitge, pob. pon ber invereffantefte billig-oben an flebet. . v. Helet Den Charatter des Weibes und der weiblichen Liebe, gur nabern Prufung von Sichte's Brundfacen über Die Ebe Dit allem philosophilden Bug und Recht behaup. ret ber ichabbare Berf., bag bie Babrheit ber tritiften Dhie Inforbie auch barin einen entichiebenen Sieg aufweisen tonne. indem fie ben Trieb nach Glucfeligteit als die lette Urquelle aller unfeper Rechte und Pflichten permorfen, und bie Pflicht felbft als' bas bochfte und reinfte Moralprincip angenommen babe- Daburd ericbiene nun auch Die Che als ein Bert ber ehrmurbigften moraliden Starte, und gang betichieben bon bem fleinlichen Begriffe, welchen fich die Philosophen por ber neuern Belemelicheit von der Che machten, indem fie biefelbe blof als eine Sache bes thierifchen Genuffes, ober, als wine Angelegenheit bes Smats betrachtet batten. Dies ift febr mabr; aber die Musbride über Die Coe, welche der Berf. ben altern Philosophen in ben Mund legt, und benen bie bestimmten Citate feblen, icheinen febr überttieben und fogar in einer Stelle bichteriich au fenn. Det Libertin mag fonft und jest fo uber die Che geurtheilt haben ; aber wo ift ber altere Philosoph aufzuweisen, dem man die Stelle von S. 6 -"8. aufbarden tonnte / ober. ber gefagt batte /, bie Che gebabte bochftens einen ober ihren Menfchen, welche Rrieit ausbatten? and es bunft uns nicht mabr ju fepn, daß bas Suftem bes egniftifden, Moraliften gerade ju jur Bartilaung aller Che und affer damit gufammenbangenden Befühle binführe, Da gegen flegt nun ein febr. bundiges und gefundes Raifonnement in fale gonden Saten, welche ber Berf, als Borertennuniffe ber Richtelden Philosophie aber die Ebe porausgeben faßt. "Che ift bas einefambaliche nathribde Bufammeniben von Berfonen benberlen Befchlechtet der gange Bang mannlicher und weibtider Triebe nimmt, wenn af nicht durch Unfultur und Sittenverberbnis in feiner Babn geftobre wird , feine Rich. mund ju ibr bin. Der Chemann ift den mabre Dann, und bas Cheweib. bas wabre Weib. In ibnen nur, wenn fie find , was fie feyn follen, entwichelt fich bie Menfcha beit auf bas Bolltommenfte. Die Roral bat micht notbig. ble Che ju gebieten, wenn fie es nicht mit entarteten Befen qu thun bat, welche ber Denfchheit untreu geworden find. Bophe Defchlechter bilden bas Bange ber Menichengattung.

Diefentgen Rrafte und Erlebe ; melde jur Erzengung, Pfles gung und Erziehung bes Menichen nathig find, finden fich unter ihnen vertheilt, und bie Unlagen der Dannlichkeit und Beiblichteit greifen bestimmt in einander, um ben großen Rweck ber Datur fur Die Daner ber ebelften Befchopfe ber Erde ju bewirten. Es tann nur eine Art ber Gemeinschaft bepber Sefchlechter für biefen Zweck geben, welche volltome men nathrlich ift, und um bieje ju finden, wird es nur das ranf antommen, fich im Charafter ber gangen Gattung, und bem jebes besonbern Befchlechte nicht gu irren. Zaffen wir mun das mabre Befen des Menischen überhaupt, und das Des mannlichen und weiblichen Denfchen richtig: fo fann bie gluctiche Lofung bes Problems nicht feblen, Che wird jene einzig naturliche Gemeinschaft fenn, wenn . durch fie allein eine volltsmmene Entwickelung ber fammts lichen Unlagen ber Denichbeit in benben Gefchlechtern bes wittt werden tann, und ohne sie barmonische Bildung ibver Rrafte gar nicht moglich mare. , Rann der Mann nur in biefer Berbindung jum Bollgenuffe feines Gelbftbewußtfenns als Mannes, und das Beib zu dem des ihrigen als Weisbes gelangen, wurden fie angerbem von vielen Seiten fich felbft fremd und unverftanblich fenn , richtungelos und verwidelt in Biberfpruche ihr Dafenn bintraumen : nun fo ift bie aute Sache und ber Triumph der Che entichieden, fo ift fie ein Bert bes menfcblichen Bergens, unabhangig von Stant und Rieche." Dad biefen vorausgefetten Bes bingungen geht ber Berf. jur Darfiellung ber Ideen felbft über, welche Biche in seiner Grundlage des Naturrechts als eine in ber That gang neue Unficht ber Sache jur Beftime ming eines Cherechts als bofumentirte Babrheiten feftgefest batte, fo wenig fie auch ben aller Confequeng bes Bortrages ben Benfall einer genauern Untersuchung finben fonnten. Derr Richte geht von bem befremblichen Sabe ans, bag ben bem Met ber Bengung bas mannliche Geschlecht allein thatle fen. In biefe bloß angenommene, nicht erwiefene Pramiffe foliegen fich nachftebenbe Folgerungsfage an. "Bit ber Mann bep ber Zeugung aflein thatigs fo fann er , ohne mis ber Bernunft in Biberfpruch ju gerathen, fich bie Befriebis gung feines Beichlechtstriebes als Zweck vorfeben; benn bet Charafter ber Bernunft ift absolute Gelbfttbatigfeit. Da aber bas Beib baben bioß feibet, und bas Leiten um bes Beibenemillen nile Bernunft aufbebt: fo fann es fdlechter.

blings fic vernünftigerwelle bie Befriedigung ffines Telebes nicht jum Bwecke vorfeten. Allein biefe Befriedigung ges bort in den Plan der Matur, fo wie der Trieb feibit. Die Matur mußte ihm alfo eine Richtung und Stimmung ettheis len, in welcher et fich mit ber Vernünftigfeit vertragt, und dies war nur fo moglich, daß fie ibn im Beibe als Trieb bur Thatigleit, und gwar einer nur biefem Befchiechte aus - tommenden Thatigfeit erscheinen lieft. Go finder ibn bas Beib privinglich in fich; Unnatur, wenn fie ibn anders in fich ju finden bachte. Der Dann tann fich ben Erieb bes Befdiechts gefteben, und bie Befriedigung beffelben fuchen. whne von feiner Buebe zu verfleten. Das Beih fann fich nicht gefteben, daß fie fich bingebe; um ben Befebleibtstrieb bu befriedigen. Die giebt fich bin gufolge bes Eriebes . ibren Mann gu befriedigen. Gie wird in biefer Banblung Dittel für ben Zweck eines Undern, weil fie ihr eigener Zweck nicht fenn tonnte, ohne ibren Enbawed, Die Burde ben Bernumer. aufquaeben. Sie bebauptet ibre Burbe, unerachtet fie Ditts tel with, baburd, baf fie fich fremvillig aufolge eines ebein Ratureriebes, Des der Liebe jum Mittel macht. Liebe if Die Art ber Ericeinung bes Beichlichtstriebes im Beibe: Das Beib glebt fich, indem es-den Trieb befriedigt, uneigennutig und aufoviernd einem Befen bes andern Befchlechts bin. Daburd wird die Bleichheit gerettet. Benbe benbeln felbfie thatiq, wie es moralifden Wefen giemt, und wenn man bas Beib, die Gefchechesangelegenheit an fich betrachter, unter dem Manne fteht, und Object feiner Rraft ift: fo gebebt fie fich wieder baburth, daß es feinen Trieb nur aus Liebe befriedigt, und fich feiner eigenen Luft wegen folechterbings nie bingiebt. Wit einem Worte: Im unverdorbenen Beibe - (wie mogen die unverborbenen Beiber, ja bie unverdorbenften felbft ben bickem einen Bortt ladieln. nicht gut gebenten, bag herr Bichte bier bie Milgemeinheit feiner Schlaffe gang wieber jurudnimme! - ) auffert, fich fein Gefchlechtsteleb ; und wohnt tein Befchlechtsteleb : fondern unt Elebe, und blefe Biebe ift ber Benuttrich bes Beibes, et. men Mann au befriedigen. Gs ift allerdings zin Teleb. ber bringend feine Befriedigung beifcht; aber biefe feine Befrier bigung ift nicht bie finnliche Befriedigung bes Beibes, fon bern die des Mannes; fur das Beib ift es mur die Befriedigung bes Bergens, ihr Bobarfnig ift nur bas i gu lieben and geliebt ju fenn. Go nur erhalt ber Zeieb., fich binimarben. den Charafter ber Freuheit und Thatigfeit, den er haben mußte, um neben der Bermunft bestehen zu konnen. Man sage nicht, es sey am Ende doch der Beschlechtstrieb, der nur versteckterweise sie treibe. Das Weib sieht nicht welter, und ihre Raue gest nicht welter, als dis zur Liebe, sonach ist dieß ihr Horizont, und alle Zerzsteberungen, durch welche wir ihre Liebe in eigennühige Sinnenlust auslösen möchten, geben dosselbe nicht an.

Dad biefem Raifonnement, welches frevlich bier und be au febr ben philofopbifden Dachtiprecher verrath. vielen Lefern als ein, obgleich fcon gebilbeter Eraum aus ber Belt der Abstractionen erscheinen durfte, tritt ber Berf. ber Befta - vielleicht bier und ba ju leibenschaftlich als Gegner beffelben auf. Bit wollen auch ibn reben laffen, und unfre Lefer mogen bann die Urtheile bepber Philosophen nach benjes sigen Brunden abmagen, welche uns Erfahrung und Bernunft ben biefer Streitfrage an bie Sand geben. Darin find fie mit einander einig, daß die Che tein erfundener, Bebrauch, teine willtubrliche Einrichtung; fondern ein durch Mauer und Vernunft in ihrer Vereinigung nothwendig und vollkommen bestimmtes Verhaltnik. die eigentlichste von der Watur geforderte Masse des ermachsenen Menfchen von beyden Geschlechtern 34 eriffiren fey. (Dieß find Fichte's eigene, etwas feltfant gegebene Ausbrucke.) Allein in den Bugen, mit welchen er die eigenthumliche Richtung bes Geschlechtstriebes bes Mannes und Beibes ichilbert, glaube ber Berf. ber Befta eine auf willführliche Borausfehung gegrundere Untersuchung, und besonders in hinficht der Charakterzeichnung des Beis bes in vielen Studen mehr Spisfindigfeit als Babrbeit und Scharffinn zu finden. In Absicht ber Sanvefrage: ob fich der Mann bey Realisiung des Naturzwecks durch beyde Beschlechternurthätig, und das Weib nur leidend verbalte : antwortet ber Berf. auf folgende febr einleuchtende Art. "Die Sache laffe fich von Seiten bes Korpers und ber Geele betrachten. Physifch genommen perhalten bende Theile fich leidentlich: die Waturtrafte an ihnen wirken, sie selbst handeln nicht; die Matur bedient fich ihrer, um bie Dene fengattung fortanpflangen, weber Dann noch Beib haben eine beutliche Ibee von bem, mas fie eigentlich verrichten, der Beiegmed wird bach erreicht. Das Bufallige ber Theile nahme

nahme an bem Act macht feinen Unterfchieb; feibft wenn man ben Dann ale primus motor ber Gade betrachten wollte: fo mare boch auch evident, baf er barin nur feibent. lich , natifich ale ein bem Maturtriebe folgendes Befen hanbelt." "Dente ich aber bente Befchlechter nach ihren Smeden und fich baranf beziehenden Befinnungen; fe ift gar nicht abzufeben, warum der Mann blog thatig, das Beib blog leidend fenn folle. Jenem und diefem tonnen bie wurdigften Borftellungen pon Fortpflanzung des Menfchengeschlechts vorfdweben, und in biefer Befinnung fonnen fe ihre Bemeine fchaft ausaben." - "Ferner tharig feyn, beigt im Gegen. fabe des Leidens, aus einem Grunde wirten, ben wirmns felbft gegeben haben; leiden, der Einwirtung einer fremden Rraft nachgeben; es ift alfo in ber Daturmelt reine Efficia. Beit gur nicht zu treffen, blog in ber moralifchen. Richte nimmt aber bie Sache blog phyfeich, folglich ift fein Unterfchied mehr nichte ale Spiefint fafeit, und duefte ben den Meraten vollends einer nicht wenig bittern Rritit ausgesett fenn." . "Rolgen Dann und Beib ben ber Begattung blog bem naturlichen Reize: fo verhalten fich bepbe wirtlich leidend, bie große erzeugende und bildenbe Rraft ber Datur allein wirtt. Sind ihre Erfebe verebelt, haben fich benbe ben Zweck einer an fich wurdigen Fortpflangung der Menichengattung gefehr : fo ift die fittliche Gelbftftanbidfeit bes Beibes eben fo menia In bezweifeln, als bie bes Wannes; wer mag fagen, das Deib leide bloß? Auch finder der Berf. Die Gabe des Deren Richte far bas anbere Gefdlecht nicht febn ehrenvoll. wenn es hette: bak Gelbftbariateic des Mannes Char ratter der Vernunft fey; Leiden (ulfa bes Beibes) die Thierheit charatterifire. — Der Mann allein wohne mit Wurde bey; das Weib konne ohne Entbebrung die Beschlechtsgemeinschaft an sich nicht zulaffen : daß das Weib sich nur deswegen bingebe, damit der Mann das Object seiner Benft, und das Mittel der Befriedigung feines Luftriebes babe. Gben fo ift nad Deren Depbenreichs Bemerfung ber Dann in Richte's Dar-Rellung gang verfehlt. Weber als mabrer Raturmenfc, noch als gebildeter Menich-febe er ben bet Geschlechtsbandlung fic als bas Tharige, bas Beib als das leidende Befen, oder ule bas Object an. In bem einen Stanbountte. wie in bem andern, febe er fich und bas Brib als inte. grirende : Cheile eines sufammengehorenden Banvon Ing mo schlechterdings gleich, und ohne Untersordnung jeder Theil fun das Ganze da ist." Dieser Sat mird von dem Verf. nahet etlantert, und hierben zur Shre des Mannes gezeigt, daß et in der The nicht bloß der thatige und brunstige Oberheer; sondern eben so gut, wie das Westritung einiger andern aus der Luft gegriffenen Fichtischen Iden Iden son sor Luft gegriffenen Fichtischen Iden Iden son von dem Spiele her, welches er die ganze Theorie hindurch mit dem Worte Persönlichkeit treibt. Immer wiederholt er, daß das Weib durch Bestriev digung seines Geschlechtstriebes ihre Persönlichkeit ausopfete. Dieß geschieht aber vom Wanne sowohl als vom Weibe nup dann, wenn eins dem andern sich ohne Teigung aus eis gennätzigen Absiehten, hingischt."

II. Vorschlag eines gesellschaftlichen Philosophie spiels, nebst einer philosophischen Meditation üben eine Prife Cabact. Ein finnreicher und witiger Auffat, welcher nach Unfeitung ber Swiftifchen Bergleichung bes Menfchen mit einem Befenftiel zeigen foll, wie man burch ble größren Rleinigfeiten, durch eine faunige und geiftvoffe ( tow tum gerade philosophifche?) Darftellung einen gefelligete Birtel erheitern, und dadurch fo manches feelenlofe Spiel verbannen tonne. Die gange Sache bleibt freplich immer nur sin - Spaß; benn Karten und Burfel wird es geben; wenn auch alle Philosophie ju Grabe gienge; aber auch als Scherabafter Berfuch bebalt biefes frobliche Rind ber Befta, fo fower es fich auch in ben meiften Befellichaften nachabmen liefe, feinen idealifchen Berth, und wir find überzeugt, bas unfern Lefern und Leferinnen abnliche Auffabe willtommener fepn werden, als ble jest nun icon jahlisfen aus einander abgefdrichenen Flugfchriften unverheitatheter Gelehrten aber ben beiligen Cheftand.

III. Kommentar über einige Sprüchwörter von Liebe und Ehe. 1. Der Menich liebt nur ein Mal.

2. Alte Liebe roftet nicht. 3. Die Chen werden im himmel geschiesen. Kleine Aussätz, die sich sammelich febt gut lesen taffen; aber wohl mehr sur das Onblikun im Allgemeinen, als für den Denker gesammlet sind. In Wr. 2. hat sich der Berf, seibst die Einwarfe gemacht, die ber dieser Streitfrage unausbleiblich sind, weil die Philosophie der Ersahrung ge-

borden fint, und wir wurden ben Berf. in fichnen But nicht verfteben, wenn er bas Mustuben und Biebertmeinen einer fo feurigen Leibenfchaft als bie Liebe ift, batte arithmes tifd betechnen wollen; allein, genau befehen, will er wohl michts weiter fanen, als daß die exfle Liebe die berglichfte, febenbiaffe und unvergeftichfte ju febn pflogt, und alle nachberige Schopfungen berfelben nur Copien bes erften, geifte gern und fconern Originale find. In biefem Sinne fiege fich benn auch allenfalls ber Sas G. 9 : verbeutlichen, "bag bie Lies be fich iwar verewigen, abet nicht wiederholen laffe." line buntt Aberhaupt, daß der Berf. diefer fleinen Abhandlung die Liebe meht ale Dichter, weniger ale Dipoolog behandett babe. Mr. 2. ift nur eine fragmentatifche Fortfebung von Dr. 1. -fo bağ wir bie Rothwentigfeit bes Abiconites nicht einsehen. wenn der Titel nicht vielleicht anlochen follte. Das erbantis de Rupfer im Rabner ju biefer grbaulichen Aufschrift wird unfern Lefern befannt fenn. Dec batte in benben Muffaben mehr Brundlichfeit als blubende und launige Darftellung zu feben gemunicht. Bielen Gaben ift eine Allgemeinheit gegeben, die fie nicht haben, und andere freiten fogar mit allet Erfahrung; wie 1. 3. ber Sab S. 106 .: "daß ber Dbleama. tiler nie liebe," ba es befannt ift, bag langfamere Bergen, (ober man mußte ben Oblegmatifern eine mabre Aufternfeele aufchreiben,) oft gur feurigften Liebe ermachen, und bisweilen inniger und lebhafter und gewohnlich ausbauernder, als der -Michtphlegmatiter, lieben. Auch der Sas Rr. 3., daß die Shen im himmel geschloffen werben, tragt mur etwas febr Befanntes vor, namlich, bag ber Bufall bie meiften Chen folieft, und fie, fo wie alle andere Dinge, unter ber Alto rung einer bobern Providenz fteben. Der Styl ift wiederum bier und da ju gefucht, und mit Gernwis ausgeruftet; wir wollen jur Ebre bes Berausgebers ber Befta glauben. baß wir obige 3 Mummern nicht feiner Reber ju verbanten baben! IV. Ueber den Unterschied zwischen Achtung und gutem Aufe. Mus bent Frangofifden ber fr. v. Lame Rebft Stacians Maximen über Rubm und gie ten Ruf, nach ber frangofifchen Ueberfenung bes Amelot te la Douffape überfest und evlautert. Diefer Zuffas befindet fic unter mehrern Hefteen Schriften, welche ben Berten ber Frau von Lambert in ber Ausgabe von Daris 1785 angebangt find. Sehr wahr ift ber Cat G. 198., etimete

erweibeit und Achtung ber benen, bie mit, unferin Beribe mumittelban befannt find; aber unfren Ruf entfcheiben Dem fden, die uns gar nicht tennen. Unfer Berbieuft fichert uns bie Achtung rechtschaffener und ebler Wenfchen; allein eine berrichenbe gute Deinung, von und im Dublitum tonnem wir unfern guten Sterne berbanten. Achtung ift-gleichfam bie Revenue bes Berbienftes unfere gangen Lebens, ber Ruf oft nat ber Bohn für eine burd Bufall gegindte Banblung. and meiftene bas Wert bes Ungeführs." Die vortrefflichen Marimen Gracians über Rubm und guten Buf fteben biet un ihrer rechten Stelle, und ber lieberfeber bat fie mit feismen Erlanterungen bereichert. Bir fimmen ihm gern ben, bag bie Moral bes Gracianifden Sofmannes fich nicht ims mer mit einer reinen Sittenlehte verginbaten laffe; bas Berf bes welttingen Spaniers bieibt aber gewiß ein Moifterftuck Der fubtiften Politit, und Rec. war fcon langft gewillet, eine Ueberfetung bes Bangen ju liefern. V. Bemerkungen aber den Ausdruck in der Physiognomie des schonen Weibes, in Briefen. In einer andern bekannten Schrift: Mann und Weib genannt, hatte Berr Bepbenteich Be-mertungen über ben Ausbrud in ber Gefichtsbilbung bes fconen Mannes gemacht. Dan batte ibm miberfprochen, und er widerfpricht bier wieder, worauf feine Daten über die icone Obpfiognomie des Beibes folgen. Bir empfehlen unfern Lefern biefen afthetifch pfochologifchen Auffat, bem man bier und ba bas willführliche Entscheiben nicht abipres den tann, ber aber boch febr ju weiterm Dachbenten reigt, an eigener Profung, und geben bier nur wegen Enge bes Raums bie Buge an , welche ber Berf. als unnaturliche, mit ber Schanbeit bes meiblichen Ropfs nicht bestehende barftellt. well fie aufferbaib ben Grengen ber Weiblichfeit liegen. In Binficht bes Borftellungevermogens. a) Der phofisanomifche Ausbruck einer wilben feurigen Dhantofte, und einer Berricbenden Schwarmeren. b) Der Bug bes abftracten Dentens und bes Lieffinns. c) Der Ausbruck eines herriftenben Sanges jum Bige und herrichender fomifcher Laune, nicht minber bes fatprischen Geiftes. 2. In hinficht bes Begehrungsvermigens. 3) Der Ausbruck einer wilden, aus Seibftfucht entfpringenden Leibenschaft. b) Der Ausbruck einer furchtbaren Starte bes Billens und ber Borfage. c) Der Bug eines in fich gurudgehenben Strokens nach Ge-Melechesterk. 3. In Sinficht bes Gefühlvermogens. Jr. 4 3. Der

Der Musbedd irgend eines fortbauernb berefdenban Gelible. es fen nun ein Genuß ober ein Leiben. b) Chen fo wonig ber Bug, eines trankelnden Durftes nach Wefühlen." VI. Bea malde aus der thuringisch meifinischen Geschichte. s: Margaretha von Thuringen. 2. Arlebrich und Diete mann, ober bie Rettung bes Bateriandes. 3: Diegmanns Lob , eber Bruberrache. Diefe 3 Bruchftide aus ber Thue zingifchen Geldichte von herrn M. hommel gemabren eine Autze ganz angenehme Lecture : wir begreifen aber nicht, mas fle mit ber Philosophie des Lebens, Die hier unter bem Das einen ber Bofta aufgetreten ift, ju ichaffen baben. Zuf bie Art tounte auch jeder andte frembartige Auffat bier einen Dlat finden. Uebrigens erwarten wir van biefer Befta mit Becht, baß fie fich nicht blog mit theoretifchen Gegenftonben befchaffeigen; fonbern auch fanfeig jum Bortheil und bur Berfconerung bes. practifchen Lebens, alfo jur eigentlichen wahren Philosophie beffelben , wirtfam fenn werbe.

Vz.

Philosophisches Taschenbuch für denkende Gotten verehrer von K. H. Heydenreich. Dritter Juhrgang. Leipzig, bey Martini, 1798. (Erste Ubtheil. 240 S. — zwente Abtheil. 24 S. 8.)

1 MR. 8 M.

Der Berf, gedachte dies tubmlich bekannte Berk mit diesem britten Jahrgange zu beschließen, bet hauptsächlich die Darftellung des moralischen Grundes aller Religion wollfändig enthält. Allein im solgenden, und lehten Bande with fich woch an dieselbe eine gedrangter Ueberficht aller Thatsachen ansichließen, dutch welche die Natur den Glauben an Gott, Umsterdichteit und Bestimmung des Menschen beträftigt. Dann wird eine specielle Entwickelung der wesentlichen Lehren aller natürlichen Religion solgen, und eine Wersuch einer Bildungslehre für Glauben, Hoffnung, und einen mit demselben durche aus hurmonischen Charafter den Schluß machen.

Bir feben biefen versprochenen Abhandinngen um so mehr mie Berlangen entgegen, je fester wir jum voraus übere zeust senn bürfen, daß wir sie mit eben bem Bergnügen iesen, werden, werben, als bie vor uns tiegenden, die schon burch eine bloge Inhaltsameige Coa uns ben der Reichhaltigkeit des Inhalts und dem eingen Raume dieser Blätter taum mehr verstattet Ep.) das verdiente Interesse der Lefer wecken, und zur

Belbftittere reigen merben.

Die exfre Abtheilung (nach der unfern Lefern aus der Anzeige ber begben etften Johrgange erinnerlichen Einrichrichtung febes Bandes) enthalt bann zwen Abbandlungen : bie erffe "über ben fallden Religionsglauben, nach einem Berte bes berühmten Bakon." (in fermon, fidel,: Praestat autium aut incertam de Des habere opinionem, quam contumeliosam et Des indignam etc.) Der Gang biefer Abhandlung ift fürglich folgender: Begriff bes religibfen Abers glaubens &. 17. ( Sehr richtig und treffend wird er fo angegeben : "ein auf fubjeftiven und bes Menfchen, als benfene ben fowohl als wollenden Befens unwurdigen Grunden berubenbes Rurmabrhaiten bes Uumbaliden in Beriebung auf Sott und gottliche Dinge.") Be nachdem et fich besieht auf bas nach Maturgefeigen ober Sittengefeigen Unmögliche, 6. 17, 18 ift er Aberglanbe ber Thorbeit, glaubt an phye fiche Gemeinschaft bes Menichen mit Gott, G. 18, 19. Aberglaube bes bofen Bergens sucht ihm Gott zu verähnlis den, S. 19. Eriebfebern bes religiblen Aberglaubens liegen urfprunglich im Menfchen. S. 20. Bey Unterfuchung Diefer Briebfebern bleibt ber Berf, nun hauptsächlich fteben. 1. Triebe febern bes Aberglaubens ber Thorbeit. S. 21 - 59. ) Sang bes Menfchen jum Ercentrifden in Ertenntniffen. Quell ber Borliebe für gewiffe faliche philosophifche Softeme, als bes Aberglaubens, &. 22. b) Sang bes Menfchen jur Bragbeit im Denten und Unterluden, C. 38. Ginflug beffelben auf blinden Glauben an Offenbarung, Tobtenerscheinung, Anrche vor den Philosophen und Frengeiftern, S. 39 - 42. e) Reig bes Bunberbaren und Geheimnifvollen, C. 45. d) Reis bes mit gewiffem Babne vertnupften Spiels bet Phontaffe, O. 47. e) Ueberdruß an gemeinen Menfchene gefühlen, Behnfucht nach ungemeinen und überiedichen, G. 48. - Imenfaches Intereffe, welches in bem thorigten Aberglaubifden bas Berlangen einer empfindbaren Bemeinfoaft mit Gott erregen tann: a) ein moralifches, b) ein phyfiches Intereffe, O. 49. - Religible Bifionnaits aus-Attlich guter Gefinnung, G. 50. Ihre Offenbarungen, G. 35. Rofigible Biffannairs aus phofifchen Furcht und Lee bens

benellebe; S. 54. - 2. Erlebiebern bes Aberalaubens bes bofen Berzens , S. 59. Sauptmarime besfelben , S. 60, Arwrunglider Sang jum Bifen, 6. 62. Diefer macht ibn geneigt, die Begriffe a) von Frepheit, S. 64 - 74. b) bon Moralgefet, S. 74 - 86. c) von einem Softeme ber fitte fichen Befen, S. 86. d) vom bidiften Gute, S. 87. then furchtinh f) ber Begriff ber Beiligteit Gottes, 6. 90. -Dietnachft zeigt ber Berf. Die Solgen bes religiblen Aberglaus bens. Bunadft alles Abetglaubens überhaupt. 6. 101 dann bes Aberglaubens ber Thorheit, &. 102 aus moralis ichem und phyfifchem Intereffe, S. 106 und bes Aberglaus bens des bofen Bergens, O. 124. Ramentlich bainie vers Inapfte burchgangige Unreblichkeit gegen fich felbft, S. 125 und Rabigleit ju Allem, &. 130. Den Befchluß macht ein Beweis ber minberen Gefabrlichfeit bes Atheismus aus these retifchen Grunden. G. 133.

Die zwerte Abbanblung ift aberfctieben: "bas Das fenn Gartes und die Unfterblichfeit ber moralifchen Beien als allgemeine Glaubenslehren bargeftellt." Unter ber Borans. febana von Lefern, welche bie Granbe, aller Religion in Re fcon ju einer ftarten und lebendigen Birtfamfeit erbas ben , und bas Bewußtfepn ihrer moralifden Datur in Sarmonte mit ber Außenwelt gefeht baben, ift ber Swed bes Betf. , eine Darftellung bes Glaubens, welche ihren Bebanfengang jur leberzeugung rechtfertigt, nach feinen viels leiche nur buntel wirtenden Principien erlautert, bervollftane bigt, und bie Einwarfe bebt, ju welchen Sweifter und lange ner, fowohl aus der moralifden als aus der phofischen Belt Stoff betnehmen tonnen. (Belegentlich fucht er auch jene Gegengrande ju entfraften, welche ein ungenannter icharffinniger Belehrter in einem ber neueften Stude von Staublins Beberagen mir Obilosophie und Befchichte ter Religion gegen bes Berf, Briefe über ben Atheismus erhoben, bat.) . Jeine Gebantengang, ben bier nun ber Berf. verfolgt, ift füraltd folgenber: 1. "3d bin, O. 159, 2. 3d bin frey, O. 161. 1. Ich bin Wille, S. 163. 4. Ich bin ein moralisches Wesen, S. 169. 5. Das Gefett in mit, S. 171. ("Sin ber ich ber meiner Frenheit nicht muffen fann, weiß fo gewift, ale ich mein Sepn und meine Frenheit weiß, ein Sollen für mid. 3ch fam nicht benten; ich bin, ohne augleich

mafeld an benten : ich foll, b. 6. es ift in bun, was ich bia eine unwandelbare und unverletiliche Orbnung für meinen Billen bestimmt, mit einem Borte, Pflicht.". Diese Dothwendigteit, welche Sallen und Pflicht ausbrücken, faße bet Berf. auf folgende Art in Formeln bestimmter Gebote : "Gep bir felbit gleich! Gep in bie eine und mit bir einig! Roine ber allen beinen Dandinngen ber Llebergeugung, bie and beiftem unveranderlichen Genn mit Rothwendigfeit bervorgeht, und von ledem Ginfluffe frember Triebfebern unabhangig ift." Dem oberften Sittengefebe aber giebt er folgende Dannich faltigleit von Eintleibungen: "Sandle burchaus fo, baf du vernünftig freges Sepn, bas beine und bas aller andern als bas unbedingt Oberfte anfiebeft! - Betrachte burchaus vernunfrigfrepes Cepn als Brect an fich! - Dunble burch. aus gemäß ber Burbe (vielleicht richtiger Werthe,) eines vernünftig frepen Wefens, und widerfprich ihr nie! Sanble burchaus nach Beftimmungsgrunden, welche ber allgemeine Bille ber vernünftigen fregen Wefen gu ewigen Gefeben erheben fann!") 6. Es gehort eine Sinnlichteit gut mir, S. 180. 7. In meinem Innern tampfen groep entger genftebende Principe, ein gutes und ein bbfes, S. 18%. 8. Bas bin ich unter Diefen Berhaltniffen ? 6. 184. 9. Mein eigenftes Streben, S. 186. 10. Der Bebante meines vernunftig fregen Genns follieft unenbliche fortbauet in fich, S. 188. . 11. Die Gattung ju ber ich gebise, ift bie unbedingt oberfte unter ben reblichen Befen, C. 204. 12. Die moralifchen Befen find ber Endzweck ber Ochopfung. 6, 205. 13. 3ch muß als moralisches Welen Die Forder rung einer allgemeinen moralifden Ordnung mit bem Bee banten des Dafenns meiner und meiner Battung verenanfen. 6. 208, 14. Richt burch mich affein, und nicht burch bie gange Sattung ber moralifden Befen allein, tonn ber Enbe welt bet Belt erreicht werben, G. 211, 15: Die ganje Matur vermag nach ihren unweranderlichen Befebett burd, ihre Rrafte allein fich nicht in Darmonie mit bem moralifchen Endzwecke ber Belt gu feben, G. 243. 16. Die Rrafte ber Datur vermittein bas Dafepn ber emralifchen Befen, fo weit wir die Bele ertennen. Die Birtlichteit und Dauer unfrer Stattung bangt von ihr ab, 8. 217. 17. Die Ratur bient ber movalifden Ordnung, und ihra Birtungen felbft werden burch ein Befen über ihr beftimmt, 6. 219. 18. Das Wefen, unter welchen alle motalifche Ordnung und

ble gange Matur ofine Linfdramftlibg frot; Mr Gote; G. 229. 19. Co gewiß ich mir meiner moralifchen Ratur bewußt bin: fo gewiß glaube ich einen Gott, G. 221. 20. Ditrch Gott ift alles ; Bott aber felbft ift for mein Erfennenig nichts, 6. 226. 21. Der unbegreifliche Gott fundigt fich mir butch mein fittliches. Bewußtfenn als Beltschöpfer, Bekerhalter und Beltregierer mit beiligem Billen an, S. 231, 22, Benn' ich mein Bewußtsepn sittlicher Berpflichtung, und meine Anertennung einer emigen fittilden Ordnung burchaus auf Diefes Wefen beziehe: fo habe ich Religion, S. 233. 23. 3ch tann vernünftiger. Weife nicht tugenbhaft febn, und Bott lengnen. Und ein tugendhafter bogmatifcher Atheift eriffirt gar nicht, S. 235. (In einer Wote heißt es bier: "Engenbhaft und Zweifler ober Mattglaubiger gugleich gu fenn, enthalt nichts Biberfprechenbes." Rec. aber getraut fich gu beweifen, daß Cfepticismus, ohne bas Bort weiter ju mobuliren, bas Grab der Moralitat fen, und daß biefe burche aus Dogmatismus vorausfebe.) 24. Rur mit Religion bin ich bes bochften Grades moralischer Reinheit ber Geffus mung fabig, O. 236. 125. Aufrichtung gegen bas Dies Derichlagenbe biefes Gebankens, S. 238. (Go naturlic und grundlich biefer Ibeengang ift: fo batte Ric. boch gewunfcht, daß ibn ber Berf. mehr auf Die Sauptideen ge-Rudgeführt, Diefen bie übrigen untergeordnet, und ibn fo befondere ben ber Bestimmung Diefes Berts, mehr vereinfache baben michte; befto behaltlicher wurde er, ohne auf Roften Der Deutlichfeit geworden feyn.)

Die sweyte Abiheilung enthalt gelftliche Reden, Bestrachtungen, Andachten, Gedichte und vermischte Auffaße. Sie studytungen, Andachten, Gedichte und vermischte Auffaße. Sie study folgende: 1. Ueber das höchste Sut der Christen, such Matth. 6, 93. von — e.—. Die Ersordernisse dazu sind, est ums a) das oberste und letzte seyn: (sagt höchestes etwas anders?) d) vollständig seyn; c) es muß uns valldommun zufrieden und glücklich machen. Das höchste Sut selbst wird dann datauf zurückzesschet: daß die allerzschste Augend mit der allerzschste Augend mit der allerzschsten Beeligkeit in einem verzuunftigen Wesen beplanumen sey. Dann solgt der Beweils, daß die Letze Jesu dazu hinleite. 3. Ueben die Besterung der Menschen durch Ungläds eine movosisch-religiöse Bestrachtung zur Berichtiaung herrschender Boruktheile. Der Bests. unterscheidet mit Recht die depten Eragens ob Ungläd

auf die Attliche Belferung ber Menfchen Ginfing baben folle ! und : ob es ihn in ber wirtlichen Welt auch ju haben pflege ! Die erfte wird von der Moralobne Unftand bejabend beant wortet; Die Enticheibung uber Die zwente muß ber Erfahrung abgeforbert werben. Und ba bringt bann ber Berf. mir vie lem Scharffinne in Die Urfachen ein, warum Beiben biefen Einfluß oft nicht batton, ben fie haben follten. Das Bange ift ein guter Beytrag jum Jeft. 3: Ueber vie Pflich ten aegen verftorbene Freunde; eine geiftliche Rede über einen Bert aus ben Schriften ber frau von Lambent amitie, neuvr. de Mad. de Lambert, T. I.) Diese Pflichten ruben alle auf dem allgemeinen und auenahmlofen Gebote: -Danble in Begiebung auf jebes Befen und jedes Berbaltnis beffetben, auf die, ber Sobeit beiner Ratur angemeffenfte Art; brude burchans beine unbedingte Achtung fur mabren biefbenben Berth und für Die Burbe ber Denschheit aus." Daraus folgen mit Unwendung auf verftorbene Freunde folgenbe Pflichten: a) Bergig beinen Freund auch bann nicht. wenn er Afche mird; belebe fein Unbenten, wenn auch feine Segenwart feinen Ginbruck mehr auf bich machen fann. b) Ahme feinen Bolltonimemeiten nach, und befordere bie Rachabenung derfelben unter beinen Mitmenichen. batte naber bestimmt werben follen, in wie fern mir, bes Betthes unferer Handlungen unbeschadet, nachahmen burften; benn eine Sandlung aus bloßer Nachahmung macht feinen Unfpruch auf Engend.) c) Bey liebreich. bienfigefallig, und wohltbatig gegen feine Dinterlaffenen. und in jedem Falle mo es Pflicht erlaubt, fen Retter und Beiduter überhaupt aller, Die feinem Bergen, vorzüglich werth maren. d) Lag feinen Rubm und fein Berbienft tein Spiel ber Berlaumbung und Schmabfucht werden; vertheie Dige feine angegriffene Ehre, und lofche Die Schatten men. Die feinen Berth unverfchulbet verdunfeln tonnten." Die gange Abhandlung fullt eine Lude in ber Lebre von ben Dalichten gegen Berftarbene überbaupt in ber Doral aus. 4. Die angehängten dern Gedichte a) Abendlied, b) das einzige Teue; Inschift an jeden Ort, und c) das neus Jahrhundert, baben alle ihre eigenthumlichen Borgige; boch geichnet, fic bas Abendlied burch Schonbeit ber Gebane ten, und Simplicitat im Sange und Ausbruck ber Ibeen versiglich aus.

Ueber ben Tob und bas leben, von D. Johann Obto Thieß, Professor zu Kiel: Leipzig und Gerof, ben Heinsius. (Mit dem Bildnisse der verstorbenen Gattinn des Persassers.) 1799. 320 S, 8. 1 NK.

Der Berf. hat keine Borrebe über ben Zweck feiner Arbeit bengefügt; aber ber Eitet bestimmt ibn binlanglich, fo wie Die vorgefette Inhaltsangeige. Erft turglich bat D. B. Schutz eine Rritit ber Bernunftgrunde wiber Die Ochen den bes Tobes und Betrachtungen bemm Bebanten an ben Uebergang in Die Ewigfeit, für Bebildete herausgegeben. Die erftgenannte Schrift haben wir nicht gefeben; beibe find aber in unferer Bibliothet (B. 44. St. 1. und Anhang. gum 28 B.) bereits angezeigt worben. Den ben Fortfcbritten unfere philosophischen Zeitaltere baben auch die Todesbetrad. tungen guter Shell eine gang anbre Beftalt erhalten, frwohl in Absicht auf die Beruhigungsgrunde, welche sie aufstellen , als auch in Rucfficht auf den Ginfluß , ben fte auf um. fere Moralient haben tonnenn Borliegende Ochrift enthalt gebn Betrachtungen, beren Inhalt wir unfern Lefern in ber Kürze mittheilen wollen. Der Cod iff bitter. Aber & ist es nur in ber Vorstellung, und in ber Vorstellung Deffen, ber gang am Leben bangt. Die Ruscht vor bent Sobe und Bernichtung, Die aus ber Liebe gum Leben, aus Der Enft am Dafenn flieft, ift nathrlich, in fo feen fie an ber Brange Des Lebens umfehrt; aber fle ift unnaturlich, wenn fte über diefelbe hinausgeht, und auf bie Bettalt bes Tobes einbeingt. Db ber Tob bitter, ober ob es Wolluft fen, m Retben, bas erfahrt niemand, als wer gefterben ift. Der Lebende , ber im Mittelpuntte bes Benuffes ift, findet Abn fdredlich ; aber ber Sterbliche, beffen guß am Brabe wantt, barf ibn nicht ichenen. Geht ber Merifc qu ber Dand Der Matur fort, wie tann fein Ball fchrestlieb fem? Ob er untergebt, das wiffen wir nicht; daf er verfebwin-Det , bas ift bas Schredliche; aber nur für uns, beinn er verfdwindet nur aus unfern Angen. Den Sob ein für al. lemal betrachten, um befte gufriebenet ins Leben gurintautel ren, ift weife; aber an ben Lub denten, und, wie oft bas auch geschebe, fluchtig an ihn benten, ift nicht situmal Blug. Bielweniger laßt fich bas blofe Undenfen an ben Tod als eine Erwedung zum Guten empfehlen. Todesgeban-

ten Konnen auch nicht eine gute Bandlung, die innern Berth batte, hervorbringen. Der Beife weiß nur, mas er au thun bat, ber Recheschaffene bentt nur an feine Pflicht. Todesgedanten ben fich unterhalten, ift die leerfte Befchafftle gung; benn mit der Borftellung bes Codes hort aller Bebante auf. Anftatt alfo bem Beifte Dahrung ju geben, entgiebt man fie ibm vielmehr, man erschlafft bas Berg, mane martert bie Einbildungstraft. Befeht auch, im Tobe fey Angft, und diefe Todesangst fen, weil fie nicht auszuhal. ten ift, das Ende des Lebens, was geht fle uns im Leben und bep den Freuden des lebens an? Aber bewirtt die Lobesangft das Lebensende: so ift fie nichts Wirkliches mebr, fie ift nur etwas Scheinbares fur ben Jufchauer. Alles Uebel, welches wir empfinden, geht vor dem Tode ber. Aber giebt es auch ficher Borboten bes Tobes, und find fie fich einander vollig aleich! find fie überall so schrecklich als fie bie und da ju fenn scheinen? oder scheinen fie nicht aberall foredlicher als fie find ! Aber gefest auch, fie maren's, mare es nicht gleichwohl thorigt, fich biefer Kurcht zu aberlaffen : das Schreckliche, was vor dem Tode hergeht, wird boch dadurch nicht gemindert, daß man fich dasseibe lebhaft vorstellt, vielmehr erzeugt diese lebhafte Vorstellung eben jene Burcht. Das Bewußtfeyn, ein mit Schanbe bedecttes Leben ju befchließen, bas ift es, was den Tod eines Denichen gräfilich macht. Sen übrigens ber Tod, nach ben Umffanden, unter welchen er eintritt, und nach ber Art. wie er erfolgt, noch fo schrecklich: ber Gerechte ift auch im Lode getroft. Der Menfch vermag viel über feine Ratur, wenn er nur ernfthaft will. Aber daju wird allerdings Tue gend erforbert. Im Ende ift ber Tod doch eine Bobithat. Den Tobten trifft fein Webe mehr. Er ift gludlich, weil er nicht mehr unglucklich werben tann. 3war ift biefe Belt tein Jammerthal; aber bas menschliche Blend ift in Sutten und Pallaften ju einheimifch geworben, als bag, wer nicht in der Belt neu ift, je hoffen burfte, ben Simmel auf Erden ju finden. Auch der Tod deines Geliebten tann Boblthat für dich fenn. 3mar über das Grab fiehft bu nicht hinaus; aber fehre nur in dich felbft und lebe ber Lugend, und du bift unfferblich. Sier werden denn faft alle bieber aufgestellte fogenannte Boweife fur die Unfterbliche teit ber Seele jurudgewiesen, aus Grunden, die bem Freunde Det fritifchen Philosophie nicht unbefannt febn fonnen. Aber 17. 1. D. 23. LU. 23. 2. Gt. VIa deft.

für uneingeweihete Lefer batte es boch vielleicht einer genauern Entwickelung bedurft! Much mochte mancher Lefer wohl fra gen, wie Rec. aus oftrer Erfahrung weiß, warum wiffen wie von unfrer Unfterblichkeit fo wenig oder nichts? Die Untwort auf biefe Brage berubigte icon manchen 3meifier. Reine Lugend wurde gar nicht ober weit selener geubt werben , wenn wir die Bewinbeit eines beffern Lebens, bas bem Tugendhaften den Lohn aufbewahrt, mit unumfibglichen Grunden barthun fonnten. Bir murben immer nur aus Soffnung bes Lohns und aus Furcht vor Strafe bas Sute thun und bas Bbie meiben. Bene und Diefe boffen und furchten wir icon bienieden, und taufchen wir uns burch unfre eigene Erfahrung und burch ben Unblick bes Diffverbaltniffes amis fchen Tugend und Blud und zwifchen Lafter und Unglud: fo murbe unfer Eigennut burch ben Blick in bie anbre Belt befriediget werden. (Bants praft, Bernunft E. 264 ff.) Muf ber andern Seite murben wir uber ber beffern Belt. wenn wir gang gewiß wußten,, daß fie uns jenfeit des Brabes erwarte, die gegenwärtige vergeffen, und unfre große Bee ftimmung aus ben Mugen feten. Die iconften Lebensfreuben murben uns anefeln, weil wir fie dort beffer erwarten, und jedes fleine Leiden murbe uns fo murblos machen, bag wir und immer aus ber jetigen Belt berauswunfchen, und burch groben ober feinen Gelbstmord in die beffere verfeten murben, ehe bas Stundenglas bes Lebens ausgelaufen mare. Es fann jebem Lefer leicht einleuchten, wie viel andre traurige Folgen daraus fur uns entstehen mutben eine foldelleberzeugung nicht recht viel zur Beruhigung mancher Lefer beptragen, die vielleicht nicht ohne Schreden mabtnehmen. bag die eritische Philosophie in unferm Zeitalter mit unerbite. licher Strenge bargetban bat, daß wir, wie überhaupt, fo auch von Diefem Stude menfchlicher Bufriedenheit und Rube fcbleche terdings nichts wiffen? Der Berf. zeigt fich überall burch bie gange Schrift als einen felbftbentenben und warmen Berebrer ber Fritischen Philosophie, und wenn er vielleicht viele feiner Lefer nicht gant befriedigt, die etwa bier Eroft und Berubigung über eine ber, fur ben lebenstuftigen Menfchen intereffanteften, Da. terien, fuchen : fo liegt bie Could nicht am Berfaffer, ber forafam Alles fammelte und prufte, was fich etwa darüber fagen laft; fondern an der Materie felbft, von der ber bescheidene Denfer nichts weiff und nichts wiffen tann. Go theuer und beilig auch dem ebein Menichenfreunde, befonbers bem Religionslehe

rer, die Engend und Rufe feiner Bruber feyn muß : fo barf et boch, wenn ihm anders feine Pflicht Babrheit gu reben beilig ift, den Menfchen nicht burch falfche, unerwie. fene Eroffgrunde taufchen, fo unbehaglich es biefem auch fenn mag, wenn er aus feiner bisherigen Eragbeit, aus feinem fagen Schlummer, in den man ibn gewiegt hatte, ermacht und einsieht, daß fein Glaube fich auf fehr morfchen Stuben grundete. . Er muß der Babrheit buldigen, Die fich burch nichts bestechen laffen barf. Lind bag burch Das in Diefer Schrift besolgte Spftem, und nur durch diefes, reine Que gend befordert merde, fann auch ber entschiedenfte Eudamp. nift nicht leugnen. Db nun dadurch der, einmal von Rinde beit an an gang andre Principien gewöhnte Menfc bie Erwartungen und Soffnungen bes fritifchen Philosophen befries bigen werbe, das ift eine andere Frage. Gein Ideal wird felbft ber vernunftigfte Menfc, wenn er nicht blos vernunf. tig, fondern auch finnlich ift, nicht erreichen. Es ift indefe fen ichon viel gewonnen, wenn baburch ber Elgennuß immer mebr gemindert und verjahrte Borurtheile und faliche Grund. fage, bie einen fo icablichen Ginfluß auf unfre Moralitae haben, entfernt werden. Und biefen Gewinn barf man' hoffen, wenn erft unfre Jugend nach anbern Grundfagen erzogen wird, als die waren, die man bisher im Allgemeis men befolgte. Und bann erft wird man auch bie große Furche var dem Cobe nicht mehr wahrnehmen, Die feider noch fo febr unter uns berricht. Bas tann man aber von Menfchen erwarten, Die man icon von ihrer Blege an mit diefem lebi ten unvermeiblichen, allen lebenden Geschöpfen bevorftebenben, Schickfale gefchreckt bat; bie noch dagu burch gottliche Auteritat auf den Glauben geführt murden, daß der Cob eine Strafe'fen, Die ber erfte Menfch verbrochen habe, und ble nun darum und deswegen auch alle Adamstinder uns abanderlich treffen muffe! Bas fann man erwarten; wenn ber Menfch in Rirchen und Schulen und bon Gleern und Sauslehrern alle Sage mit ben gräßlichften Borftellungen vom Tode unterhalten wird! wenn ihm überall Dolle und Simmel gefchildert, und'als bas Biel aller Sandfungen aufgefellt werben! Bas fann felbft oft ber redlichfte in patern Jahren gegen die traurigen Birfungen einer fcblechten Et. Liebung und eines ichlechten Unterrichts ausrichten? wenige mochten im Stande fepn, nach dem Muffer des Rh. nigebergifchen Philosophen durch ben blogen Potfatz, Det. . Z a 2

Rer frantbaftet Gefühle gu werben! Swar fangt man bier und ba mit allem Erufte an, eine beffere Ergiebung ber Sugend ju betreiben; allein im Allgemeinen fiehts boch noch trantig aus, und es icheint faft, als ob eine Cotalreform Sobald noch nicht wor fich geben burfte, jumal ba felbst ge-Eronte Oberbaupter und Confiftorien aus Mifverftand und Politit ben redlichen Bemubungen der Beifen unfers Beitale ters fraftig entgegenarbeiten. Daburch batf fich indeffen bet redliche Freund der Babrbeit nicht abichrecken laffen, feinen groß fen 3med mit aller Unftrengung ju verfolgen ;' er beruhigt fich in bem Bewußtseyn, feine Pflicht erfullt ju ballen, unbefume mert um ben Erfola, ben feine Bemubungen baben merben. Er trant es der Borfebung ju, daß fie ihr Ben nicht ju Grunde geben laffen werbe. - Dagegen ift es nothwenbige bag ber Lebrer feiner Mation vorfichtig und bescheiben spreche, wo es nur immer mbglichtift, obne daß er der Babrbeit ju nabe tritt; und baber glaubt Rec., ber ein Feind aller Art von Taufdung ift, daß man boch nach bem Bepfpiele eines ber ebelften Beifen die je gelebt haben, fich vor der Sand gu bem größern Theil der Denfchen berablaffen muffe. aebort benn auch eine moglichft genaue Entwichlung folder MabrBeiten, melden man Gingang ins große Publitum ver Schaffen will, und eine möglichft populare Oprache, bamit man iene überall verbreite und die feste Uebergeugung aller Lefer, wo moglich, gewinne. Dr. D. Thief bat awar fele nen Begenstand für gebildete Lefer fo beutlich und grundlich bargeftellt, daß biefe fie leicht faffen werben; aber fur viele Befer burfte boch bie Entwickelung ber einen and anbern Debauptung nothig, und bin und wieder eine noch fafilichere Sprache nublich feyn. Alle Schriften bes Berf., Die Rec. gelefen bat, feben an vielen Stellen ichon einen febr boben Grab von Cultur voraus; ben man noch gar nicht, wie man fich fcmeichelt, unter fo vielen Lefern antrifft, Der pretiofe, gebrangte und beclamatorifche Stol bemirft jumeilen eber nad größere 3meifel und oberflachliche Renntnig und Bern-Migung, als mabre anschauliche feste Uebergengung. in biefem Buche vorgetragene Babrheiten tonnen von man. chen Lefern nicht richtig aber auch wohl migverftanben merben. Giniae Ginwendungen batte Rec. lieber gang übergangen als Burg abgefereigt. Danche Meufferungen fann Rec. nicht uns bedingt unterfcreiben; ob er gleich ben Grundfagen bes Berf. beveritt, von welchen er ausgebt. Dagegen es bem Rec. icheint. als .

als wenn bet Dr. Berf. an einigen Stellen wieber in umftanblich gewesen mare, wo es gerade nicht nothwendig war, so gern man auch diese Abschweifungen lieft. Manche Ausbrucke und Wendungen find ju febr gesucht. Doch alle biefe erwahnten Ralle find febr felten, und Rec. mutbe ju meitlaufe tig werden , wenn er fich jur ganglichen Befriedigung bes Berf. bier ertiaren follte, jumal ba es ben bem mehreften boch nut auf einen Wortftreit binaus laufen michte. Dier nur ein page Bepfpiele. Go behaubert ber Br. Berf., wie man aus bem oben angegebenen Inhalte erfeben tann, es fep mei bee gut noch Hug gehandelt, wenn man an bas Ende feines Lebens bente? Go wahr und richtig es ift, bag ber Bes bante an ben bo and nicht eine gute Sandlung, bie innere Berth hat, bervorbringen tonne: fo mochte boch Rec. biefes ernfte Mittel jar Aufmertfamteit auf gewiffe Sandlungen am finnlichen Menfchen, ber bem feten Rampfe ber Sinnlichkeit mit ber Sittlichkeit fo febr einer farten Erinnerung bedarf, fo ftrenge nicht verwerfen, jumal ba er ihr burchaus nicht immer entgeben fann. Ger es auch, daß bas Sute, bas er unmittelbar nach einer folden erns ften Betrachtung thut, aus einer materialen Erlebfeber entfpringt: fo tann er bod nacher immer noch vieles Gute aus Achtung fur bas Bernunftgefet thun. Eben fo murbe ber Bedanke, daß eine folche Betrachtung niederschlagend fen, einen redlichen Dann nicht abschrecken burfen, ben Beiten für die Seinen zu forgen, ba bie Erfahrung ledet, wie viel Dures für feine Dinterlaffenen baburch bewirft, wie viel Rummer, Damn, 3wift und unverfehnliche Beindschaft badurd aufgehoben werde. Gin Uebel, mit bem man fich frif betannt gemacht bat, tann bem Beifen nicht fdrectlich fenns allein baju reicht eine einmalige beutliche Betrachtung nicht bin , welche ber Berf. julaft. Rec. verfteht ben Berf. recht gut; aber er verweift ibn auf feine eigene Meufferung, bie er B. 156 vorgetragen bat, und welche en beb feinen berauszus gebenden Vorlefungen über die Moral berudfichtigen will. So fpricht die Weisheit; aber me ift der Weise, der ihre Aussprüche, die er andern mittheilt, fethst genau befolgt? Bit nicht auch der Weise ein Mensch ! Bas bilft es von der wahren Eugend ja reben, die in dieser Belt nire gende ju Soufe ift? u. f. m." Wenn wir nur bie Denfchen bem bobern Biele erft naber bringen, als es bisher war, bann haben wir genug geleiftet. Die Bollendung bes

Plans ber Belfen, wenn fie anders bienieben, bep einer vernünftigen Erziehung und ber der allgemeinen Betbrei. tuna gemiffer Brundlage moglich ift. überlaffen wir ber Rache Dur auf Diefem Bege, ben ber Berf. bey feiner Moral befolgen will, fonnen wir, nach des Rec. Uebetzeugung, ben reinen Stunbiagen ber fritifchen Philosophie Eingang verichaffen. Die Beforgnif, welche ber Berf. außert (O. 159 in der Rote), daß er es vielleicht telner Schule recht mache, mag immet gegrundet fenn : aber Rec. barf bofe fen, bag ber 3wed bes Berf., Die Lefer ju befriedigen, fat welche er febreibt, gewiß erreicht, und fo die Moralitat mebr beforbert werden wird. Und bas ift Bewinn genug! Sang richtig bemerkt ber Br. Berf. baß Bufeland in feiner Runft, bas menfchliche Leben ju verlangern S. 394 ff., wo et vom Tobe redet, im Grunde boch eigentlich nicht bas oftere Undenken an den Tod als ein vottreffliches Sansmittel tugende baft und rechtschaffen ju bleiben (6. 39) empfehle; auch ift es wahr, bag man in gebruckten Dreblaten vieles in Betrachtungen bes Tobes gezogen hat, (Geite 30) was nicht babin gehört; allein viele biefer Iden faffen fich boch von einer folden Betrachtung nicht wohl trennen. flauffe bemertt ber Sr. Berf., bag ibm bie Buchertitel von Bufelands Runft bas menfehliche Leben ju verlangern, und Salzmanns Simmel auf Erben, fehr aufgefallen fenn. Sant naturlich. Denn weber jene Runff noch ber Simmel auf Erben laft fich finden. Es ift ferner nicht nothwendie. daß eine solche Betrachtung feubzeitigen und vollen Ber nuß der Sinne zur Rolge bat. Das Ede, bibe, tode etc. bes weifen Epifurus baben feine frubern und fpatern Sauler. phne feine Schuld, anders verftanden und Befolgt, als es fein 3weck war und fenn fonnte. Gben fo wenig mbote Rec. fo gerade ju belaupten, (G. 196) bag ben, ber einen ploblichen Tob muniche, um nur einem lanamierigen und ichmerghaften Rrantenlager ju entgeben zc. nichts binbern wurde, Sand an fich felbft zu legen. Gegen einige ber fole genden Meufferungen fonnte Ric, manche Bepfplete anführen. Die er vormale an dem Lager manches ebelt Sterbenben eingefammelt hat; inbeffen tonnen biefe bie Behauptungen bes Betf im Allgemeinen nicht wiberlegen. Und aus auten Grunden übergeht er fie. Gegen bie Zeufferungen, bag der Cod munfchenemerth fep, Die ber Gr. Berf. durch fein eigenes Beufpiel beftatigt, (O. 317 p. a. a. D.) Birfte mancher einmene

wenden, daß man auch das leidenvollste Leben dem Tode vorziehen muffe, weil man nur so lange, als man lebt, das Bermunftgeseth besolgen kann; deun daß der Mensch es dort thunen werde, weiß et nicht, mithin dat et nur auf die Segenwart rechnen. Der Hr. Berf., der sonst stenue ist, hat diesen Gedanken ganz übergangen; abet — seine eigene traurige Erfahrung beiehrte ihn (s. d. 2ten Anhang), daß man die Forderung leichter vortragen als befolgen kann. Und so kehren wir immer am Ende auf das zurück, was wir seen angedeutet haben. "So spricht die Weisheit, aber 2c." Daß det Tod dem Menschen ben, dem längsten Leben nichts mehr geraubt haben würde (G. 115) als was er ihm ben dem kürzern genommen hat, läst sich wohl schwerlich beweisen, in dem Sinne, in welchem man diese Worte deuten kann.

Buleht folgen noch zwer Unbange. Der erfte enthalt vine Predigt von der Auferstehung der Codten im eie gentlichften Sinne, Die ber Dr. Berf. ju Riel über Joh. 16, 16 - 23. und ju Bulsborf im Bremifchen über Luc. 71 11 - 17 gehalten bat. Ueber eine folche Materie lagt fic frenlich nichts Neues fagen. Rec. balt bie Auferstehung (ein Musbrack, der bilblich, für die Bieberbelebung des Tode ten ftebt) fur ein Bebitel fur ben ungebildeten Denfchen, bet fich jum Glauben an Unfterblichfeit ber Seele nicht erheben finn, und an feinem irbifchen Korver bangt, in welchem es ibm in ber Regel behaglich mar. Bas fann auch ber ungebildete Menich fur Sinn fur Freuden und Befchafftigungen bes Weiftes haben, und was tann er von einem Leben obne Abrper denken? Ein verklarter Korper ift ibm Erfat; aber er weiß nicht mas er baben benten foll: Er balt fich jeded, ohne ju grubeln, an feine Bibel, und traumt fich feine Bertlarung nach feinen individuellen Borftellungen. Das Lieb. mit welchem der Br. Berf. Die Dredigt angefangen bat, ift plang; es hat neum lange Strophen. Auch find ju viele Spruche angeführt worden. Uebrigens zweifelt Rec., daß der bier burch bas gange A. E. burch geführte Beweis, bas das alte Testament teine fichern Spuren vom Glanben an Unfterblichkeit enthalte, fich fur eine Predigt und fur die Erbauung eigne. Der zweyte Unbang ift ein Fragment ber Biographie der Gattinn bes Berf., welche ihm ber Tob im vorigen Jahre entrif. Lefer, welche für die reinften und 2 a 4

fconften Lebensfrenden Sinn baben, und ein aludliches ebeliches Leben in feinem gangen Umfange zu fchaben wiffen, wete ben biefen Abidnitt mit traurig : frober Theilnahme lefen: Dan wird ben gartlichen Gatten und Rreund eines ebeln Beibes, bas ein langeres Leben verbiente, burchaus wieders finden, und es bem murbigen Berf., beffen Berluft Rec. pon gangem Bergen bedauett, nicht anrechnen, wenn er auweilen Stellen abbrucken ließ, bie ber rubigere Lefer vielleicht nicht erwartete, 3. B. S. 262, 304; ober Stellen, Die faft Eroftloffafeit verrathen, und mit manchen Zeufferungen in ber Abhandlung vom Tobe und vom Leben bennabe im Bie berfpruch ju fteben icheinen, 3. 3. 6. 317, 313, 314. 36 fab, beift es in ber letten Stelle, wie man fie ins Grab fentte, die Sonne ichien auf ihr Grab; aber vor meinen Augen gieng fie unter, nur jenseits der Graber tann fie für mich wieder aufgeben. Ree, bat vor 10 Sabren ein vielleicht noch barteres, gang abnliches, Schicffal erbuls . bet, und gehort nicht jur Rlaffe fubllofer Lefer; aber et glaubt bod, daß bas menschliche Leben fur ben Beifenrund Diedetn noch viele Freuden babe; beren Benug er bem Den. Berf. von gangem Bergen municht. Auffallend war es dem Rec., und es ift ibm noch jest unbegreiflich, wie bet St. D. in einer folchen Lage fo viele Stellen aus ben alten Rlafffetn auffuchen fonnte, mit welchen oft fogar einzelne Musdrade des Tertes belegt worden. Dem ungelehrten Lefet muben fie freplich nichts, ba fie lateinisch ober griechifch aufgeführt werden. Die bin und wieder vortommenden Bebichte bes Berf. enthalten gwar manche Barten; bagegen aber viele gute Bebanten, Die ben Dauptzwed, Die Erbaumg ber Lefer, nicht verfehlen werben. Die baufige Anführung bes Schriften bes Berf. fann bem Befiber berfetten nublich fenn. Aber Meufferungen, wie man S. 159, 67, 222 in ber Rote;und 285 f. findet, wird wohl niemand in diefem Buche fuchen:

Was endlich den Plan betrifft, nach welchem ber Or. Berf. seine Vorlesungen über die Moral begebeiten will: so hat Nec. schon oben angedeutet, wie sehr er ihn billigt, und wiedetholt daher den bereits geäusseten Bunsch, daß es dem Berf. gefallen moge, die möglichste Rücksiche auf einen popularen, allgemein verständlichen Vortrag zu nehmen. um allen Lefern seines Buchs ganz nühlich zu werden. Denn sben dadurch weil er immer in das menschliche Leben zurück giene

gieng, wurde Bellert ber Lehrer feiner Ration; barum las man feine Schriften fo begierig und liefet fie noch gern, wenn er gleich bas damais beliebte eubamonifische Spftin befoigte.

Nb.

### Mathematif.

Archiv der reinen und angewandten Mathematik. Neuntes Deft. 1799. Zehntes Hest- 1799. 236 Octavs. 1ML.

Im neunten 1) Lambert Grundfate ber Perfrective aus Betrachtung einer verfpectivifc gezeichneten ganbicaft abgeleis et. 2) Blugel Anwendung ber Babricheinlichkeitsrechnung auf bas Lombrefpiel. Es ift fonderbar, bag man bergleichen Unwendung bisher noch nicht gemacht hat, einen einzelnen Rall ausgenommen in Baffners Analyf, endl. Gr. 4) Ludite über Die Eintheilung bes Borizonte ben ben Griechen und Rie Er legt Bapp de ventis, excursum III. ad Aristot. anm Gennde, und gieht andre Schriftfteller ju Rathe. Mans the die fer Theilungen tamen auf bie Puncte an, wo bie Sonne Commer und Binter im Sotionte ift, anderten fich alfe mit der Polhohe. Des Andronicus Cyrchestes Thurm 1st Athen, ben Vitrum. II. B. 6. C. beschreibt, hat also wohl fein regulares Achted jum borizontalen Durchichnitte aebabt. da ben ihm oriens und occidens hibernus angegeben waren. 4) Bennert Ausziehung der Burgeln aus binomifchen Grife fen, au Lettoton Ar. univ. §. 84. 5) Lambert optische Betrade zinngen. Ueber ben Ort bes Bilbes in frummen Oviegein. Drie fung deffen, was Barrow und Smith barüber gefaat. Berfuch, Barrow mit ben altern Optifern ju vereinigen. (Da es in trummen Swiegeln fein Bild in ber Bedeutung glebt wie binter ebenen : fa ift bie gange Unterfuchung fruchtios. Zaffrier Ans fangege. ber Rateptr. 101. D.) 6) J. A. J. Sauff, Dr. b. Wath. Bu Marburg, neuer Berf. einer Berichtigung ber entlibifd. Thestle ber Parallelen. Er glaubt juerftiden Sat ju bemeifen, baf bie brev Bintel eines Drepects jusammen zween rechte betragen, auf ben er bas Hebrige granbet. 7) Bergeom. Zofenthat geigt bie Rettenregel aus einem alten Rechenbuche, wovon Xa s.

hin der Sitel fehlt. Die Borrebe ift Wien 26. Jun. 2526 batirt. 8) Alügel, Burmanns Reihe zur Kreisrechnung- Michon von Machin angegeben, wovon B. freylich nichts gewußt. Mehr verwandte Nachtichten. 9) Auszüge aus Briefen. Ueber eines Spaniers, Augustin Pedrages, Aufgabe aus ber Integralrechnung. Hrn. Prof. Pfaff in Helmskäbt Gedanken. Es sey aus ber unbestimmten höhern Anashists, rathselhaft ausgebrückt. Hr. Pr. Pfleiderer in Tübingen über Cartesius Berechnungsgeses.

Jehntes Seft. 1) Lambert über Blasebalat. Ber Belegenfteit ber Balge fur Die Orgel einer Airche in Berlin. Der Orgelbauer, Sr. Mark, bat baju bie nothigen Dache richten mitgetheilt. 2) Trembley Anwendung seiner De Mobe, ein allgemeines Glied einer wiedertebrenben Rube gu finben, auf die Lebte von Bahricheintichkeit. 3) 6. 100. Brandes Durchschnitte ebener Klachen mit Flachen der zweie. fen Ordnung. 4) Bouff Dachtrag ju 4, bes neunten Befts. 3) Blugel Berechnung ber Grableiter, an Magellans Bas rometer mit bem Bector. 6) Pfleiderer über Lamberes Aufgabe Beyer, jum Gebr. b. Math. 1 Th. 186 S. Die Lage von acht Duricten, vermittelft an vier Stanben gemellenet Binkel zu bestimmen. 7) Rosenthal Bentrag zur Geschichte bes Kalenders in Beutschland. 8) Kaffner Product einer hegebenen Menge von Reunen in eben fo viel Gechfen, und Aberhaupt, aus einer Reihe von einerlen Biffern in eben fo viel Rennen: Detf: Unterfchied einer gegebenen gangen Babl won einer gröffern ju errathen , bie mut eine Biffer mehr hat. 10) Lambert mathem. Ergbbung über Studsspiele. 14) Auszuge aus Briefen. Eftige von Aramp; Er ward Drof. Der Dathein, ju Coln, überlief Die Stelle an Bus mann, und übernahm bas Lebramt ber Donte und Chemie, tong er einen fconen Apparat veranftaltete, es war fcbes rine gute Sammlung vorhanden, barunter eine Querififche Lafrpumbe, von Bu: felbft verfertigt, bein Bagiftrate ja Ebin 16ag jum Geschente gesandt. Aranp bischreibt auch ein von- ihm angegebenes Manometer. Ar Dr. E. S. S. Chiadni tunbige feine Atuftit an.

Wordbungen zur hohern Geometrie (?) von Daniel Braubach, öffentl, lebrer der Seefahrtskunde in Bremen. Leipzig und Altona, ben Raven. 1798. VIII u. 256 S gr. 8. (Mit eingedruckten holze schnitten.) 169e.

Dr. B., ben wir aus einigen trefflichen Auffagen in bem Journ, für Sabr. Manuf, u. Bandl, als einen icharffine nigen Dathematiter tennen, liefert bier untet bem beicheis benen Titel ein nubliches Buch, bas neben ben baufigen Schriften ber Urt, recht gut besteben fann und wirb. Des Berfe. Abficht ift baben bie: Jungtingen und folden Anfangern bet nicht teichten hobern Geometrie, Die bereits bie Sauptelgenschaften ber Regelfcnitte erlernt baben, eine Mus leitung gu bem, in biefen Boribungen enthaltenen Stubio. an bie Sand ju geben, in welcher bas, mas fie, um biefen Theil ber Mathematit verfteben zu konnen, nothwenbig wiffen muffen, in ber moglichften Rurge gulammen gu brangen. 30 biffer Ruefficht bat er die Rechnungsart mit Potenzen und Burgelgrößen, nebft dem Benigen, mas er von ben alaebraifchen Gleichungen und Functionen fagen mufite, vorane geben laffen. Geint Buch gerfallt baber in eilf Abschnitte, welche handeln; I. S. 1 - 17. Bon ben Rechnungsarten mit Potengen und Burgelgtoffen. II. S. 18 - 40. Ginige Betrachtungen über die algebraiften Gleichungen. III. G. 41 - 74. Bon ben Functionen. IV. 6. 75 - 86. Bon ben Diffwengen: V. S. 97 - 119. Bon ben imenblic fleinen Differenzen, ober ber eigentlichen Differenzial : Rechu mung VI. 6. 120-143. Ginige leichte Anwendungen der Differenzialrechnung auf die frummen Linien. VII. E. 144-167. Bon ben Dasimis und Minimis. VIII. C. 168 - 187. Bon ber Integralrechnung. 1K. S. 188 -205. Bon ber Unwendung ber Integrafrechnung auf Die Beftimmung bes Gladeninhalts ber Figuren. 6. 205 -213. Bon ber Rectification ber trummen Linien. -223. Amoendung biefer Rechnung, um bie frumme Dberfiche ber Korper ju bestimmen. G. 223 - 228. An. wendung der Integralrechnung jur Bestimmung des torperlie den Inhalts. X. S. 229-239. Amwendung biefer Redmung ben Cirtelgrößen, und XI. Fernere Betrachtung iber bie Logarithmen. Geatt in Supfer gellochener Riqueen,

find lettete mit holzschnitten dem Terte bengebruck. Unter ben besten Schriftellern, die Gr. B. brauchte, sind S. VII. Euler, Condorcet, Buria (Burja) n. l'Sopital ges nannt. Nec. ift aber, ben genauer Vergleichung der anger wändten Methebe, auch auf ältere und neue Versahrungsatz ten des Abrah. de Graaf, Stampion de Jonge, Braffer, Kinghuysen, Simon Panster, Tempelhof, de la Grange, u. a. gestoßen, die vielleicht zusällig nachgeahmt werden.

Et.

Praktische Anweisung zur Berechnung ebener und sphärischer Drepecke, durch Aufgaben aus der Astronomie erläutert von Christian Friedrich Rüdiger,
Prosessor und astronom. Observator zu leipzig,
auch der ökonomischen Societät daselbst Ehrenmitglied. In der Müllerischen Buchhandlung.
1799. 220 S. in 8. 2 Kupfertaseln mit 21
Figuren.

#### Aud mit bem Titel:

Dandbuch ber rechnenden Aftronomie. Zwepter Band. 1 MR. 8 &.

Borlesungen, die hen. Pr. 2. mehrmal gehalten, haben ihn vetaniaßt, die besten und bequemften Austhäungen samme dicher Aufgaben bepder Teigonometrien zu sammein, wabep ar Käffners u. Convolis Bacher zum Grunde gelegt hat. Bier und zwanzig Källe, welche ber Austhung rechmintlichter geradelinigter Orevecke vortommen, Tasel für gleichschentzlichte, schieswinklichte. Inhalt geradelinigter Orevecke. Untweden Källen sind auch: Summen von Seiten gegeben, u. das. Die Binkel sind mit großen Buchstaben bezeichnet, die gesgenüberstehenden Seiten mit den gleichgültigen kleinern. So für zede Frage, eine Formel für die Grössen selbst, und eine logarithmische Gleichung auf Exempel in Zahlen. Beweise find nicht bergestägt; es versteht sich, daß man die genannten Bücher tennt, nud hier nur bequeme Uebersicht der Ausgaben verlangt. Ausgaben der sphärlischen Teigenommerie, eben

fo. Anwendung berfelben auf Aftronomie. Bon ebener Trie genometrie find teine Anwendungen auf Aftronomie, wie fich sonft nus der theorifchen hatten beptringen laffen; daber aber freich auch derfelben Lunkwörter und Lehren bekannt fepn muffen.

Ho.

De sectionibus conicis Tractatus analyticus, authore Placido Heinrich ex Monasterio ad S. Emmeranum Ratisbonae, SS. Theol. et Phil. Doct. etc. etc. Cum VIII Tab. aeneis. Ratisbonae. Typis Ioan. Bapt. Rottermundt, epis. et aul. Typogr. MDCCXCVI. 221 Bog. 8. mit 8 Rupst. 4. 1 Mg.

Zufällige Ursachen haben die kritische Anzeige bieser Schrift verfpatet, Die fich burch verschiebene rabmliche Seiten auszeichnet. Sie gerfällt in 16 Sauptftude, wovon Caput. I. De lineis curvis generation; II. De section, coni generatim addit. nonnul. de circulo; III. De Parabola ad axem relata; .IV. De Parab. ad Tangent, relata; V. De Parab. ad Diamet, relata; VI. De Ellipfi ad axes relata; VII. De Ellipsi ad Tangent, relata; VIII. De Ellipsi ad Diamet, relata; IX. De quadratura Ellips.; X. De Hyperbola ad axes relata; XI. De Hyperbola ad Tangent. relata; XII. De Hyperb. ad diametr. rel.; XIII. De Hyperb. ad Alvintotos relata; XIV. De Hyperbolicis ar. et earum quadratura; XV. De sectionibus conicis - quaedam ge-So weit geht S. 1 - 316 in 279 Sphen der geo. metrifch analytifche Theil ber Regelfcnitte; welcher mit vielem Bleife, und manden icharffinnigen Calculationen, wos ben verfchiedene Bortheile ber angesehenften Dathematitet unfere Zeitalters gemußt worben, ausgearbeitet ift. V. Rapitel Notitis literaria auctorum (S. 317 - 343), enthalt eine furze biftorifch literavifche Darftellung von bem Urforunge und ben Fortidritten ber gemeinen und bobern Defenft, die der Berf., nach der gewöhnlichen Meinung, in Meappten entfteben, und nach Griechenland binuber manbern läßt. Dem Apollonius von Pergamus, der jur Zeit des Prolemai Everget. lebte, wird S. 3 18 ffc. 5. 282 bas gebüh. gebihrende Lob ettheilt. Montacla hift, des mathematig. scheint ber Berf. aus Araft's Instit. geometr. ju kennen (O. 320). Jest folgen einige Ausgaben vom Apollonio, bie, wie mehrere Schriften einiger griechischen Mathematiker Lurg, abet kritisch beschrieben werden. Auch neuere Berke ber vorzüglichsten Geometer aus dem 16ten, 17ten und 18ten Jahrhundert, welche sich vorzüglich mit der höhern Meßtunft beschäfftigen, kommen bier vor. Im Sanzen hat ung bas Buch gefallen; obgleich mancher Sprachkundige barin Berschledenes zu tadeln den gerechtesten Unlaß sindet.

.. Pm.

Opuscula statico-mechanica, principiis analyseos finitorum superstructa. Editore Jounne Pasquich, R. Sc. Soc. Bohem. membro extraord. R. S. Sc. Goettingens, a commerc. literar. sodali, et matheseos sublimior, in Reg. Scient. univers. Hungar. Professore emerito. Volumen 1. Lips. in Libraria Weidmanniana. 1799.

#### Much mit bem Titel:

Elementa Analyseos et Geometriae sublimioris ex evidentissimis notionibus principiisque deducta Auct. Jo. P. 252 S. 4. nebst 2 Kupfert. mit 35 Fig.

Op. ft. m. pr. an. fin. superstr. ... Volumen II. 243 6. 3 Rupfert. 93 Fig. 5 Mg.

Sr. P. ift schon burch mehrere Schriften über Analofis und beren Anwendung auf Mechanit vortheilhaft bekannt. Die Absicht derselben, auch gegentvartiger, ist nicht, neue Bahrheiten zu lehren; sondern die bekonnten sasilich, überzeugend, und zur Anwendung brauchbar vorzutragen. Der erste Band ist bloß Analosis des Unendlichen . . . analyseos finitorum auf dem Litel beißt also, daß diese Analosis vorausgeseht wird, und in El. Ap. et geom. sublimioris gehort das Benwort zu bepben. Der 1. Band sangt mit einer Eige

leitung in die Differential, und Intregrafrechnung an, die er auf der Alten Erhaustions Methode grunder, Reun Kapitel, 1) Functionen und deren Entwickelung in Reihen. 2. Differentialverhältnisse. 3) Wichtige Anwendungen der Differentialverhältnisse. 3) Wichtige Anwendungen der Differentialverhältnisse. 3) Michtige Anwendungen der Differentiale. 5. Integration einer sehr allgemeinen Formel, irrationales Differentiale. 6) Integration transcendentischer Erponenten, Transformation irrationaler in rationale Integration durch Rechen. 7) Integration boherer Differentialgelichungen, wo mehr veränderliche Größen vorkommen. 8) Allgemeine Eigenschaften frummer Linien. 9) Einige krumme Linien insbesondere, die leste ist die Epitytloide.

3m gwepten Banbe, ale Ginfeitung: Rurge Erflarung ber Matur und des Unterfchiebes, commensurabler und ins commensurabler Großen. Gilf Differtationen. meine Giger faften phyfifcher Rorper und ber Rrafte, welche in fie wirten. 2) Gleichgewicht wenn Rrafte fenfrecht auf gerade unbiegfame Linien wirten. 3) Rrafte Die fchief mire ten , berfelben Bufammenfegung und Betlegung. 4) Weittele puntt bes Gleichgewichts von Rraften, die nach parallelen Riche tungen in ein Spftem mehrerer Duntte wirfen. 5) Dittel punte der Ochwere allgemein betrachtet. 6) Bie nian ibn ber Linien und Chenen findet. 7) Bie man ibn ben Roe. pern und derfelben Blachen findet. 8) Bleichformige und gleichformig verandette Bewegung von Punkten. 9) Korte geben gegebener Daffen, vermittelft gegebenet Riafte. Kall auf geneigten geraden Linien und auf frummen. 11) Do. ment der Eragbeit. 12) Bewegung von Daffen um fefte Aren. (3) Penbel und Mittelpunkt bes Schwunges.

Ho.

## Beschichte.

Geschichte ber teutschen Landwirthschaft von ben aleeften Zeiten bis zu Ende des funfzehnten Jahrhunderts. Ein Bersuch von Karl Gottlob Anton. Eoster Theil. Mit vier Kupfern. Görlig,

ben Anton. 1799. VIII und 486 Seiten gr. 8. Nebft Regift. 2 Mg. 8 2.

Da rubmlichft bekannte Berf., ber fich burch verfchiebene einzelne abhandlungen und größere Schriften um Die Gefdicte Deutschlands, beutsche Rultur, altere Sitten und Gewohnheiten unferer Borvater, um die rechtliche Literatue Bermaniens im Mittelalter, und befondets durch einen Zinfe fan in den Anzeig, der Leipz, ofon, Socieiat von der Mich Meffe 1790, unter bem Titel: Beschichte, In. bau und Mutgen der Bartoffeln, mit vielem Bepfall perdient gemacht bat, liefert une bier, unter ber beicheibenen Ueberfdrift: Persuch einer Geschichte der vaterlandis Schen Landwirthschaft, die in allerley Rudficht. ibret Burge ungeachtet, an Die Seite abulider Benfubungen unferer bollgultigften. Ochriftsteller gefett, ju merben verbient. Denn auffer ben Bemubungen einiger wenigen ceutichen Belebeten . - baben wir bisbet noch feine Befchichte ber Detono. mie ber Deutschen und andern wichtigen Bolfern Europens. Die fic auf altere, mittlere und neuere Beiten erftrectt. Bas man vom alten Griechenland und Stallen weiß, ift theile im Bestod und Tenophon, theils im Virgil. Colus mella, Parro und andern romifchen Schriftstellern ber Landwirthichaft enthalten; aber wie es ben den altern Deute fchen barin gehalten wurde, muß man theils sparfam aus ale ten und mittlern Schriftstellern, theils aus einzelnen Bruche ftuden, aus Urfunden, oft aus Sagen und Sprothefen une ferer Borganger, mit ber ftrengften Factel ber Rritit bervorfuchen, beleuchten, prufen und vergleichen, bevor man aus bem unvollftanbigen Chaos ber Dadrichten, an beren Aecht. beit es nicht felten fehlt, die historische Bahrheit mit Dabe entwickelt. Rein Bunber, bag baber Dr. 2., ber im Befentlichen weiter nichts, als einige archaologische Lebrbucher und Compendien, Roffigs Versuch über die okon. Polis sey, 2c. 6. 75 - 134.; ebd. Verf, einer pragmatifchen Beschichte der Vekonomie., Polizey, und Camerale Miffenschaft ir Th. XIX u. 488 G.; ar Th. 864 G. Beenbaus Unl. zum Landwirthfch. Rechnungswesen, ar Th. XLVIII u. 212 S. gr. 8., einige gleichzeirige Se ldidtidreiber und Urfunden durchgeben, und aus ihnen bas-Benige fammeln tonnte, mas auf irgend eine Beife Bezug auf Landwirthichaft und ihre Rebenzweige bat, oft Schwies

Landwinthichaft und ihre Debengweige baben tounte, oft Schwierigkeiten begegnet ift, Die nicht felten mit der größten Dabe und Unftrengung betampft werden mußten, wenn man einen gordianifden Knoten burch einen Gewaltstreid nicht lofen wollte. Rec., ber fich fo oft mit hiftorifch tritischen Untersudungen beschäffriget bat, tennt biefes Relo aus Erfahrungen, und weiß febr gut, wie bem biftorifche Bahrhelt liebenben Forider ju Muthe ift, wenn er gwifden Canen und Sppothefen, gwifden Ungulanglichfeit ber Beweife und Bermuthung entscheiben foll. In ber Rudficht batte es ber Entschuldigung in der Vorrede, daß man fo billig fenn mbe ge, ihm als Berf. ju verzeiben, wenn er eine Menge Ure funden, und unter diefen vielleicht wichtige übergangen, auch vielleicht Danches anders gedeuter, Manches irrig etflate habe, nicht bedurft. Ber fann benn alles lefen, alles wiffen! Dagu reicht bas leben bes elfernften Literature' fleifes, gefdweige bas langfte bes Beichaftsmannes, nicht.

Da biefer Theil gleichsam Die Archaplogie ber beutschen Landwirthichaft enthalt: fo hat es ber fr. Berf. für nothig gehalten, etwas vom Bergbau ju fagen, baben berjenigen Pflangen gu ermabnen, Die man vorzüglich im Mittelalter anbaute und benutte, und überhaupt einige Segenftande gu berühren, Die etwas entfernt von feinem Sauptplane lagen. Das verdient Dank aller, Die biefe Arbeit ju ichaben und ju gebrauchen wiffen. Rur Schabe, bag bie wirthichaftlichen Berührungspunkte, wie & B., baf S. 167. 5.70. bie Ge winnung der Erze fein landesberrliches Regale; - 68. \$. 21. Art 1., bag, man bas Recht des Bafferlaufes in amen Jahren erlangen und verlieren tonne; - 6,169 f. Art 4., bag wer Landftragen und Bege verfperre, burch Umgaunungen beeintrachtige, u. bal. gefehmagig beftraft wurbe, - bier aufferft turg abgefertigt find. Derr 2. verfpricht aber, bag, ungeachtet bieß Bert mit bem zweyten Theile beichloffen wird, bennoch Rachtrage geliefert werben follen, welche ben erftern ju berichtigen bestimmt find. Damit wie aber den gegenwärtigen Theil, ber in drey Bucher gerfällt, in allen Sauptzugen und Merfwurdigteiten fennen lernen, wollen wir benfelben nach feinem Inhalte, und ber Beichaf fenbeit ber abgebandelten einzelnen Marerien genauer angele gen, und gelegentlich bazu unfere Bemertungen einfchalten.

Erffes Buch. Aelteffe Beschichte der deutschen Saushaleung. G. 1-45. Dier wifd in 6 Sphen von ber altesten Beschaffenheit des landes, dem Ursprunge ber Mation, ber Erennung bes Urvolfes, und ber Befchaffenbeit Deutschlands im erften und zweyten Teitraume, b. i., Die Dauer ber erften Periode gebet bis jum Anfange bes III.-Jahrhunderts, Die bet zweyten bis auf Rari ben Gr. gegen bas Sabr 800, gebanbelt. - Bermaniens Ralte und rauber Buftand wird gang richtig &. 4 1. u. f. den bicten Cichemvalbern jugefcrieben. (Das bat man feit 100 Stabren im nordlichen Amerita gefühlt, bag es in Erbgegenben, Die pleiden Grad ber Breite mit bem mirtlern Deutschlande adbien, wenigftens eben fo falt und durchgangig talter als in Rovenhagen ift. Daran find bie biden Balber ichuld, durch Die Die Sonnenstralen nicht bringen, noch bie umgegrabene Erbrinde ermatmen tonnen. Plinius Beobachtung (Hift. nat, AVI. 1.) ift gang recht.) Bey bet Befchichte bet Urbewohner Deutschlands vor und nach ber alteften Erene hung berfelben, wo man noch teinen eigentlichen Acterbau in biefen rauben Degenden antreffen tann, geht der Berf. borfichtig ju Bette, um es mit feineth ber getheilten Deis nungen, wegen ber alteften Urwolfer Germaniens zu verber-Dieg ift rubmlich. Es war hinlanglich, ju zeigen, baß bie Ratur ben Menfchen von einer Stufe jur andern leitet , bis fie den Bolljabrigen, nachdem er aus dem wilden Sager und Balbbewohner in den Mittelguffand übergegans gen ift, und zwifchen Bufall und Bequemlichfeit. amifchen Rrepheit und Abbangigfeit im milbern Birtenleben einen wohltbatigen Unterfchied ju machen erlernt bat, eigener gube rung überläßt. Bon ber Landwirthichaft ber einentlichen Deutschen als Germanen sagt Dr. 21.1 S. 14.: "Die ben Romern naber liegenden Bolfetschaften, oder ihre Berbundes ten , batten naturlich mehr Renntniffe als Die entfernten, die noch immer rob babin lebten, fich in Thierfelle fleideten, und beum Saferbaue aus der frubern Deriode fteben bleiben tonne ten. Sier ift es , nach bes Rec. Ginfiche norbig , bag man bie landwirthschaftliche Befdichte Germaniens oftfeit bes Rheins, ober Grofgermaniens, von der weftfeit Rheins als Rleingermaniens, genau unterscheibet. Denn in letterm war befanntlich ber Ackerbau, burch die Befanntichaft mit ben Galliern, vorzuglich aber burch die Romer, frubzeitiger; als im mittlern Großgermanien befannt, Darin liegt vor-Malico

inglich noch beut zu Lage ber Grund bes Borfprungs! daß Die Beinfander am Rheine, ber Elfas, die pfalgifchen Cambe in diefer Begent, bas Julichfche, Clevifche, und Die ofteren. chifdren Mieberlande, in ber beutschen Detonomie , Befchichte bes Mittelalters, fich gegen bie von Brofgermanien, mie aufebnlichem Bortheile auszeichnen, S. 18. heißt es: "Wenn Cacitus von jablreichen Deerben fpelcht, ( bie Stelle ift nicht angegeben; fie fteht aber: de morib: german, Cap. 5.) fo entftand wohl der Brethum baber, well man die, auf der . Semeinhutung befindlichen Rube ganger Borfer, für bas Gigenthum eines einzelnen angeleben baben mochte. Sirt icheint Gr. A. die Perioden ju verwechfeln: Letteres fand im Mittelafter fatt, wo'uange Gemeinden ober Dorfer im gemeinschaftlichen Martenbunde lebten. Aber gur Beit bes Tacitus lebte jeder Landwirth für fich: Tacitus fagt (f. 1. c. Cap. 16.): "Beber (Berman) baut fich fur fich und abger fondert an; wie ihm ein Quell, Feld, Balb, u. bgl. einlabet. - " (Micht nur Cacitus nennt l.c. Cap. s., Deutsche land viehreich, und fagt: 3hr (ber Bermanen) einziger und liebfter Reichthum, ift ber Biebftand; fondern auch Plinius richmt die beutschen Beiben, und Claudian die beutiden Deerben, Die Bans mar fogar ein Rational . Boi gel; f. Roffig's Sandbuch ber beutich Alterthum. S. 474 ft. Das Dfund ibrer weißen Febern toftete in Rom 5 Denarinen. fi Plin. X. 27.) 8 30-33 ffg. Debrere archhologiiche Bemettungen über Spinnen, Beben. Gelfe, Gebrauch bes Salzes, Detalle, Schiffe, Speifen, Getrante, Rfele Bang, Wohnungen, Stadte, u. dal. - die nicht ftremme mit bem Dlan biefes Berte permandt find; aber gelefen gu merben verbienen.

Jweptes Buch. Verordnungen der Gesensücher bis auf Aarl den Großen. S. 46—171. In 21. Sphen wird von den deutschen Landautern, der Leibeigenschaft, den Frepen, Gebäuden, dem Actebau. dem Bier, Wein, den Wielen, der Viehzucht, Pserden, Kindviehzucht, Schweins und Schaafszucht, Federvieh, Sarten und Obstbau, Forstwiffenschaft, Jagd, Fischeren, Bienenzucht, Erzen und andern wirthschaftlichen Angelegenheiten gehandelt. In der Lins leitung S. 46—58 wird eine ziemlich vollständige Beschreis bung eines alten angelsächsichen Kalenders aus dem XI. Jahre hundert gelieset, der eine deutliche Darkellung von den alten

alten landwirthicaktichen Berrichtungen aus biefem Beite zaume, unter ben babin eingewanderten Deutschen ertheilt. Diefes wichtige, in Deutschland wenig befannte Wert fubrt ben Titel: Honda Angel - Cynnan: etc. With a Short Account of the Britons during the Gouvernment of the Romans. In two Volumes; by Joseph Stratt, London. 1775 4. - (Richt nur biefes Monument, fondern auch eine Denae Chronifen und andere Befebe, Die ber Acterbau mothig machte, zeigen, daß, die beutsche Landwirthichaft. Die burch bie jum Theil damals im Mittelalter noch baurenben Buge ber beutiden Bolter, und burch ben Rampf zwifden ben machtigern Rationen um die Oberherrichaft; noch febe anfebnlich litt, ungeachtet man gleich in den Gefeten fur bie Monomifchen Gegenftande ju forgen, und den Grund ju ibcer Beforberung ju legen fuchte, fomobi ben ben granten, als ben Sachfen, Bayern und Alemannen, burch gefehliche Borforge fen geschütt marben. Go finbet man 2. B. in ben verfchiebenen Gefeten befondere Berordnungen megen ber Pferbe . Comeine und Bienengucht, wegen bes gebetviehes, u. bal., f. Georgisch Corp. legg, nat. Germ. p. 127, 186, 277, 433, 2086 feq. 2098. Lex. Sal. p. 26 **S. 5.**).

Drittes Buch. Von Karl dem Großen bis zum Abaange der Karlischen Samilie. S. 172 - 486; nebft Regifter. Die Ginleitung zu biefem Buche giebt literarifche Madricht von der Birthichafts . Berordnung Rarl Des Srogen, wohn noch einige allgemeine Bemertungen über Diefe Urfunden fommen. Ferner wird in 26. Sphen über Lande auter. Brandflude, Birthichaftsgebaube, Beamte, Djenftlente, Kirchenguter, Acterbau, Getraide , Daage, Drub. len, Bederen, Rabrifgemachle, Bier, Bein, Biefen, Bieb. Bucht, Pfetbe ., Rind ., Ochweins. und Schaafsjucht, Biegen , Bebervieh , Obft . und Pflangenbau, Forftwiffenfchaft, Jagb, Bifcheren, Bienenjucht, und andre wiffenfchaftliche Cachen gehandelt. (Fur Die ofonomifche Literatur geigt fic im Mittelalter in Deutschland wenig. Die Betordnung Rarls bes Großen über Bewirthschaftung feiner Guter (capitulare de Villis vel Curtis imperatoris), movon seit Cons rings Beiten mehrere Ausgaben erfchienen; Die befte pon allen in der beutschen Ueberfegung gelieferten Ausgaben ift, wie auch Dr. A. S. 176 Mot. 2) behauptet, Die, welche ør.

Soft. Bruns geliefert bat. Da biefes für bie Gefcichte ber Landwirthichaft wichtige Stud nicht burchaus obne Erlauterung verftanben werben tann : fo bat Dr. D. A. Bemerkungen, felbit oft ben lateinifchen Zusbruck bes Originals benjufugen, für nothig geachtet, welches, wie ber Berf. ver-Achert, auch ben ber Ueberfehung ber Rarlifden Inventur gefcheben wirb.) Der it. Sph G. 393 - 396 vom alten Gen traibemaaße ber Deutschen ift merfrourbig. Dag aber 5 Muten (modice) = 1 Malter gewesen fepn follen, lagt fic aus der Tremif . Binfe, Die - ro Muten war, nicht folief fen. Dr. A. fagt S. 394: "Außer ben Muten hatte man noch ein kleinetes Maaß Wasgen (Metrota) genannt; beffen Berbaltnig ju jenen ich aber nicht angeben fann." (Die Metrete ber Alten, mar ben ben Romern und ben ben Deutschen im Mittelalter ein Gefägmaaf, wodurch man nichts anders, ale einen Cubic. Ruft verftand. Go fonnte 2. B. unfer theinl. Cubit - Rug, als Rorner - Daag betrachtet. ebenfalls eine Metrete abgeben. Im beften ließe fich biefes Maaf auf beutich Urmaaf geben. Die Metrete bey ben Romern bielt 8640 Drachmen von 63 Gran, ober 90 tom. Dfunden, ober 59 Df. 1 Ung. alten from. Geto. -Daaf, welches von ben Romern nach Deutschland gebracht und eingeführt ju fepn fcheint, weicht ein wenig von bet Dimmpifchen Wetvetar ab, und fcheint zwifchen ber Eu-batur bet griechischen Pygme, ober bes mittlern griechischen Fußmaaßes, und ber Eubatur bes tomifchen Bufes bas Dittel au balten. Ueberhaupt fcheint bas Metreten-Maaf bem ben alten Boltern febr verfchieben gu fenn. Die attifche Metrete mar = if ber Olympifchen. Die agyprifche ober die Metrete des Prolemaus ift = 178 Parif. Cub. Boll, und die Borie fce, ober die Metrete des Antiochus, ift nach dem Paucton = 25 Parif. Enbity. Die eigentliche Metreteder Romer, woven bier die Rebe ift, hatt nach de l'Isle 1289 Parif. Cubitlin.; nach Paucton 40 3oll 10-73. Lin. Baris. Cub. Maghe: ba nun bas tomifche Modius (Mute) 24 rom, pher 135 frang. Pfbe. balt: fo verhalten fich 3 Metreten = 13 Muten ober gang genau: wie 216 rom. Metr. = 945 germanifche Muten, womit Gronov, Paucton, de l'Isle, Große und andre Metrologen übereinstimmen. ) S. 395 f. werben mehrere Setreidemaafe, ble Barl der Brofe einführte, erwähnt. Rec. glaubt aber, bag wir manches Brauchbare an Erfahrungen aus jenen Beiten und bas gange Mittel-256 \$ alter

atter hindurch, fowohl in Abficht der Bragfen, die immer perfcbieden bleiben, als auch der Dekonomie wegen, erhalten burften, wenn die Klofter. Calendarien mehr bekannt und den Gelehrten jum Gebrauche mitgetheilt wurden.

Dies schähbare Werk zeichnet fich auch noch baburch aus, bas ba ber scharsfinnige Berf. in der feubern Zeitgeschichte der Detonomie, oft auf verwandte oder entserne Sprachen, der Ramen megen Rucksich nehmen mußte, Er oft vergleichender Weile sich der Angeliächsischen, Armenischen, Bohmischen, Danischen, Englischen, Französischen, Kriefischen, Griechischen, Gebräischen, Golländischen, Friefischen, Griechischen, Gebräischen, Polnischen, Italischen, Lateinischen, Perstieben, Polnischen, Russischen, Gewischschen, Gerbischen, Spanischen, Deutschen und Ungarischen, ihrer Wortsolchungen und Analogie bedient, ihm baraus für Bölfer und Gachen Resultate zu ziehen, die dem krinischen distoriographen, wie Orn, A. Ehre machen. Mit Berlangen sen sehen wit daher dem zen Bande entgegen.

Pm.

Rubriten ber fachsischen Geschichte und Verfassung; für ben-Unterricht ber Jugend auf den vaterlandischen Afademien, Gymnasien und in Privaterziebungsanstalten, jentworfen von Carl Heintich Ludwig Polit, ordentl. Prof. der Moral und Geschichte ben ber Ritterakabemie in Oresden. Dresden und Leipzig, in der Hisserschen Buchhandlung. 1799. 7- 2003. in gr. 8. 8 8.

Unter biesem Titel liefert der Berf. einen aphoristischen Grundris der sachsichen Geschichte. Man darf sich über die Undestimmtheit des Titels nicht wundern; der Berf. liedt Aberhaupt das Sonderbare im Ausdruck. Er hebt mit der Ansicht der Bewohner des Meißner Landes seit der großen Bolterwanderung an, und läßt alles mögliche, Landesonkegien, Abgaben, Postwesen und ganze Provinzen organisteren. Er nimmt 4 Perioden der sächsichen Seschichte an: 1) von der Gelangung des Hauses Bettin zur markgräftissen Warde in Meißen, (von der er, wie billig, als dem erften sesch

feften Standpunft ben Unfang macht) obet bom Erbildwerben Dieter Burbe ben biefer gamilie, bis jur Berbinbung Tharine gens mit Deigen, von 1127 bis 1247. 2) Bon ber Berbins bung Thuringens mit Deißen, bis jum Unfall ber lachfichen Churwurde und ben bamit verbandenen gandern in Deifen. pon 1247 bis 1422. 3) Bom Unfall bet fachfifchen Chutwurde an -Deifen, bis jur Berbindung ber Laufiben mit Meißen von 1422 - 1635. 4) Bon ber Berbinbung ber Laufigen mit Meifen bis auf unfere Beiten, von 1635 --- 1799. Er founte, wenn er wolke, ber Epoden leicht noch mehrannehmen, 3. B. den Erwerb ber Pflege Coburg - boch fie ges fcab nicht auf einmal; und bie Periode marte auch ju fury ges worden fenn; die Uebertragung ber Churmurbe auf die jungere Linie, ober bie Biebereinfubrung des Ratholicismus in das Churhaus. Das Buch ift in gespaltenen Columnen gebrucht, auf beren einen, größtentheils leeren Salfte bie Rolge Der Regenten, nach Geburts ; und Sterbejahr, und Bee grabnisort, vor und nach ber Theilung mit ihren Btudern febr gefran angegeben ift. Dur in dem turgen Zeitraume von ber Stiftung ber Erneftinifden und Albertinifchen Linie bis jur Erbebung ber letten jur Churmurde, lauft bie Befchichte bender Linien , eben nicht jur Bequemlichteit bes Lefers , pas tallel neben einander fort. Die Geschichte ift, wie wir icon bemertt haben, nicht ein gulammenhangender Bortrag; fong bern es werden die Mertwurdigfeiten einer jeden Regierung in Abficht auf Regentengeschichte, geführte Kriege und Rultur bes Landes, in einzelnen Gaben aufgeftellt. Gie find gut gemablt, und mit vieler, bennab diplomatifcher Genauigfeit angegeben. Die altere Beschichte von Thuringen und Sachsen ift an gehörigen Orten turg, aber eben bestwegen ets was unjureichend, eingeflochten worden. Diefe gewählte Einrichtung eines Grundriffes jum mundlichen Bortrag bat allerdings von mehr als einer Beite ihren Bortbeil. Unter andern gemabrt fie eine Ueberficht ber allmabilgen Bildung ber Candescollegien; aber auch ber immer fteigenben Abgaben, Die alle wegen erlittener Ungludefalle oder Rriegsbrangfale. temporair bewilligt, aber permoitent geworden find; wie nicht meniger ber unter ben bepben gefronten Courfurften gefchehenen Beraugerungen. Da die Geschichte fich bis auf bas laufende Jahr etstrecken foll: fo batte auch noch ermahnt were ben follen, auf welchen Soffnungen die tunftige Erbfolge bes Landes berube. Aus dem, mas wir von bem Sichalte bes

Buches gefagt haben, ethellet, bag es hauptfachlich mur für bie durfürftlichen Schulen beftimmt fepn fann.

Bg.

Bersuch einer kurzen lebensgeschichte Johann Friedrichs des Großmuthigen, lesten Churfürsten von Sachsen Ernestinischer Linie, von Johann Adolph Leopold Faselius. Beigenfels und teipzig, ben Seberin und Compagnie. 1799. 128 Seiten 8. 8 2.

Das Andenken eines so ächtbeutschen, und in vieler Die ficht achtungswärdigen Fürsten, als Johann Friedrich ber Drogmuthige war , ju erneuern , feine Geschichte aus achten biplomatifchen Quellen ju bearbeiten , die Ursachen und Role gen feiner Sandlungen und Schicffale in neuem Lichte batane ftell n und babei überall auf ben Genins bamaliger Beiten Rudficht gu'nehmen; bies mare gewiß ein ruhmliches Unternehmen, beffen gludliche Ausführung auf ben Dant eines je ben deutschen Patrioten gerechten Anspruch machen fonnte. Dr. R. icheinet aber nicht ber Dann gu fenn, ber einer Mrs beit von ber Art gewachfen ift. Er batte alfb wohl gethan, wenn er feinen Berfuch noch immer einige Jahre batte liegen laffen, um thin nad und nach volltomminer gu maden, und ihm fobann in etnem beffern, dem bifforifchen Gefchmack angemeffenern Bewand bem Dublifum vorzulegene Dan flebet gwar, bag ber Berf. mit ber Beschichte feines Selben nicht gang unbefannt gewefen und daß er fich alle Dube gegeben habe, die bin und wieber Berftreuten auch oft unbedeutenben Dachrichten aufzusammein, um baraus ein Sanges gu bilben; allein in der hiftorifchen Rritit und in ber Runft, Die aufgefundenen Materialien mit Gefchmad vorzutragen und ben feinem Lefer Aufmerkfamtelt und Theitnahme ju erwecken, ift ber Berf. noch weit jurud. Wet übrigens nur irgend mit ber Gefchichte biefes ungluctio den Rurften betannt ift, wird in gegenwartiger Ochrift nichts Reues finden. Auch war es bem Berf, nicht gefällig, Die Quellen, aus welchen er feine erzählten Thatfachen gefcopfet bat, angufuhren, und bem Buche, wenigftens von biefet, Deite, einige Brauchbarteit gu verfchaffen,

NU.

Louise, Raugräfinn zu Pfalz. Eine mahre Geschickte. Bon bem Vertasser des tebens Friedrichs von Schomberg. Leipzig, ben Goschen. 1798. Dred ... Theile. Zusammen 486 Seiten in 8. Mit dem Bildnisse ber Raugrassun von Rosmäsler gesstochen. 1RL. 12.

Derfaffer von Briedrichs Leben ift, wie befannt, ber unlangft erft verftorbne graffic Coonburg . Degenfelbifche Sofrath Ragner; wie er benn auch die Borrede des iht anzuzeigenben Buche mit feinem Ramen ju unterzeichnen fein Bebenfen trug; und jener, burch Gitelfeit freplich etwas zwepbentig gemorbnen Wendung nur beswegen auf bem Litelblatt fich bediente, weil ein Gobn eben biefes Fr. von Schomberg es mar, ber ble Tochter ber Raugrafinn gebeirathet, vorliegenbes Berfchen baber ale Fortfetung und Ergangung ber namlichen Kamiliengeschichte anzuseben ift. - Ziuf ben erften Blick mag es befremden, ein bescheibnes und ftilles Frauengimmer, wie Fraulein Degenfeld unftreitig gewefen, und auch nach ibrer Bermablung mit bem gebieterifchen Churfurften Carl Ludwig von ber Pfalz es gern oder ungern bleiben mußte, bier Stoff fur bennabe soo Seiten liefern ju feben; ber Biograph aber, wie gant natürlich mar, bat gleichfalls, was aber Lebensumftande ihrer acht Rinder und ihres alteften trefflichen Bruders Ferdinand von Degenfeld fich auftreiben ließ, und mitgetheilt, und überbieß mehr als einmal auf bie Charakteriftit Carl Ludwigs felbft jurudtommen muffen. Immer bleibt diefer Fürft ein benfwurdiger Mann ; und auch mach Allem, was die Gerren Wundt und von Moser bieraber fcon ergablt baben, wird Diemand die in bem Leben ber Raugrafinn noch enthaltne Anetbotenlefe langweilig ober Aberflufig finden. Daß biefe Dame noch ben Lebzeiten feiner Bemalinn, und ohne vorhergegangne formlide Chefdelbung. bem Churfürften ibre Sand gab, ober vielmehr geben mufite. war freplich ein Ereigniß, bem es in jenem noch die Form in Chren haltenben Beitraume nicht an Unftaunern fehlte; und bem Umftanbe, daß vom eigentlichen Bergang ber Sache menig ins Dublitum tam, mußten die bamgligen Scribler bas burch ju begegnen, daß fie Romane ichmiedeten, wovon eie wer immer abgeschmachter als der andre war. Trop ihrer biftohistorischen Unbrauchbarfeit find biese Possen bis in unfer Jahrhundert berad fillch wieder abgedruckt worden; und auf was für Einfälle die Sudler geriethen, mag man schon dar raus adnehmen, daß einer unter ihnen diejenigen Liebesbriese, die der nachwalige Pabst Pius II, in seinen Roman Kuriatus und Lucretia bereits in der Witte des XV. Jahrh. las teinisch eingerückt hatte, als in eben dieser Sprache zwissen dem Chursurstund seiner Freundinn um 1658 gewechselt, abermals hervorsuchte und getrost abbrucke ließ.

Das Andenfen der Raugrafinn felbft behauptete fich unter ihren Landsleuten fmmer in gutem Rufe; und wenn ben geschichtlicher Behandlung biefes Gegenstandes bennoch einige Amepbentigfeiten übrig bleiben, bie Carl Ludwigs nemes Biographen nicht ju beben gewußt : fo ift nunmehr aus fle dern Kamilienpapieren burch ben Bleiß herrn 2. Alles gang befriedigend aufgetfart worden. Bur Genuge namlich erhellt, baß weber Fraulein Degenfeld, noch ihre achtungswerthen Beidwifter, benn Bater und Mutter batte fie lange verleten, fondern bie Unarten ber Churfurftinn, einer beffifchen Pringes, ihren Semal, der que ein ftarrfinniger Ropf war, entfremdet batten; und bas arme Fraulein, bisberige Dofbame, die Lude wieder auszufullen fich am Ende bequemen Da fle jedoch auf priefterlicher Ginfegnung feft befand, und als ber Rinder mehrere fich einfanden, auf Ctanb and Berforgung berfefben ju benten war: fo ließ ber Chnes fürft für Mutter und Rinder ben raugräflichen Eitel aufle ben. Bas es bamit ehebem fitr Bewandtnif gehabt, iftmicht vollig ausgemacht; am mahricheinlichften, daß es Subafterne ber Pfalgrafen maren, und bas Landpolizenwelen unter ib. ver Aufficht fich befand. In eine lebenerbliche Bhebe verwandelt, bat es folder Ru . ober Raugrafen ber Pfalz vom Aliten bis jur Balfte bes XVten Jahrhunderes gegeben, wo fle wieder erlofden; aber auch ihre Biederherftellung war von Burger Dauer; von namlich faum 65 Jahren. Die Grafinm Louise Rarb 1677 im 4sten Lebenstabre und bem soten ibe Des Cheftandes, aus welchem von zwolf gebornen Lindern noch acht die Dutter überlebten. Wie gebuibig bie in ib. Reg Edge gar nicht beneibenswerthe Maugrafinn fich ben Launem thres dutfürftlichen Bemale ju fagen gewußt / belegt ein von biefem nach ihrem Tobe gefertigter auffenft naiver Auffat : Chefrandeabrechnung betitett 3: worin er bie in ihrem Umgane

gange genofinen Krenden und Leiden, fo wie Troft und Ber grabnifgrande neben einander fleste; letzte jedoch sehr überwiegend findet. And in einem fleinen Klagegedicht, das für Churfürftenfeder bes vorigen Jahrh. noch erträglich genug ift, suchte seige Schmerz fich Luft zu machen; freylich aber wird fein, von Orn. K. in neuerer Form versuchter Umanft unfern Nestberibern besser gefallen. Ausser bielen beyden Beylas gen, die in der That für Curiosa gelten können, bat der Biograph noch acht andre hinzugestägt, wovon keine bemismigen gleichgültig sen wird, dem es um nahere Bekanntfichaft will dem Beiste jenes Zeitraums zu thun ist.

Die zwerte Abeheitung bes Berfchens ift ben Lebend beidreibungen ber fünf neuen Raugrafen, und bren Raugrafinnen gewidmet, Die Mattet und Batet, jum Theil febt Eurge Beit nur überlebten, und zeitig genug feine anbre Ctube fanden, als ihre vaterliche Sante, Die Churfürftinn Sophia von Sannouer; beren Tochter, Die wifige Gemalinn Rinig Friedriche I. von Preugen; und die eben fo betannme Bergoginn von Orfeans, Saibichweffer ber Raugrafen; benn sem Bater felbft, war ben aller Bartlichfeit fir Die Rinber Couffens , bod nur fcwach fur fie geforgt worben; ohne baf ibm bief gur Schande gereicht, well Regentenpflicht ibm mebr gele als jebes andere Berhaltnig, und bie burch Graufamteit Der Frangofen ganglich vermuftete Pfalg ibn allerdings gut Arenaften Staatswirthichaft nothigte. Unter ben flinf Cobmen Louisens icheint teiner obne Ropf und Anlage gewefen au fenn; einige bavon thaten frub ichon in fremben Rriegse Bienften fic berver, und bief auf Roften ihres Lebens felbft, Carl Cafimir, ber jungfte darunter, blieb 1691, faum 16 Sabr ale, im Breifampfe mit einem Grafen von Balbed. ber gu gleicher Beit auf ber bamais in Bolfenbuttel blubenben Mitteratabemie fich aufhielt, und von bem noch jungen Raugrafen ju fpottifch wat behandelt worden. Reiner von allen funfen war nach 1702 mehr am Leben, und nur ihr brittet Druber 32 Jahre alt geworben. Unter ben brey Schweftern. bracte die 1661 geborne Louise boch ihre Laufbahn bis an 1733, we folde, ju Brantintt am Dann unverheirathet, aber mit bem Dachrubme ftarb, eine ber flugften Perforeit ibres Befdlechte und Beitalters gewefen ju fenn. Gine fungete Someffer war fcon 1709, gleichfalls unvermablt, ifte votanstannach. Die altefte hatte bem Grafen Deinbard

von Schomberg ober Schönburg in Brogbeitanutichen Rriegsbienften ibre Sand gegeben, und war ols Serzoginn von Schombetg und Leinfter 1696 nach fechzebnjabriger Che ju Lom bon geftorben. Dad porftebenber trodinen Genealogie muß bet Lefer ben Berth bes Buchs teinesweges beurtheilen: benn fein Berf, bat burd anziebende Borfalle ber Gleichzeit, und befonders ber an Geltfamteiten bamale überaus reichen Sofe an Berlin und Sannover, so mandes für feine Darftellung an benuben gewußt, bas man auch jest noch mit Dant atmehmen, und mit Bergnugen fefen wirb. Ber 4. 3. fucht bier einen 1712 an die bamals als Oberhofmeifteriffn zu Banmover lebende Raugrafinn Louise von unferm Leibnitz gerichte. gen, und von der englischen Ertfolge banbeinben, nicht tursen Staatsbrief, ber fo belebrend ift wie alles aus ber Riber Des nuveraeflichen Dannes. Gben fo wenig wird man bas Sandbriefden bes 1699 nut eilfiabrigen Rronpringen Rtlebt. Bilbelms von Preugen an ben Rangrafen Carl Moria ver-Somaben, ber bamals als Dberftlieutenant ben bem Regimente bed Dringen angestellt mar. Sier nur ber Oding: "36 Sabe noch eine große Bitte an Gie ju thun. Rathen Gie seinmal? Daf Gie nicht mehr faufen, (ber Raugraf tonnte volle Becher vertragen ) fo werden wir gute Freunds Seen, und nicht mehr baven fprechen" zc. - Blicht aus dem erft eilf Jahre alten Obriften nicht fcon aanz ber nachberige Spartaner und Cenfor? Reine felechtere Dewandtnif bat es mit den meiften der übrigen XVII. Bellagen bies fer Abtheilung.

Das dritte Theilchen beschäfftiget sich mit dem Andenken eines überaus wackern und thätigen Mannes eben dieser Kamilie, des Freiheren nämlich Jevdinands von Degenfeld, mitterlichen Oheims der Raugrasen. Dieser 1629 geborne biedre Ritter, verlor, kann 29 Jahr alt, durch einen seindlichen Klintenschuß den Gebrauch bezder Augen, indem er zu Recognoszirung der türklichen Beste Urana in Dalmatien, als Rittmeister seinen Bater begleitete, weicher die venetianischen Truppen in jener Gegend commanditte. Ungeachtet er zeitlebens blind blieb, scheint dieser Berluft seine Geistesträfte eber verstärft als geschwächt zu haben, und immer gleiche Thätigkeit war sein Antheil bis in 1710, was er in dem hohen Alter von 81 Jahren zu Venedig starb; vor, her abet ost nud lange sich in Dentschland ausgehalten, und jowohl als Staatsmann am Churpfalisiden Sofe mit Ruhm gedlent, und als Bormund feiner Deffen und Richten Baterftelle ben folden vertreten, auch burch Dienftleiftungen je-ber Art um feine Dieburger fich bochfrerbient gemacht batte: An gehaltreichen Urfunden fehlt es biefem Abschnitte fo weg. nig als den benden vorigen; und wenn gleich nicht zu läugnen ift, daß bie im Text baufig fich findenden Ractweifel auf ahr gehangte Moten, und in diefen wieber auf bengefügte Urs tunden, dem Lefer einige Unbequemlichteit verurfachen : fo läßt bergieichen boch viel leichter fich tabein als beffer machen ; benn welch ungeheurer Aufwand von Worten und Uebers gangen mare nothig geworden, fold ein Aggregat einzelnes und boch meift treffender Ruge fo zu verfcmeizen, bag Moten und Beplagen entbehrlich bleiben. Die Schreibart bes Srm 2. Bennt man icon aus frabern Schriften beffeiben. in vorliegender bleibt fein Bortrag noch immer lesbat, und nur feiten fallt folder ba ein wenig in's Befuchte, mo bet Berf. es blog auf Bierlichfeit fcheint angelegt ju haben. Mur auf einen Druckfehler von Erheblichteit fließ Rec. in bem gleichfalls burch nette Auffenfeite fich empfehlenden Due, de . 6. 118 namlich bes britten Theils, wo. Les dignieres fatt Litigere ju lefen ift. Schade, daß der fleiffige und par micht gefchmacklofe. Schriftsteller fo jeitig von feiner irrbifen Laufbahn abgerufen worden!

Xy.

## Gelehrtengeschichte.

Ueber mein Verhältniß mit Jean Jacques Rouffeau und unfer Briefwechiel; von J. Defauly, Mitgliede des Rationalinstituts und des Raths der Alten. Nebst einem Briefe desselben an den Ueberseher, und einem Anhange. Berlin, bep Frohlich. 1799. XXXVI und 442 Seiten 8. 1 RC. 8 82.

RBie man fo eben erfahrt, ift Sr. D. unlängft gestorben. Durch eine nicht ichlechte Ueberfehung bes Juvenals in frangische Profa, querft 1770, und feitbem in immer gefeilten

Ausgaben mehrmale abgebruckt, war folder auch und Dente feben bekannt geworden. Geinen wiederbolt angeftellten Betracheungen über die Spielfitcht fehlt es gleichfalls nicht an brauchbaren, und jum Theil feinen Refferionen; wemiget aber gludt es ibm , wenn er fur's Allgemeine baraus folgern will; und daß biefes ben frangbilichen Beobachtern febr baufin ber Kall feb, wird unfern Landsteuten bier nicht aum erften Mal gefagt. Bas vorliegendes Erzeugniß feiner Reber berrifft : fo balt es ungleich fcwerer, icon es in bet Rurge au beurtheilen, weil ber Beftandtbeile bes Buds fo manderlen find. Der Sauptumftand ift indeft folgenber: D. als enthuffaftifder Berehrer Rouffeau's batte nicht eber gerubt. als bis er die perfonliche Befanntichaft beffelben gemacht; die leboch fur wenige Monate bauerte, weil &. zwar anfangs Gefchmack baran zu finden fcbien, geltig genug aber ihrer Aberdrufig ward, und bem guten D. fo übel mitgufpielen ane Reng, bag biefer furs tlugfte bielt, ben Umgang mit ibm lies ber gar aufzugeben. Ein halb Dubend in ben Jabren 70. und 71 von &. erbaltner, theile ziemlich umftanblicher, theils gang unbedeutender Briefe, und die traurige Erfahrung, bag mit einem Bonberlinge nichts anzufangen fen, war Alles, was von der fo mubiam gemachten und emfia unterhaltenen Befanntichaft bem neuglerigen und eis tela Rrangofen übrig blieb.

Ber follte nicht weinen, bag fo mas ju erzählen, und bes Gradblers Benehmen felbit ju motiviren, ein paar Bos 'gen bingereicht batten? Ihrer fo viel bieran verwandt gu feben, bae man ber leibigen Sigurirfucht unfrer Dachbarn au banten. Bebem Berbaltniffe, woben ihre eigene werthe Perfon ins Spiel tommt, wiffen biefe einen Umfang und eine Bichtige feit au geben, bag gemeiniglich febr pomphafte Darftellungen daraus erwechsen, wo alles bramatisch fich verwickelt, die Mitfpieler nach und nach verschwinden, und am Ende ber Berold feiner felbft noch in bochfter Glorie baftebt. In einem ber Supplementbande ju bes Genfets Schriften . batte man auch biejenigen Briefe abbruden laffen, worin &. fic über D. beidwert. Dach einer folden Befanntichaft war Diefer freglich befugt, auch feine Die Rechtfertlaung enthalten. ben Antworten bet Lofewelt vorzulegen, woben fich bem Buloaner indes die Bemertung aufdrangt, bag in jenem Philofephentreife boch Afles auf freib ober fpat ihren Papierfconis ٠·--

behr ju gebende Dubifcitat muß berechnet gemefen fenn, weil bie Berren auch von bem geringften Sanbbriefchen forge faitig 216fcbriften behielten, und bamit eb man fichs vere fab bervorradten. Wenn andere nicht Die Gitelfeit ober Une worfichtigfest bes herrn D. an bem Sandel allein foulb ift; benn &. hat fewerlich die Gebuld gehabt, alle feine fo jabte reichen Billets felber ju topiren ; feine grau war biergu gang unbrauchbar, und 2. viel zu atgreibnifc und launenhaft. um fich Ropiften, felbft in feinet Begenwart, anguvertrauen. Dr. D. mag alfo Abichriften von Rouffeau's Briefen zeitig genng Andern mitgetheilt haben, mit benen aber finet eige men nicht fo verschwenderisch gewesen fenn; ohne bag er bede balb wariger gewunfcht, folche gebruckt ju feben. Es fep bamit wie es will bewandt, Diefe rechtfertigenden Untwortens (frimmen folde mit ben an R. wirtlich abgegangenen auch genau überein?) unter die Preffe ju fchicen, war ihm febr erfaubt; allenfalls auch bie Rouffean'fchen Briefe ihnen gegente ber abdructen ju laffen ; und wollt'er ein Uebriges thun : fo wat Auftiarung folder Stellen, Die ohne Commentar unverftand. lich blieben, mit Dant anzunehmen. Statt eines folden Berfahrens ad rem, macht er bie futje Befanntichaft mit Bouffeau's Perfon, und bas halbe Dubend von ihm erhaltner Briefe, jum Mittelpunct einer Charafteriftif Des gangen Roufefean, foweift in ber Geschichte bes Genfers links und rechts umber, braucht meift fo theatralifde Borrichtungen, und ficht fich felber bergeftalt und überall mit ein, daß man am Ende über Die Individualitat bes allerdings fcomer gu ente rathielnden Dannes zweifelhafter als je bas Buch aus ber Band legt.

Nichts sonderhater übrigens als das Benehmen der Franssen, solald es auf Schilderung solder Leidenden antommt, die wir Deutschen mit dem Namen Sypochondristen beseichnen. Klingt unsern Nachbarn das Wort zu vedamtsch, zu mißtonend? oder scheint ihnen der Einsluß körperlicher Berstimmung auf die Functionen der Seele nicht so mächtig? Wenigstens läßt sich keine Wendung, Erklärung, "Hopothese, und was man will, erdenken, wozu sie nicht griffen, um das sein ausgehen, was wir durch das einzige Wort Sypochondrie mangehen, was wir durch das einzige Wort Sypochondrie bestimmen, und sogleich wissen, wie wir mit demjenigen das tan find, der von diesem Uebel geplagt und nur nach Launen fan

Sanbelt, und alfe felbft nicht weiß, wie es ein paar Stune ben bamit aussehen werde. Oft bort die Berftimmung in bos bern Jahren bon felbft auf, aber macht anbern bie Seele weniger angreifenden Bufallen Dlas, und bas Alter folder Patienten wird um vieles ertraglider. Bo fie aber auch in biefes binuber reicht, arten biefe Launen, wie gang narten lich, in einen Storrfinn aus, ber mit meht ober weniger anbaltenbem Bahnfinn endigt; und daß diefes der gall des une gladlichen &. gewesen , erhellet fcon aus feinen Schriften ; wenn man auch von feinen übrigen Ercentritaten nichts muß-Mun febe ber Lefer, wenn er bagu Luft bat, in bem Dinchologischen Bifo reperto fich um, wo Bert D. fich viele Bonen binburd windet, bundert muffige Borquefebungen wagt, und boch fein anderes Refultat berausjubringen weiß. als baß &. bamale ein bereits ganglich perftimmter Ropf geswefen , und tein Schluffel ju fo gerrutteter. Conleiter mebe habe paffen wollen. Schon ein Dubend Jabre fruber batte Derr D. fich eben fo vergebliche Dube gemacht, als er ben Apologues orientaux bes naiven und fenntnifreichen Abbe Blanchet eine Borrede bepfagte, worin von ben Lebensumftanben beffelben Dadricht ettheilt, und auch ber Umftanb nicht verschwiegen wird, dag biefer Freund gleichfalls mit Launen ju tampfen gehabt, die feine Betannten fich gar nicht ju erffaren gewußt; wo bann, nach febr unnugem Aufwande nichts biergu belfender Conjecturen, endlich fich ergiebt, bas ber gute Abbe' von Beit zu Beit an hypochondrischen Bus fallen litt, bie in ber Bolge ofter wiederfamen, und bis jur Somermuth fich verfcblimmerten. Auch bier batten beutide Biographen auf einem Blatte gefagt, was bem Frangofen viel Boftet, obne feine Lefer beffer untetrichtet zu entlaffen. - Bet ber une lief fich einfallen, j. B. über Bellerts Soptonorie gange Tractate gu fcbreiben? Und Diefem Dann bat bie beut iche Lefewelt boch mabrlich mobl eben fo viel ju verdanken. als die frangofische ihrem Rouffeau! Defto einftimmiger was ren Bellerts Beitgenoffen in feinem Lobe; und feine Sittliche feit hat, fo viel Rec. weiß, feine einzige Feber gu verunglims men gewagt.

Uebrigens mag Rouffeau, trot aller feiner Laune, boch zeitig genug gemertt haben, daß es bein herrn D. nicht nur um Befriedigung eigner Reugier zu thun mar: fondern auch um die fleine Chre, mit der faner erworbnen Befanntichaft

im Rieffe bet gröffetn Belt fich zeigen gut fonnett; wie er benn wietlich den armen 2. in ein paar Cirtel ju locken mußte. wo diefer ichwerlich feine Rechnung fand. Debe war nicht mothia, bem gangen Umgang ein Enbe ju machen; benn bag ber Parifer in einem feiner Auffage, (ben man bier wieder im extento gu befen betommt) bie Berebfamfeit Rouffrau's an unfchieflicher Stelle beraubftrich, fonn zwor ber Bormand gum Bruche, nimmermehr aber bie mabre Beranlaffung gemelen fenn. Daf &. ber Grille, fich fur bas Biel einer welt alleachreiteren Berichwörung ju haften, immer hartnactiger nuchhieng, ift befannt. Um aber Diefen tiglichen Puntt fetmen neuen Freund auf die Probe gu ftellen, foll &., wie jemer ibm Could giebt, fogar bas in vino veritas verfucht, und ben mebfeligen Frangofen aus vollerem Glafe ju trinten- gemorbigt baben! Berben bie Enthuftaften får ben Genfer folch eine bamifthe Abficht zugefteben wollen? Daß Diefer Bbilofoph feine eignen Berbienfte febt boch anschlug, weiß man aus mehrern Meufferungen beffetben; bier aber wirb noch gewiffer ale bieber gemacht, daß er auch der fuffen Lieberzeugung lebte, Stifter einer Gefellfchaft ju fenn ; bie nicht weniger mis bas Chriftenthum felbft gu Reinigung ber Sitts lichkeit bentragen murbe!! - Ueber Charatterguge: biefer Art muß jeboch Mec. aus Mangel an Raum auf das Buch felbit verweifen, als welthes; feiner Aftotrien ungeachtet, immer eine Stelle in bet Sammlung von Schriften verbient. Die für, gegen, aber aber A. fo jablreich jum Borfcbein gefommen find, und noch taglich erfcheinen.

Recht sehr machte der Ueberseher um deutsche Leser sich dadurch verdient, daß er von S. 350 an, den Aussas des Heren Corancez, eines der Redactoren des sournal de Paris, gleichfalls aufnahm. Als nämlich das Buch des Gerrn D. in Paris zu circulieren aussen, beurtheilten dosse Zeits blätter solches um die Wetter; und einiges davon wied hier im Anszuge mitgetheilt, wohlverkanden, was zur Richtsertigung Bouffeaus dienen kann; denn wer auch den Schatten dosselben nicht in Ehren halt, scheint dem Ueberse ber ein verächtlicher Mensch zu sen! Da besagter Herr Corancez den Umgang mit A. dis zu dessen Abreise nach Ermenonwille würklich ausgehalten hatte, glaubte auch er, über den ungläcklichen Sondenling seine Meinung äussern zu mussen. Der Verdeutscher ertheilt dem Aussasse, und das A. A. D. B. LU. B. 2. St. Vis zest.

mit einigem Recht, große Lobfpruche; lagt in biefem Draame bel aber fich einen argen Diffgriff ju Schulben fommen. Der pathetifchen Unpreisung namlich zu Folge, fab Bere C. \_noch alle Beitertelt der Engend und Beisbeit auf den Bugen bes taum verblichenen Rouffeau ruben;" - ba boch Sert C. in feinem Bericht ausbrudlich versichert, ben Leichnam feines Freundes gar nicht gefeben ju haben; weil er ju am rabet mar, und ben Anblick für unnus bielt. Beld unnutes Beffreben, über bie Gebuhr binaus Jemand zu loben! Diete poetifche, jedoch verungluctte Fiction abgerechnet, ift alles Hebrige lefenswerth, und das Schriftchen felbft eines berjemigen, wo man über Rouffeau's bansliche Berbaitniffe noch am beften belehrt wirb. 3mar erfcheint ber Benfer bier nur von der aumuthigften Seite; wenn aber fein Freund blot Diefes gu tonn übernahm: fo ift Miemand berechtiat, ein Mehreres von ibm ju fordern. Daß A. ihn langer als anbre um fich litt, batte jur gang natürlichen Urfact, weil Dert C. bebutfamer als andre mit ibm umgieng, und feinen Zam nen aufferft gefchmeibig fich fügte. Riemals tam et auf ben Bedanten, irgend jemand bey ihm einzuführen, mit feiner Befanntichaft fich ju bruften, ober fonft einen Schritt gu thun, ber bem argwohnischen Philosophen etwas Berbachtiaes tonnte wittern laffen. Ginft befam biefer den Rigel, Mues in Roten feben ju wollen. Lieber machte Berr C. folecte Berfe, als daß er dem umgebulbigen Umphion es an Mate rie gur Composition fehlen ließ. Ueberbleß hatte ber Darifer eine babiche Genferinn jur Frau; biefe wieber artige Detanme tinnen; und gegen fo mas blieb unfer Sittenberfteller bis an fein Enbe nicht gleichgultig.

Fallt die Rebe auf seine hypodondrische Grillen, beren Zeuge Herr C. ebenfalls oft genug war: so macht dieser, am sich solde zu erklaren, zwar auch Umschweise in Menge; tenkt aber doch endlich ein, und halt Alles für eine dem guten Z. angeborne Krankbeit; um so mehr, da bald nach seinem Tode ein naher Verwandter und gleiches Namens in Paris auftrat, sonst für einen gescheidten Mann galt; eh man sich's aber versah, mit eben solchen Gestesverirzungen, wie sein berühmter Verter, zum Vorschein kam. Was bierbei indeß großen Unterschied macht: Jener war in Persien gedoren und erzogen, und mag, an ein-ungleich sansteres Clima gewöhnt, wohl erft zu seiner Oppochandrie an der grüben Seine gekoun

gefommen fenn; wenn bie anders nicht, auch ber gall mit Jean Jacques gewesen ift. - Bey bem Tobe beffelben mat Derr E. nicht gegenfoartigs erfuhr ibn aber jeitig genug, um noch vor der Beerdigung in Ermenonville einzutreffen. Schon auf der letten Poftfiatien ergablte ber Poftmeifter, Rousseau habe sich erschossen z eine Backticht, die ber der Ankunft in E. fich babin milberte, bag et vom Nachtfubl gefallen fep, und babei ein Loch in bie Stien befommen batte. Dan erbietet fich ibm bie Leiche ju zeigen ; herr C. abet, ber, wie icon oben gelagt, febr gerührt war, fchlagt blefes aus, und erlaubt fic boch binterber ein Langes und Wreites für die Duthmaagung, daß &. würklich fic ericoffen gehabt, und ber Worgang nur funftlich vertuscht worben. Entweber batt' er bieß gang unerortert laffen, aber bie Dauge micht icheuen follen, über Beschaffenheit ber Munbe, und bie Mebenumftande Des Borfalls genauer fich ju erkundigen. Reines von beiden ift von ihm gefcheben; und über bie mabre Lodesatt des ungludlichen Genfers bleibt man nunmehr eben fo ungewiß wie porber; mas auch ber Ueberfebet int Unbange für die Ausfage berer bepbringen mag, die an nichts anderm, als einem ferofen Schlagfluß ibn wollen geftorben willen.

Raum bleibt fur Rec. noch ber Raum, um von bet Meberfebung felbft ju fagen, bag, foweit bergleichen ohne bad Original in der Sand fich beurtheilen lagt, die Arbeit feines wege ju perachten ift, ber Bortrag von Anfang bis Enbe lesbar bleibt, und ber Berbenticher mit Barme übertrug. Der Vorbericht fiel beswegen fo lang aus, weil er einen wicht turgen frangofilden Brief bes Autors an den Ueberfeter enthalt, und ibm gegenüber ben Inhalt auf deutid. Aus Jenem ergiebt fich, bag unfer Landemann Deit beiffe, und Beren Dufaulr in Paris perfonlich gefannt habe. aus diefem Ginleitungebriefe gab' es in Menge ju erfablen s Die Unthunlichteit aber folder Ercerpte leuchtet hoffentlich je bem unfre Ungeige burchlaufenden Lefer ein. Simmer hat Das Ond, wie es ballegt, auch beshalb auf Dant Unfprud au machen, weil es in benticher Ueberfebung noch bie Quinte effeng andret baburch veranlagter Schriftden enthalt, man in unferm Waterlande nicht wo man will und fogleich ben ber Datto bat.

### Vermischte Schriften.

Mothound Hulfsbuchlein. Over lehrreiche Freudenund Trauer. Geschichte der Einwohner zu Mildheim. Andrer Theil. Gotha, in der Beckerschen Buchhandlung. 1798. 24 B. 8. 6 M.

Fragebuch für lehrer über bas Moth und Sulft-Buchlein, von Rudolph Zacharigs Becker. Gotha, in ber Beckerifchen Buchhandlung. 1799. 5 B. 2 M. 6 Pf.

Mistheimisches lieberbuch von 518 lustigen und ernsthafren Gefängen über alle Dinge in der Welt und
alle Umstände des menschlichen lebens, die man
besmgen kann. Gesammelt für Freunde erlaubter Fröhlichkeit und achter Tugend, die den Ropf
nicht hängt, von Rudolph Zachatias BeckerGotha, in der Beckerischen Buchhandlung. 1799.
22 2. 8. 6 36.

Milbheimische Gesundheitslehren in Boriesungen über bas Noth- und Hulfs-Büchlein, herausgegeben von D. Dan. Collenbusch. Erster Theu. Gotha, in der Beckerischen Buchhandlung. 1799.

21 Hogen, nebst a Rupserblättern, in 8.
16 R.

Mach nie hat ein Bolfsbuch ein so ausgezeichnetes Glud genmacht, als das Noth: und Hilfs: Buchlein. Der Verfalfer, und herausgeber melbet selbst, daß er es von 1787 bis 1797; 16mal neu austegen lassen, und überhaupt 135000 Exemplate verfaust hat, zwölf Rachdrücke nicht zu rechnen, wodurch, wie er glaubt wieder mehrere hundert tausend Stüd verbreitet wordden sind. Ueberdem ist es ins Ungarische, Bohmische, Doinische, Lettische und Danische übersetzt worden. Und würklich verdiente auch der so sorgsältig gewählte, für Landleute, in allem zhren Verhältnissen, zur Verbesserung ihret Lagen gemeinnus

sige Inhalt, in einem durchaus für fie fagliden Bortragt ber fle lehrt, in fich felbft burch Rachbenten bie Mittel, beffer und gludlicher ju werben, aufzufinden, biefen allgemeinen Belfall. Der erfte Theil tonnte gewiffermaagen als ein Bond ges für fich besteben; boch machte bet B. gleich Anfangs gu einem groepten Theil Soffnung, ben et nun nach 20 Jahren Es wird barin, ohne ein Boet Borrebe, Die Ges fchichte des Dorfes Milbheim, in welche ber 23. feine Bes lebrungen einkleibet, und in welche, icon im erften Theil G. 61, bas eigentliche DR. und D. B. eingeruckt ift, fortgefebt. Am Schluß bes erften Theils hatte bet Bilb ss Baufer in ble Afche gelegt, ber Sagel Baume entblattert, und bas Bea traibe auf bem Beibe niebergeschlagen, und Bluthungen bie Biefen iberfcwemmt. Bu Anfang biefes zwepten Cheiles alfo finden Obrigkeiten und Gemeinbevorfteber in ben mufters' haften Unftalten des Dr. von Ditobeim, Die Agbebrannten (warum fteht bier immer Abgebrannten mit einem b?) une tetzubringen, Die Belber ju reinigen, Saatgetraibe vorzuschief. fetr, und die nothige Dulfe ber aufgeforberten Benachtbargen nicht einfeitig, fonbern gemeinnüblg werben ju laffen, fo wie bas Brandbetteln ju unterfagen, die trefflichften Lebren jur Befolgung in abnitden Rallen. Sierauf follen bie vor 's Jahren ausgesetten Preife vertheilt werben, welches natitrite derweise in der Gemeinde viele Erwartungen, Bewegungen, and weibliche Intriguen veranlagt, um bie Preife den Ihris gen gugmmenben. Die Gerechtigfeit ber Bertheilung abet' wird burch offentliche Borlefung aus dem inegebeim geführten Sittenregifter über bie Milbheimifden Ginwohner beftatigt. Bir wiffen nicht, ob wir diefe Einrichtung, wenn fie auch thunlich mare, wegen ihrer unvermeiblichen Difbranche emi pfehlen modten. Um zu feinen Gorgen für bas Glud feiner Unterthanen eine Behalfinn ju haben, entschließt fich Bert v. Milbheim, ju beprathen, und mabit bie Tochter - eines berabgetommenen, lest-auf bem Lande lebenden Raufmanns, and bener nun mit Ernft auf die Musführung feines großen Borbabens, und macht ben Anfang mit Chtwerfung und Gini führung einer neuen Schulorbnung - ein fchines Steal, bas wir , bep bem Berf. felbft nachzusehen , unfern Lefern laffen muffen. Do bie vorgefchlagenen Strafen an ber Stelle ber torperlichen, in ber Ausübung alle ihrem 3mede entipres den follten, mochten wir bennabe zweifeln. 'Allein bie Abicaffung bes fogenannten Rirchemberens, bes Ratechismus Ec 3

und ber Belamuben ber Dabden in ber Sommerfdale erreat. recht nach bem Beifte ber Beit, eine Rebellion; Die abet bes rechtichaffene Pfarrer, Boblgemuth, burch eine berghafte Ine. rebe an bie im Birthshause versammetten Aufrabter, nach por ihrem Ausbruch bampft. - Dur ber Traum, bet ibn bargn porbereitet, batte wegbleiben tonnen. Darüber verpachtet ber Berr fein Sut, und verläße ben Ort. Ingwifden fliebt ber alte Pfarrer, und an feine Stelle fommt ein andrer, ber angleich ein Arat ift. Diefes Black fonnte nut freplich ber Berf. feinen Milbbeimern jumenden; in der wieflichen Belt eteignet es fich febr felten. Diefer neue Pfarrer nun vetgeht in der Borforge fur ben Ort bie Stelle bes abwefenben herrn, führt wochentliche Berfammlungen und Beredungen ber Semeinbe, und eine, von bem gurffen bestätigte Dorfgebnung ein, ichafft auch burch Beraugerung bes gemeinen Miethe sowohl zu einer Sulfstaffe, als zu einer Belbquelle au andern nothigen Einrichtungen, 3. B. Begebefferungen, Dorfapothete, Gemeindebibliothet, und anbern notbigen Dine gen Rath. In ben Berfammlungen ber Gemeinbe wird nun ber Reibe nach bas Roth, und Bulfsbuchlein vorgelefen (ba lefen ia bie Milbheimer ihre eigne Geschichte) und beffen Borfchlage in Berbefferung bes Dublen, und Bachwefens, bes Kartoffele baues und beren Dugung, ber Braueren, Gartneren, Errichtung eines Babebaufes, nebft einer neuen Babevorfcbrift, Auch wurde, nach Erörterung ber Frage bom Mugen ober Schaben des Reifens der Landleute in die Rrems De, festgefest, daß bie jungen Burfche ein bie 3 Jahre auffet Landes in Dienften eines Landmanns geben follen, um fremde Bortheile zu erlevnen, wozu bie Banderichaftsregeln entwore fen werben. Muf Ansuchen ber Gemeinae wird nun auch bie But . und Eriftgerechtigteit gegen eine Naturalabgabe an Getreibe, und alle Frohne gegen ein Dienfigelb, welches aber jeber auch mit 3 Tagiboner abverbienen fann, abges fcafft. Es wird auch eine gan; neue Art von Leichenbeftate tung, ober wenn man will, Begrabnig Biturgie eingeführt, und ber Gottesacter Simmelegarten genannt; und bag bas Brabbauschen baben nicht vergeffen ift, verftebt fic von felbft. Der Pfarter impft bie Blattern ein, und hilft eine Fenetio Chungsanftalt ju Stande bringen. - Rach allen biefen Ume anderungen balt enblich or. v. Milbheim wieber feinen Gingug im Dorfe, theilt Preife aus, und ftiftet bren neue Gemeinbe fefte; und vollendet burch Berfcblagung bes Sutes in 12 fleine

Bauerngiter, und lieberlaffung andie Unterthanen gegen Naturalisien, das Wert der Berbefferung. Die Leute werden dab. p wohlhabend; aber in der Folge enripricht doch der Erfolg der Erwartung nicht. Einige machten ihre verbesserten Unistande nachläßig und verschuldet. Andere aber flagten ben ihrem vermehrten Feldbau über Wangel an Arbeitern. Der lehtern Alage wurde durch Derbeyziehung mehrerer Weber, und Spinnersamillen und Erbauung neuer Dauser sur dieselbem abgeholfen; denn diese, dachte man, tonnen auch ben bem nichtigsten Feldarbeiten zu Taglöhnern dienen. Und von num an ist der Wohlstand der Mildheimer gestichert — ganz gegen den Lauf menschlicher Dinge — haren sie nicht auf, tugendhaft und arbeitsam zu senn, und den Zweck jeder getroffenen guten Austalt zu erreichen.

Man sieht aus diesem Inhalt, daß dieser zwepte Theil nicht so unmittelbar belehrend ist, als der erste; auch nicht mit demselben in einem nothwendigen, spstematischen Insammens hang stehen, sondern gleichsam wie ein Seitengebäude einkm vollendeten Hauptgebäude angehängt seyn; doch ist er deswesgen nicht leer an unzähligen guten Winten und Belehrungen, und es wird Niemand den ersten Theil ohne diesen zwepten zu besiehen wünschen. Angehängt sind demseiben die im Buch oft erwähnte vortressliche Sittentasel und einige Vordereitungssfragen zum Sebra-che derselben, und dann ein Verzeichnis der Mildheimischen Schuls und Semeindebibliothes, nebst einem Register über beyde Theile.

2) Bell nun biefes Rothe und Sulfebuchfein, wenn es feinen Zwed, Die Menfchen weifer und beffer ju machen, erreichen foll, nach dem Bunfch bes Berfs bestimmt ift , auch in ben Schulen gelesen ju werben; nicht alle Lehrer aber in ber fatechetischen Lebrart burch bie im Buche bie und ba gerfreuten Lebten ausgehoben und ber Jugend erinnerlich gemacht werben muffen, genbt find : fo bat Dr. Becker, um feine quite Abficht befto ficherer ju erreichen, jum Gebranch biefer Lehrer diefes Fragebuch binjugethan, welches, feinem Bunfche nach, bios fie, und nicht bie Rinder in die Bande befommen follen. Die Fragen find in 34 Capitel geordnet, Die inggefammt einen Gegenftand unfrer Renntnig ober Pflicht gum Inhalt baben, 3. 2. 3 pom menfchichen Leibe, 34 von Dienftboten. Die find in mabrem fotratifchen Beift entworfen, und werben nicht burch bingugefehte Antwarten unter-Cc A

brochen; allein die nie zu verfehlende Antwort beflimmt allemal die folgende Frage.

3) Ein bennabe noch größeres Berbienft aber bat fich Br. Beder burch fein Dilbheimisches Lieberbuch gemacht, bas wir mit febr vielem Bergnugen burchgelefen baben. batte baben bie ante Absicht, burch eine auf alle galle bes Lebens paffende Lieberfammlung, den Menfchen ben jeber Gelegenheit die guten Besinnungen und Grundlate aufe Meue ins Bebachtniß ju bringen, Die fein D. und S. B. ben ihnen ju erwecken bestimmt war. Gine reichhaltigere Sammlung. gebftentheils vortrefflicher, jur Erwedung frober Empfindume gen und ebler Gefinnungen abzweckender Lieber wird es nicht. leicht geben. Gie befteben aus alten, und fcon betannten, aber auch aus gang neuen Liebern, Die der Berf., wenn wir uns recht entfinnen, burch ausgesehte Preife veranlagt und fichelgen gemacht bat: und wir bedauern nichts mehr, als bag Dr. B. ben feinem berfelben ben Tichter angegeben bat. Um von der unenblichen Mannigfaltigfeit ihres Inhales urtheilen ju fonnen, fonnen wir uns nicht enthalten, ibre Rubrifen auszuzeichnen. Die Sammlung beffebt aus brev Sauptabtbei. I. Die Berrlichkeit der Belt und aller Geschöpfe Gottes, Die der Menich um fich fieht, bott und genießet, Mr. 1 - 105. Sier'find enthalten Lieber über Sonne, Mond, Sterne, Bolten, Gewitter, Sturm, Mordlicht, Elemente, bie Erbe, Berg und Thal, Bach, Strom, Meer, Blumen, Obftbaume, Bald und das Bild, Sause thiere, Bael, Gifche, Infecten und Gewirme (Bienen, Spinnen, Schmetterlinge ic.), ferner Morgenflebet, Dite. tage. und Abendlieder, ingleichen über ben Frügling, Som. mer , herbft und Winter , Wechfel ber Jahreszeiten , Berth. der Beit, Schluß und Unfang bes Jahrs, Gott in feinen Berten, Endgwed ber Schopfung. II. Der Denich, beffen Matur, Lebensiwed, Gigenfchaften, Tigenden und Lafter, verschiedene Beichlechter und Stufen bes Alters. Dier Rud. Gefange, über ben Werth und Endamect bes Lebens, bie Sinne, Geftalt, unfterbliche Geele, Empfindung, Berftand und Bernunft, freper Bille, Eugend und Laftet, Arbeite famfeit und Bleif. Orbnung, Dagigfeit und Reufcheit. Gebrand des Reichthums, Chrbegiette und Demuth, Soch. muth und Gitelfeit, Bebrauch bes Reichthums, Gefundbeit, Bufriedenheit, Boffnung, Eroft im Beiden, Menfchenliebe.

Mitleiben und Barmbergigfeit, Dantbatteit, Born und Saff, Berfohnlichteit und Nachsicht, Gerechtigfeit, Redlichteit, Bahrhaftigfeit, der Biebermann, die Stufen des menfchile den Lebensalters, Die Rindheit, Geschwisterliebe, Die Jus gend, Die Liebe, der Cheftand, Das Greifenalter. III. Der Wenfch, in Gefellfchaft mit feines Gleichen, als Freund und Lebensgefährte, Staatsburger und Bunftgenoffe, bis jum Bier find Die einzelnen Eitel ber Lieber. Gefellige Beit und Freundschaft, Beft : Ochmaus : und Langlieder ( von \$14-351), Abichied , und Relfelieder, Baterlandelieber. Rrieg und Briede, far alle Stande insgemein, fur ben Dabrfand, und für Landleute überhaupt, befondere landliche Ge-icaffee, für Saudwerter insgemein, für befondere Sandwere fer und Gewerbe - Muller, Bader, Bleicher, Jager, Bogelfanger - man wird leicht errathen, woher? Flicher, Beber, Schneiber, Schuhmacher, Mauret, Bimmermann, Schreiner, u.f. m.; fur Gefinde und Tagelobner, fur ben Lebrstand, fur den Bebrftand, für die Juben, ber Tobtengraber , bas Grab und Aussicht in bas funftige Leben. Ber etstaunt nicht über die unendliche Dannichfaltigfeit ber Degenftande, alle bon bem Befichtspunkt betrachtet, in bem fle fingbar find! Es mare nun noch ubrig, Proben von vorzug. lich fconen Liedern abzuschreiben. Allein wir haben berfelben so viele vorgestrichen, daß uns wirtlich die Babl webe that: wir unterlaffen es baber um fo viel lieber, weil wir bas durch der A. D. B. einigen Raum ersparen. Rur noch eis nige Bemerfungen erlauben wir und, die und ber ber Durchficht aufgeftogen find. Cehr vernunftig ift es, bag alle Musbrucke, von benen man vermuthen konnte, bag fie bem gemeis nen Dann nicht völlig befannt fenn mochten, in untergefebten febr bentlichen Moten erflat worben finb. Dennoch ift es uns vorgetommen , als wenn einzelne Berfe , ja gange Lieder, får bie Boltstiaffe, bie fie fingen foll, noch ju fchwer ober unverftandlich fenn mochten. Dabin rechnen wir die burch ein ganges Lied fortgefehte Profopopoie bes Binters Dr. 83. Und was wird wohl ber landliche Canger ben Borten benten : Schon ift es auf Gottes Beit, mo - ftets ein Beft Die Unfchulb facheit. Ferner ift es uns vorgetommen, als wenn einige Lieber gin febr an bas Burleste, Platte, ober, wenn man fich ben flinten. Bauerpurfchen bargu benft, ber fie fingt, an bas Unfchicfiche grangen, als bag fle ber ehrenvollen Rachbarfchaft, in ber fle fteben, murbig maren: wir rechnen bierber bie Strophe S. 48. Mã.

Mabel's ift Binter, v warft bu fcon mein! Schlüpft ich ins blabende Bettlein hinein, Dahm dich, mein herziges Barbeben in Arm; Erobte bem Winter: benn Liebe macht warm.

sber S. 39. O! ber holbe Maddentrug! Fenerroth bie Wange, jupft sie lange, lange, ain verschobnen Busentuch — Ferner: Es war ein Schaser und Schaferinn, mit bey und ho und beynonino — mit Wiederholung dieser Worte in allen Strephen. S. 150. Stretchen im Rödchen, rund wie ein Bockhen. O. 29. Komm Liese, gieb mir meine Sichel — dann eif und bringe deinem-Wickel sein Butterbrod aufs Feld — und mehrere andre. Da wir auch dieser Sammlung die möglichste Reinheit den Sprache wünschen: so missällt uns S. 57 der Provinzial s. Ausdruck: wer für Jemand:

Drum muß wer feyn, ber an ber Sand, Als wie ein Lamm, fie (bie Sonne) fuhret.

Man tonnte bafur fegen: Drum ift ein Gott, 2.

4) Das Roth . und Salfe . Buchlein enthalt im britten Theil bes 1. Theils: wie fich Bauersleute in allerband Rothe fallen belfen fonnen, verfcbiedene medicinifche Borfcblage und Recepte, gang in ber rechten Mittelftraße, nicht gu furg und nicht ju weitfanftig, um weber Irrthum noch Pfufcheren ju veranlassen : fo daß felbst nach or. S. Bufelands Urtheil das Buch in diefem Stud alles enthalt, was in die Stangen bet popularen Medicin gebort. Dem obnerachtet bat fic Gr. Beder baben nicht beruhigt; fonbern ben B. aufgeforbert, die im Il. und D. B. vortommenden medicinischen Artitel ju erflaren, burch zwechmäßige Bufabe ju vermehren, und dadurch ein medicinisches Sandbuch fur ben Richtarit Und bief ift es benn, was et bier unter bem Ela tel ; einer Milbbeimifchen Gefundheitslehre zu liefern anfangt. Das Buch beftebt aus Bortragen an die versammelte Gemeinbe, die er bem Pfarrer Starte in den Dund legt; und Die meiftens eine Stelle aus bem R. und S. B. als einen Bert jum Grund baben. Diefer erfte Theil war ift noch gar nicht praftifc, und enthalt nichts von Rrantheiten und berem Behandlung. Beil aber ber B. glaubte, fich mit bem ane erkannten Zweck Dr. Beckers vereinftandigen zu muffen, namĺΦ

lich ben ben ben niebern Stanben fo gewöhnlichen Abergians ben in medicinifden Dingen ju verbrangen; biefes aber burd Bein ficherer Mittel, als burch eine grundliche Boiebrung ges, fcheien tann; und biefe einen ftufentbeifen Bang nehmen muß : fo bat ber Berf. freplich nicht anbers bonbeln tonnen. ale baß er mit feinen fogenannten Botlefungen etwas melt ausholt, und feine Belehrungen bes gemeinen Mannes bas mit anfängt, womit jeder meditinifche Untereicht, wenn er grandlich fenn foll, anfangen muß, namitch mit bet Rennenig des menschlichen Rorpers; baber handeln bie & Borlefungen Diefes erften Theils von bem Grunbftoff ober bet Materie, wotaus unfer Korper gebaut ift, Erbe und Leim's bann von Bem Leben, ber Urfache, ben Bolgen und ber Daner beffelben, und von ber Lebenstraft ! bann von den einzelnen Sheilen bes menfchlichen Rorpers, Anochen, deren Zusammenfügung burd Rnorpel, Banber und Saute; von Dufteln, Gebien, Des ven und den funf Sinnen; von der Luftrobre, bem Schlund, Bwergfell, ber Brufthoble, Lungen, Athmen, Stimme und Oprache, von bem Bergen, ben Abern, ben Blutumlauf und Mberlaffen ; von bem Dagen, Gebarme, Gefrafe, ber Leber, Galle, Dill, ben Rieten und ber Blafe, ben Berbinbungen Diefer Theile ju einem 3wede, namlich jur Erhaltung Des Rorpers, und ihren verschiedenen Ruben, und endlich von ber Gefundheit, den truglichen und mabren Rennzeichen det felben, mit eingestreuten nothigen Lehren und Barnungen. Benn namlich alle biefe Theile, Die gur Erreichung biefes Zweckes nothwendige Bilbung baben : fo bat ber Korper Unlagen jur Gefundheit, und wenn die Lebensfraft alle bie wohl und richtig gebildete Theile in Thatigfeit fest und erhalt, ift ber Rorper murtlich gefund. Ben Danchem wird gwar bier ber Ginmurf rege merben, wie fich blefes Alles fur ben ungebilbeten, roben Candmann befriedigend und beutlich vormagen taffe? Bir muffen aber bem B. Die Berechtigteit wibere fahren laffen, baß fein Bartrag einen bewunderusmurbigen Grad ber Berabftimmung babe, und bag, wenn je eine populare Unthropologie gefchrieben werben follte, fein Bud gewiß biefen Damen verdient. Die bevgelegten Rupfertas fem fellen ein Knochengerippe mit feinen Theilen, und banneinige einzelne Anochen, ein Becten von binten, einen Urm mit feinen Dufteln, ein burchfchnittenes Zinge, einen Korpet mit geoffneter Brufthoble und Unterleib, Dagen, Dieren und den Uringang vor.

Bum Schluß biefer Recenston imuffen wir unfre Lefer' noch auf die Selbstrecenston des Hr. B. in dem Reichsanzels ger 1799 Rr. 217 verweifen, wo fie den eigentlichen Plant bep herausgabe des R. und H. B. und der bazu nothigen. Schriften richtiger entwickelt finden, als es irgend ein andrer Recensent thun kann.

Bg.

Der Bolksfreund. Eine Monatsschrift, beren Aufsche auch einzeln, als Flugschriften zu haben sind. Mit vielen Bilbern (Holzschnitten). Derausgegeben von Johann Ferdinand Schlez. Januar und Februar. Mit königl. preuß. Genehe migung. Nurnberg, in ber Felßeckerischen Buchspandl. 1799. 6 B. März und April; 1799.
78. (jedes Heft in einem blauen Umschlage) 80

Auch unter bem Litel: Des Jahrgangs 1799. Erfter Band. 1 Mg.

Diese Zeitschrift für's Volk nahm im vorigen Jahre, auf bibete Veranlassung zu Anspach in einer eigenem Expedition ihren Ansang. Ursprünglich scheint ste aus den fliegenden Volksblättern, zur Verdrängung schädlicher, oder doch geschmackloser Volkslesereyen entstanden zu senn, wovon derr Pfarter Schles zu Ippesheim, im I. 1797 in der Lübeckschen Dossuchbandl. zu Bapreuth, das erste Bändechen mit seltsamen Holzschnitten herauszugeben den Ansang gemacht hat. Die indessen mit dem Vertriebe dieser Schrift verbundenen Beschwerlichteiten haben daher, wie der Verfin der Vorz zum ersten Sest v. 1799 erinnert, eine Verzänderung des Verlags veranlaßt, woben versichert wird, daß der nunmehrige Volkskreund, ganz nach dem alten Plane, nur prompter wie bisher, jedesmal zwey Monatslieserungen in einem Umschlage erscheinen solle.

Hr. Sch. ist, wie R. aus den fliegenden Volksbl. weiß, zu Abfassung dieser Art Flugschriften, die nunmehr eine Monatsschrift geworden, durch die Chesp Repository

for Moral and Religious Tracle, sie feit 1795 im Conbon ericbienen, und Die von dem Bifchoffe bafelbft, bergeftalt unterftubt wird, daß über 2 Dillionen Abbrucke in einer eigenen Desbalb errichteten Druckeren bavon abgezogen werben, befonbers ermuntert worden. Gein Plan in bem vorliegenben Boltsfreunde ift ber, nicht nur ungebrudte Auffage, fonbern auch folde aufzunehmen, die entweder in den englischen Cheap Repository, ober in einem andern, weniger allgemein betannten und gelefenen Berte angetroffen werden; lettere bear beitet ber Berf. für feinen Plan, felbft nach Daage, als ber Segenftand fur fein Dublitum, eine Umanderung ober Deelchtigung bedarf. Alle Stucke baben in ben vorliegenben beyden Seften burchgangig eine gemeinnutige, intellectuelle, moralifche, ober politifche Tenbeng, wooben der Berf. giemlich genan ben Befchmad und die Empfanglichkeit bes Bolfes im Brankifden und ben benachbarten Rreifen berechnet, und auf eine anschauliche Darftellung, ober Berfinnlidjung ber vorges Gragenen Dampigegenftanbe ju wirfen, jeden Zuffah mit einem befondern Solgichnitt, ber aber burchgangig febr elend ift, verfeben bat. Ungeachtet in unfern Tagen, in mehreren Gegenden Deutschlands Bollsicheiften aller Art, besonders Bo. den . und Monatidriften erfcheinen, welche bie, unter unfern Landsleuten ohnebin fo febr gereigte Lefeluft, auch fogar untet den gemeinen Boltsein ffen erwecken, und fle gleichfam ju einer fieberhaften Erantheit bringen foll, tonnen wir ben Buben Diefes periodifden Dolfsfreundes nicht vertennen, und wollen baber unfere Lefer mit ben Ueberfcbriften ber einzelnen Auflage, ohne und jeboch in eine fpecielle Rritit berfelben einzulaffen, befannt machen.

Januar und Sebrnar enthält i) einen Auffat vom Perancheber, mit der Uederschifft: Gebückt! Geschückt! Wert Mit dem Zute in der Zand, kommt man durch das ganze Land. — 2) Die ordentliche Zausmutter. Ein Sietenspiegel. Ebenfalls vom Jerausg. — 3)- Das Bücklein von 3 schönen Dingen. Aus Beneken's Jahrb. für die Menschheit; zur Hälfte vom Herausgeb, umgearbeitet. — 4) Vierzig Karbsel aus Weissen's Kinderfreund; nehst einem Würfelspiel, als Machahmung des Grakels in Sechtel's Benträgen zur gesselligen Frende. — 3m

Mars und April finden fich 6 Auffabe, meift

vom Herausgeher; nämich: 1) Die angleichen Brikder; — 2) der kluge Mäller; — 3) das beschriene
Kind; — 4) über Ahnungen und Oorboren; —
5) Nathanael, aus Weissen's Kindetsreund; — und
6) Sieben Bauerlieder, nach bekannten Melos
dien. — Fast durchgängig ist der Lon fassich, die Oprache
unterhaltend, und die hier vorgetragenen Segenständer, daß dieß
Internehmen, durch den Besall auch derer, sur die diese Mas
natschrift nicht geradezu bestimmt ist, serner auterstützt werd
den moga.

Œt.

Die Gespenster. Kurze Erzählungen aus bem Reiche der Wahrheit von Sam. Chr. Bagner. Drie ter Theil, Berlin, ben Maurer. 1799. 43 und so B. 8. 1 Ng. 8 Ng.

#### And unter einem andern Litel :-

Die Schule der Erfahrung für Alle, demen Zufries benheit, leben und Gesundheit werth find. Warnnende Thatsachen zur Verhütung allteglicher Unsglücksfälle. Zwepter Shell.

Statt einer Borrede steht ein Aussatz eines ungenannten Ginsenders aus St. Petersburg, voran, worin erwiesen werden werden sen soll, daß das Nichtbasen, der Gespensten nicht nut nicht erweistich, sondern das Gegentheil vielmehr fehr möglich und wahrscheinlich sen. Allerdings ift es logisch richtig, daß sich das Nichtbasen der Geister und Geisterericheinungen nicht demonstelren lasse: und niegends steht daber die altasade mische Bescheinenheit einem Gelehrten besser die altasade mische Bescheinenheit einem Gelehrten besser die altasade mische Bescheinenheit einem Gelehrten desser die altasade mische Bescheinenheit einem Gelehrten desser die altasade der Erde um die Are detnonstriren? giebts aber einen redens dern Beweis von Verstandsschwäche, als wenn man deswes gen behaupten wollte: die Bewegung des himmeis um die Erde ist doch wohl möglich? Der Nichtglande an Gespenster ist vielmehr bey den Weisten nur Kolge einer aus Erzähe iungen dieser Art, wie sie in diesem Ouche gesammelt worden,

9110-

menbaene Birbuction, geftartt burch ben Dangel innerer Babriceinlichkeit des Begentheils. Der B. beruft fich auf Die allgemeine Gefpenfterfurcht, Die einen befonbers tiefen Brund in unfrer Ceele baben muffe, und weint, bag biefeibe nicht bloß in ber Ergiebung ihren Geund haben tonne, well andere Eroldtungen, Die man Rinbern bepbringe, j. B. som Rnecht Ruprecht, aber Storch, ber ber Mutter Rinber bringe, ober auch geenmabrchen teinen bleibenben Ginbrud. Das ift aber febr naturlich: jene Albernhelten fernt bas Rind zeitig gemig, fobalb es jum Rachbenfen Comunt, einfeben und far bas wurdigen, was es ift, und Reenmabren bort und lieft bas Rind bloß als Befdichten jum Bergnugen ersonnen. Gespenftergeschichten bingraen werben uns in ber Rindhelt immer mit Neugerungen von Furcht und Schrecken ergablt, und von Beit ju Beit burch neue Erfahrunden anderer Beugen mit ber ernftbafteften Diene beftat'at, bag ber angebende Denter gleichfam nicht Beit gewinnt, über Berein Mechtheit und Ralfcheit nachzudenten. Auch ift bas, mas man Befpenfterfurcht nennt, oft nur eine angitiche Deforgnif in einsam graufenvollen Rachten und Orten. Lächeft aber. muß man, wenn biefer Befpenfter Apologete gar gut Offenbarung und ju einer magnetifchen Rraft in ber Geifter welt, nach ber Analogie ber Rorperwelt, feine Buffucht nimmt. Der Beransgeber bat biefen Auffat, wie billig, mit widers tegenden Anmeitungen begleitet. Auch bezeigt fich ber B. beffelben unwillig aber blejenigen, die fich herquenehmen, alle Eratme natürlich erflaren ju wollen. Der Befpenfter-Sput ober Mhnungsgeschichten in Diefem Banbe find-sr, ble fait insgesammt befriedigend ihre naturliche Auflojung erhale ten. Die erfte fangt mit einer ernfthaften Berthelbigung ber Tobtenerichelnungen an; Die aber von bem Derausgeber ibre Abfertigung erhale, und bas jur Beglaubigung ber nun folgenden Beiftergeschichte von Erfcheinung eines Monchs in dem Zimmer des Reftors einer Alofterfcute, der einen Seldbentel voll Wildemannsgulden ausschüttes, folche gabit, wieder einsacht; aber einen fallen laft, welchen der Nettot aufbebt, und noch jest Jebem zeigen foll. Diefe Erzählung aber, und wenn fie von dem Manne felbft bertommen follte, wird, nicht mit Unrecht, für eine bloße Erbichtung erflatt. Dach ber 12. Erzählung wollten Solzbiebe bas Lager ibres tobtfranten Beren nuben, eine Giche ju fallen. Bur Ditternacht feben fie ihren Deren, ber jur namlichen Beit ftarb, um Die

Die angehouene Gide bereinreiten, worüber fie ble Bindit et. greifen. Es war aber ber Bruber bes Sterbenben gewefen, ber mit beffen Dels und Pferd mach Saufe gerieten mar 3 ber fic aber wohl hutete, fie aus einem Brrthum ju reißen, ber ber Solibieberen Ginhalt that. 24. Eine Dfarrwohnung breunt ab : lange barauf zeigt eine alte Frau ben bem Berichteberrn an , daß fie ju wiederholtenmalen getraumt babe, daß die damalige Pfarentagh das Reuer angelegt habe. Dan gragt Bebenten, auf eine bloße Traumanzeige eine unbefcholtene Derfon in Untersuchung ju gieben. Da bas otte Beib aber mit ihren Demunciationen fortfahrt: fo wird fie verbbet, und auf Bureben eines Gerichtsbieners betennt bas Daboten Die That, Die fie aus Meugierbe, eine Feuersbrunft gu feben, gewagt habe. Der B. glaubt, daß diefe Traugie bloß erbich. tet worden maren, um wegen der gerichtlichen Ausfage nicht verantwortlich ju werben. Bir glauben aber; bag ein Argmobn, mit bem fic die Frau wegen ber Urheberinn bes Stan-Des insgeheim getragen haben meg, Diefen Traum, und bann, wie mehrmals, ein vorbergebender Traum die folgenden veranlage baben tann. Die aber Dr. 32 ein Bachenber, bief Durch Die allmachtige Gewalt ber Ginbilbungefraft, Erome melfchlager, und affe Menferungen eines Benerlarms gebort au haben glauben tonne, Die fonft niemand gebort batte, und and nicht boren fonnte, ift une nicht wohl begreiftich. 39. Der franz. Divisionsgeneral Marcean blieb im Ereffen 1790, und wurde gerade Chrenbreitstein gegenüber begraben. darauf follte er in feiner gewohnt. Chaffene Uniform gwifchen 1 2 und I libr bes Rachts fouten. Ein Student übernahm et. dem Beift entgegen ju gebn; rif aber aus, und befannte feine Bermegenheit. Darduf befchloß ber Commandant, mit Bugiebung einiger Grenadier, bem Beifte aufzupaffen. hielten ibn feft, und fanden einen Schiffer, ber burch biefes Schreden feine Cameraben, die der blotirten Reftung Chrenbreitftein Lebensmittel aubrachten, ichuten wollte. Zuch find bier einige febr mettivurbige Bepfpiele geglaubter Sputum gen Scheintobter Berftorbenen, wie auch ! fcheinbare 26nungen bevorftebenbet Tobesfälle gefammelt. Bir freuen uns der jablreichen Beptrage, die ber 3. jur Fortfetung fet nes auf Ausrottung des Slaubens an alle Arten unnatürlicher Ericheinungen abzwedenben Unternehmens, auch fegar von Damen und fatholifchen Pralaten erhalt.

# Rene Allgemeine

# Dentsche Bibliothek.

Bwey und funfzigsten Banbes Broeptes Stud.

Siebentes Seft.

# Protestantische Gottesgelahrheit.

Benträge jur Beruhigung und Auftlärung über blejenigen Dinge, die dem Menschen unangenehm
find, oder seyn können, und zur nähern Kennts
niß der leidenden Menschheit. Herausgegeben
von Fest, Prediger zu Hann und Creudnis unweit Leipzig. Fünften Bandes erstes Stuck.
leipzig, in der Weidmannschen Buchhandl. 1796.
336 S. Bwentes Stuck. 1797. 352 S. Deittes
Stuck. 294 S. 8. mit einem Register über das
ganze Werk. 5n Bd. 18—3881. 1 Mg. 2288.

Mit diesem fünften Bande ift nun das ganze mit Bepfakl ausgenommene Werf des schon seit einiger Zeit verstorbenem Berfassers geschlossen. Wie der Titel besagt: so ist nur das eine Stude des fünften Bandes vom sel. Fest; die bezoden bigenden Stude aber von dem herrn M. Aindervater nach binselben Plan bearbeitet, und in eben demselben Seiste fortgesint worden. Da die Absicht und die Einrichtung dieses Werts aus den vorigen Banden schon hinlanglich bekannt, und in mierer Hill. gewärdigt worden, auch der gegenwärtige Wecknik den gesällten Urtheilen im Ganzen übereinstimmt: so wird es hinreichend seyn, wenn er nur den Inhalt mit einse zu Bemerkungen anzeigt.

Erfes Sthat. a) Abhanblungen. 1) Ueber ben Brunblat: man muß fich auf Gott, nicht auf Menschen vers R. A.B. B. Lil. B. 2. St. VII. Zeft. Db (46

laffen. Bom Serrn Preb. Zindervater. (Enthalt mange gute Bemerfungen und Berichtigungen biefes an fic wehren; wiewohl oft gemigbranchten Brundfages.) . 2) Meber Aufe opferungen und Beruhigungen ben benfelben. Bom Berrn Drab. Schuderof. (zeichnet fich fo wie alle Auffage biefet Betf. vorzäglich aus.) 3) Einige Briefe übet die able Laune, das Troften und die Ungleichheit. Aus D. Adins Lettres from a Father etc. 4) Lob der Dürftigfeit. Gebicht vom Beren von Bacito. (Bon geringem poetischen Berth.) 5) Der Blinde, vom herrn Rect. Starte. 6) Aft ber Selbstmord ein Beweis von Muth ober Bagbeit? In ben Berten bes Beren von Meilban. (Die Anmetkungen haben mehr Berth als die Abhandlung.) 7) Lied auf bem Sottesader in fingen. Bon Carl Stille, - b) Rade richten von entwickelten ober gludlich geendigten Leiben 2. 1) Früchte bes Leibens und Eroftungen in bemfelben. Ifnard. 2) Gelbftbeobachtungen eines Blinden. Bon Bacto. 5) Aehnliche Bemertungen einer Blinden über fich felbft. 4) Bebanten über bie Mittel, Blinde an ben Bortheilen ber Schreibe = und Buchbruckerfunft Antheil nehmen ju laffen. 5) Berber von ben Freuden des Bobitbuns. - c) Dade richten von gegenwärtigen noch baurenben Hebeln, und Core sespondens für Leibende. Diefe Rubrit enthalt : Rlagen und Anfragen über eine gang ungewöhnlich farte Rurcht por Dewittern mit ber Antwort, und Ausguge aus bekannten Schriften. - d) Anzeige bierber gehöriger Bucher.

Tweytes Stud, a) Abhandlungen. 1) Elegie auf Jefts Tob vom Beren Rector Starte. (Gie ift bes Dichters wardig). 2) Ariodus ober Gesprach vom Tobe aus bem Griechischen bes Aefchines. 3) Bon bem Ginfluffe unferer Begriffe von der Bestimmung des Menfchen, auf unfere Beruhigungen. 4) Ueber die Beruhigungen ben abgenothigten Aufopferungen. 5) leber die Maxime: man muß fich auf Gott und nicht auf Menschen verlaffen. 6) Giebt es unerfchitterliche Beruhigung im Leiden, ohne ben auf Moralität gegrandeten Glauben an Unfterblichtelt? mnthiger Mann wird nie ein Selbstmorber. Diese Abband. lungen von Dr. 3 - 7 find fammelich vom herrn Prediger Schuberof, und Beweife von bem Scharffinn ihres Berfaf. fere. Die letten Stude find wieder Auszuge. - b) Rach. richten ze. von entwickelten, ober gludlich geenbigten und ertra.

wiragenen Leiben. Dier werden einige altere Berspiele aus Sumes Geschichte von Großbritannien und aus Schröckha Lebensbeschreibungen erzählt. — c) Nachrichten von gesenwärtigen noch daurenden Uebeln, und Correspondenz für Leibende. 1) Rlagen eines Freundes über seine Geschäftesbisseite und Unwirtsamkeit mit der Antwort von Jest. 2) Correspondenz zwischen dem Collaborator T\*\* mit Jests Antwort. — d) Anzeige hierher gehörender Schriften.

Drittes Stack. a) Abhandlungen. 1) Bon bet weifen Berablaffung ju ben Launen und Schwachbeiten ber Babufinnigen und Delandoliften. Bon M. Geltenreich. (Boll guter und fehrreicher Bemertungen, die benen gu empfehlen find , welche mit folden Derfonen umgeben mufe fen.) 2) Etwas über Die Beruhigungefraft religiofer Bes fange. Bon Seft. 3) Die Andacht. Ein Gedicht von Beydenreich. 4) Ueber bas Bergmugen an traurigen Ore nen, aus dem Englischen bes D. Barnes. 5) Cudanus Sebanten über bie Bortheile der Leiben. 6) Ueber Die Bers . achtung des Predigerstandes von E \*\*. (Diese Abhande lung icheint fur bie Abficht biefer gangen Schrift gar nicht geelanet ju fenn, und fich unr hierber veriert ju haben.) 7) Heber Die Entftehung bes Begriffs bon Borfebung, und Die feblerhafte Amwendung, welche eine Rindermorbevinn bas von gemacht bat. 8) Antunbigung eines Berte über bie Borfebung. Bon Aindervater. (Dad ber Probe, wels de hier gegeben wirb, municht Rec. Die baldige Ericheinung beffelben. - b) Rachrichten von entwickelten ober glucks lich geendigten und getragenen Leiben. 1) Beilung von eis nem eingebilbeten Hebel. Bon Seft. 2) Ein Bepfpiel fitt Beibende, ans ber beutschen Beitung. 3) Schreiben bes Deren G. über bie Rurgichtigteit feiner Augen. — c) Radeldten von gegenwartigen noth fortbauremben Mebeln, und Correspondeng für Leibende. 1) Briefwedfel mit einem aufs tieffte gefrantten Chemann. 2) Schreiben an einen tieffinnigene 3meifler. 3) In herrn Canbidat D\*\* nachdem er zwenmal um eine Predigerftelle vergeblich angehalten. - d) Anjeigen und Auszuge hierher gehbeiger Schriften.

Øs.

Gebetbuch für Christen in Krantheiten und bennt Lobe, ober Betrachtungen und Gebete über Bahrheiten und Pflichten zur Erbauung auf dem Kranten - und Sterbebette. Won Johann Der niel Tewang, Prediger ben der evangelisch - luthei rischen Gemeine zu Bochum in der Grafschaft Mart. — Leipzig, in Commission in der Reinschen Buchhandlung, und ben bem Berfasser zu Bochum. 17 Bog. 16 M.

Auf biefen 17 Bogen fteben 83 Betrachtungen und Gebete; alfo fofern gut genug, bag fic ber Berf. ber Rurge befliffen bat. And bie Materien find mannichfaltig genug. Rur auf ber anbern Seite ift es noch nicht fo belle in bem Ropfe und ben Auflagen bes Bif. bag man erwarten tonnte, daß biefe Atbeit ber einigermaagen aufgeflarten Rranfen ihr Glack mae chen fallte; munal da wir jest so viele andre aute Er banungsichriften haben, hinter benen diefe mehrere Schritte mrnd bleibt. Bon bem Gefcomode bes Berf, lagt fich icon urtheilen, wenn wir unfern Lefern lagen, daß ein Bebet an Jefum Chriffum auf zwey Seiten ben Anfang made, barin et biefen bittet, baf feine Arbeit wohl gerathen moge Satte ber Berf. Gott in der Stille um feinen Beuftand ge beten; und bann feine Anffage fleißig ausgearbeitet : fo mare alles gut gewefen. Bas in aller Welt follen aber feine Lefer mit biefem feinem Gebete machen? Bober bie bengefügten Belange genommen find: ob fie erwa ber Berf. felbft gemacht bat, wiffen wir nicht. Daß fle aber nichts weiter als trafe lofe Reimerepen find, bavon tann fich jeber übergengen, ber fle lefen will, wie es Ree. ex officio hat thun muffen. Det Anftibrungen gum Belege unfere Urthelle mogen wir biefmal bas Davier nicht verberben.

Religiös - meralisches Sonntagsbuch fike Jinglinge und Jungfrauen nach den Bedürfnissen unsers Zeitalters; von M. Gottfried Leopold Schrader, Vesperprediger an der Universitätskirche in Leipzig. 11g. — Erster Phil. — Laippig, bep Bep. 5ang. 1799. 17 Bog. 8. 1 Mg.

Die Bestimmung biefes Buchs giebe ber Litel binlanglich dn. Bir find aud mit bem Berf. vollig barin einig, bas eine religibs : moralifde Bilbung bas vorzäglichfte Mittel jur Bilbung und Beitung ber Denfchen fey. Defto mehr betlas gen wir er aber auch, daß biefe ben ber ermachlenen Jugend in ben mehreften gamillen so gewilfentos jest hintenangefehr wird. Doch mehr als diefe Bernachlaffigung felbft aber wirtt für bie junge Belt bas eigene verberbliche Bepfpiel ber Erwachsenen und Aften. Für jene nuglich ju werben, bat unfer Berf. biefes Buch angefangen ausznarbeiten , welches eigente Ho ben 3med hat, die Junglingen und Jungfrauen (wit bunfichten, daß der Berf. Diefen Ausbruck als Anzebe, nicht fo gar oft wiederholt batte) vorzüglich ubthigen Lebren und Pflichten fafilich vorjutragen; fie ihrem Berfande beutlich und wichtig, und ihrem Bergen theuer ju machen. Und wir muffen ihm bas Bengnif geben, bag er biefem Brecke angemeffen feine Daterien bebanbeit bat. Dur maufchten mir, ba er får junge Lefer fcreibt, bag ber Bortrag etwas lebhafe ter und abwechfelnber mare. Auch bie Gebete follten etwas mehr Barme baben. Bie tonnen inbeffen boch fein Duch guten gamitien als eine febr nübliche Somntagelefture empfehlen , jumal in gebildetern Familien; benn fur bie geringern Belesklassen ist so erwas noch nicht, und auch ju theuer, so sehr auch ber Berf. burch Rurge ju hindern gesucht hat, bas at nicht ju toftbar werbe. Doch muffen wir bezeitgen, bas bie Rurge ber Bafiltifeit biat teinen Gintrag tout.

In Diefem Banbe find 16 Betrachtungen enthalten. Debe fangt mit einem turgen Gebete an; und bann ift jebes. mal eine bibliche Stelle jum Grunde gelegt. Die Betrachinngen dieses Theils handeln: Don den Absichten der Sonn : und Seyertage; Das Angenehme der Janglingsund Jungfrauenjabre; ibre wichtigsten Verbaltniffe; dre Gefahren und Versuchungen; Gottes Wort, (warum uicht Religion?) der sicherste Subrer der Jugendjabre; welche Auchschen bey ben Jugendfreuden nehmen find; daß diefen das Andeuten an Gott nicht binderlich fey; zwey ungegrundete Alagen der 205 Jugend:

Jugend; Erost in unverschulderen Leiden dersell ben; Jugendiabre sind der Sommer den Lebens; ob und wie man die Zebler der frühern Erziehung nerbesser müsse; welche Wohltbaten Jüngl, und Jungst, von ihren Aeltern empfangen haben, und welche sie noch zu erwarten baben; Pflichten gegen diese; worauf berubet das Jamiliengläck, und was können Sohne und Tochter dazu bertragen? über Freundschaft; über Charakter und Charakterbildung.

Dem Rec. hat der lette Auffat vorzüglich gefallen. Es
ift daben die Stelle von der Enthauptung Johannis jum
Grunde gelegt, und die harin hervorstechenden guten und bis
len Charaftere des herdes, seiner Gemalinn und Tochter,
und des Johannes sind sehr gut benutzt. Setzlich wünschen
wir diesem nutglichen Buche recht viele Lesert. Dann sind
wir gewiß, daß von dem hier ausgestreueten guten Saamen
manches Korn ausgehen und Frucht bringen wird.

Mk.

Terte und Materialien zu Religionsvontragen bep Sterbefällen, in allgemeiner und befondrer Beziehung bearbeitet von Abolph Georg Kottmeier, Prediger zu Hartum im Fürstenthum Minden. Ivontes Bandchen. Nebst einem Versuch über den frenen Vortrag, oder das Extemporiren. leipzig, ben Barth. 1799. 124 Bogen. gr. 8-12 M.

Diese Texte und ihre Bearbeitung erhalten sich ben Werth, durch geschickte Auswahl und zweckmäßige Bestrderung waherer Beruhlgung, daher sie allen denen, die ben überhäusen Amsgeschäften nicht Zeit haben, selhst zu suchen, und zu arbeiten, sehr willkommen seyn werden; so gewiß es auch ist, daß sie vom ungleich größen Theile ungeschickter und sauler Prediger werden gemißbtaucht werden. S. 58 ist det Text Hebr. 12, 22, 23, 24 unglücklich behandelt, durch die Krage: Ob die Gesellschaft, die wir im Zimmel antressen werden, größer oder kleiner seyn werde, als

Die Gefellichaft Der Derdammten ? - Ochon bie blofe Songe werenth eine Bindifche Borftellung von abgefonderten Orten ber Seligen und Unfeligen. In Gleichniffen und finnlichen Abbildungen lagt man folche Bilber, ben gang fomachen Menfchen , fich gefallen; aber tein Lehrer muß in feinen Borträgen bergleichen fortpflangen. Die gange 26. handlung des Berf. ift mit folden übelberathenen Ausrede mangen veramftaltet. Die Kinder, welche in der Unichuld fterben, & der Erwachfenen, und die Millionen, die keine Belegenheit hatten, bas Chriftenthum anzunehmen, verans leffen ibn ju behaupten, die Bolle murbe nicht fo bevole tere feyn, ale der Simmel. Dus fich das Bolf daben pict burchaus 2 Plate denten, beren Giner mit Beligen bevollerter ift, wie ber Andre mit Unfeligen? Es ift Beit, daß man, jut Bermelbung, alles Spottes, reine Begriffe aussteure. Des Manfchen Geligteit und Huleligteit liegt in feiner Dentungsart, in feiner Bilbung, und Bergensbels ferung. Dier ift bie Stufenfolge umbfehlich. Jeber bat bier, und nimmt von bier mit feinen Simmel, und feine Solle; feine Ausbildung und feine Leerheit; eines abgesonderten Plabes bedarf es bort nicht, fo wie er auch bier nicht nothig war. Ober, foll etwan jeber Menfch fein Rammerlein bas Sen? Denn feiner ftimmt mit bem Anbern in ben Graben ber Zugend überein.

Lieber den Tert Rom. 19, 8—10 S. 209 hat der Berf. das Thema gewählt: Wie werden wir, auch nach dem Tode dei Unstigen, noch unfre Liebe gegen sie an den Tag legen? und beptäusig angeschre, dies kinne auch geschehen, durch ein nicht übereilzes Begrädnist. Bäre es ihm doch gesällig gewesen, diese Maertie in der genzen Abhandlung vorzustellen! Sie verdient as ihrer Beitracht der schniddese Undank gegen den Toden, und eine wirklich grausame Handlung. Die homilien über genze Psaime, wovon der Berf. ein Beyspiel am 121sten Psaim gegeben hat, und die Bearkeitung der gewöhnlichen Spie siehen zu Leichenveden verdienen weniger Bepfall, wegen bes nuthgedrungenen Iwanges, wemit man zwecknäßige Ideen herbed ziehen muß, und wegen der viehen herrogen gen Beestelnugen, die man-hinwegwänsigt.

Die noverte Abrheitung aufatt Masseinlien och Ranselvorträgen, in Beriebning auf besonden Umssiednie. 1) Bey Alten. '2) Bey Kindern. (Ben dem Bode eines Kindes an den Giattern hat der Berf. eine messelche und sohr nägliche Anneitung zum gewissechaften Bode leine gogeben.) 3) Bey übenftandener langen Todessignali. 4). Bey den Tode eines Janfücktigen z. Sie sind alle wohl gewählt, und weistich begrbeitet. Auch die Abhandlung vom Extemportiem enthält viete nühliche Anneistungen für angehende Prediger, und gereicht den Einsichten der Berf, zur Elee.

Òď.

## Arznengelahrbeit.

Einrichtung und Gesetze der herzogl. medicinischt chirorgischen Krankenanstalt zu Iene, von Christoph Wilhelm Hufeland. Iena. 1799. 55 Seleten. 8. 4 26.

Rur tunftige prattifche Aergte, ja auch for die tankigen Rranten biefer werbenden Mergte, find flinifche Inftitute von weitumfallendem Mugen, nubitder, als manche kuftipies Hae Reife noch Grantreid und England. Derr S. foilbet Die Borguge biefer Anfteiten an fich und vor den hofpitalern in bet Binleitung ju biefer fleinen Schrift. Der junge Mirge wird dadurch jum Gelbitanbeln unter geboriger Leitung Eniche auf Untoften ber Rranten ) angeführt. Sofpitalen haben in Radficht auf Unterftabung und Gulfe armer, fele benben Deufden ben Borges por flinifchen Unftalten. Auch in Rudfict auf Ermeiterung ber Aunft, Berbachtung ber Krantheim, Wirfungen ber Mittel, Bervielfaltigung bes Berfuche ju genauerer Beftimmung berfelben , find jene vots guglicher. Aber was die Bildung junger Mergte jum praftie feben Beilgefchaffte aulangt : fo fcheinen ban Berf. flinifche Inftitute ben Rang ju verbienen. Der junge Arst wird bier fethfthatig, im Spitale ift er meift paffin; er flaht twat wenig; aber recht und genau, ar hatommt ein geiffenes Intereffe an feine Rranten, er lernt bas menfolice Elend

milice fennen , verfeinett fein Bolifil ic. im Bultale feent au. wie bie Dinge fenn follten, itm Juftitute, wie fie find; er demt beffer fich mach ben Eranten accommobiren, er lerne nicht bloß Rrantheiten, fonbern auch Rrantlichteiten tennen: er befommt einen vollständigern Ueberblich bes gangen Rranfe beitszuftandes, er wird beffer baran gewohnt, auf ben Ginfinf ber ben Rranten umgebenben Umftanbe, biatetifche Das Tengen ic. jur Erregung und Unterhaltung ber Rrantbeiten Bu feben; ber Bebret tann jeben jungen arit genauer beobam. gen it. Bir helennen , baf uns unt bie meninften Biefer Grande, ber lette noch am meiften, von bem boberen Berthe Minifcher Unftalten vor Spitalern übergeugt haben. Es icheine uns bavon bas namliche zu geiten, was Pope von ben ver-Schiedenen Regierungsformen lagt : welche am beften verwale set wird, ift die befte. Der Rec. bat feine praftifche Bills bung felbft in einem folden Inftitute erhalten, er ift bamie , alfo genan befannt, ertennt bantbar ben mobithatigen Gins flus, melden es auf ihn gehabt bat; weiß aber and febr aut, wie jammerlich manche Rrante mit Mergeen und Arte neven verforgt waren, wie fparfam alles eingerichtet werben mußte, wie felten ber Direttor nachfab, wie mangelhaft Die Beobachtungen über bie Rrantheiten, wie gebrechlich die Bers. Suche mit neuen Mitteln, wie alles nach Ginem Leiften, bas mals ber gaftriiche, abgemeffen, wie wenig Brepheit einem jungen Manne im Denten und Danbeln gelaffen war, wie mie ben Schermenzeln gefpielt, wie fast nichts als Empiriter ges-bilbet wurden, welche tapfer im Receptschreiben, fcmach in Beurtheilung ber Rrantheit maten, a. f. w. 15 Rabren, mag bas anders fenn, und ift, wie ber Rec. 2 feinem Bergnugen fab und jur Steuer ber Babrheig fagent muß, in herrn Infelands Alinifum anders. Ree, ibnt einer Sigung beffelben bengewohnt, und ben liebreichen Umgong, bas Ramillenuaffige, meldes swifden Deren D. und feinen Odas lern berricht, fo reigend, ale die Benauigfeit in ber Auffuchung. Die Beideibenbeit in der Beurtheilung der Rranfheft lobente mirbig und bie Delifateffe gegen andere Denfende bemunbernes werth gefunden. Soll Rec. gesteben, was ihm migfallen bat : fo mar's, wie ibm buntte, eine gewiffe Meigung zu einigen Liebe lingemitteln, in der Theorie eine Scheinbare Borliebe mi Ofra. feln und Burmern als Rrantheitsurfachen. Das lette fann Ach allerbings auf enbemifche Ronftitution granben ; aus bem erften entfpringen ungewiffe Besbachtungen und mande ans D1 5 bere

dere Sebrechen einer guten medicinischen Prottie? Alles übrige ift musterhaft, und wir wänschen den Studkenden und der Atademie Glad, welche statt Eines, sogar zweg gute kinische Inftitute befigt!

Bemerkungen über das Nervenfieber und seine Complicationen in den lahren 1796 - 98, von Christoph Wilhelm Huseland. Iena. 1799, 199 5. 8, 12 22.

Der berifchenbe Rrantheltscharatter mar in ben letten Jahren' (wie, jum Sluck ber Btownichen Lebre, faft uber-'all) nervofer ober afthenischer Art. Die Urfache lag große tentheits in ber Atmosphate, im fonellen Bechfel berfelben, 'in der feuchten Luft (Browns Spft. S. 123) und manigeinden trodnen Kalte (h. 122), (herrn his Bemerkungen in ber Dote &. 4 ftimmen gang mit benen bes Berrn Manteus St. 1. 6. 99 überein. Bang aus unferer Beete geschrieben ift bie Folgerung aus biefen Bemertungen S. 7, baf manchmal eine geraume Beit hindurch eine von benben Methoben, balb bie reigend ftartenbe, balb bie ausleerend Towachende anwendbar feyn fann, ohne daß man gerade bierans einen Schluß auf bie Dangel ober Borguge biefes ober fenes Spftems machen burfe. Aber wenn bief nun ber gall fest mit bet reigenbftarfenden Dethode fen follte, warum deffen wir denn unfere Deflamationen gegen die Brownfche Seilart nicht fallen?) Affektion bes Senforiums und Det benfuffeins, widerfprechenbe Symptomen, Beranbertichteit Der Santfomptomen waren ble Charaftere bes Biebers. Geiwohniich zeigten fich ble zwey Sauptformen erhöhte und (ober) verminderte Empfindlichfeit; oft lag doch auch in auomalifcher Aftion ber Kehler (birette, indirette, gemifchte 'Sawache nach Brown). Katarrhalische und rheumarische Defdwerben giengen bem Bieber voran ober jur Gelte; saftrifche Ungeigen waren nicht baufig, nicht wefentiich, bloß fymptomatifd; Burmer baufig und gefährlich; bie Dauer '6 bis 8 Bochen. Dit ben Rrifen war es unbefrimmt, juweilen waren fie gar nicht bemertbar, am wenigsten, je telner nervicht bas Fleber mar. Beobachtung einer hippofratifden

thiden Krife G. 17. (Babrideinlich wurden benn boch Reigmittel fortgegeben, vielleicht um fo fleißiger, je fcmåe, cher die Rrante war? Der bielt man inne, und verließ fic auf die Beileraft ber Datur, und legitimirte fic, fine exrernis rebus, biefe? Um gegen ober fue Brown zu ente icheiben, mußte jebe Stunde mit ihren Ditteln beftimmt fenn.) Die Rur beftand in der Bebandlung des Fiebers an Ach : ben Somptomen und Romplitationen beffelben. in bebende Grundurfache beftand in Schwache und anomalia fcher Birfungeart bes Dervenfpftems; alfo geigenbe, ftarfens be, foidlich nabrende, aber auch antifpasmobifde und pare totifche Mittel Chatte Derr B. lieber an biefer Stelle Die letten vagen Musbrucke vermieben, ba man verschiebene Begriffe mit benfelben verbindet, und fie folglich verwirren.) Allgemeine Reizmittel waren reine (Br. 6. 5. 146) trochne Enft , maßige (f. 118, 115, 291) Barme, Bafden mit warmem Baffer und Seife, Bein, Brauntwein, Rama phergeift (5. 552). In Abficht ber übeigen Mittel mußte auf ben zwepfach verschiebenen Schwächezuftand Rucficht genommen werben. Bep bem einen waten ber Duls fanel und veranderlich, ber Bein und andere Reigmittel verfclime morten bie Bufalle, (vielleicht weil man fie nicht in binreichend Bleinen und oft wiederhotten Dofen gab?). Bier man Schwäche mit erhöhter Reigfähigteit (Debilitas dirocta?) bier mußten bie fanfteften; im zwepten galle, bep Schwache mit vermitiberter Relibarbeit Die fraftigften und fluchtigften Reimmittel angewendet werden, und es gab bierben gar feine allgemeine Bestimmung ber Dofen. (?) Segen Schmache mit verminderter Reigfähigteit mußte der gelindefte Brad (?) von Reig gewählt werden, und bie Doffs und Musmahl bet Mirtel war fcweriger. (Scheint ben obigen Augaben 6. 21 einigermaafen ju wiberfprechen; wir trauen uns aberhaupt nicht, eine Parallele zwifchen biefen Sufelanbichen und ben Brownichen ju ziehen.) Die Mittel beftanben in flichrigen Reigmitteln; woben aber ibr verfchiebener Reise grad, fo wie ibre fperififche, qualitative Berichiebenheit in Unfching gebracht merben mußte. Dan tonnte bie verfchies Dene Reimirtung auf boppelte Art erhalten, entweber burch bie Berichiebenheit ber Dofen, ober ber intenfiven Graft ber Refgmittet felbft. Go 3. B. fonnte bas udmliche Dittel in fechefacher Dofie einen fechefachen Reiz erregen; und bann einger intenfiv fechefach ftartern Mittel gleich fepn, und V.V. (TRan

(Man bat biefen Soundias ofe ber Brownkinen Materia mebifa jum Bormurfe gemacht.) Diefes galt jeboch nicht von allen Mitteln (ber Bert. Berf. leuft ein, und verliert fic baraber, wie oben ber ber Bestimmung bes boppelten Schmaddeguftanbes, furchten mir , in Subtilitaten.) Gin Dauntunterichied Diefer intenfiven Rraft liegt barin, bag mans de Mittel bas Cirtulationsfoftem meht, weniger, ober gar Alcht reigen , und folglich , unabhangig von ber nervenreigen-Ben Kraft (?) mehr ober weniger bigen. (In bes Grabafon der Mittel feht, als ichmacher, Effigfalmial und Bale brian vor Genega und Bintfald, was wir fur irrig balten.) Zugetbem tourbert Baber, Ueberschlage, Ripftige, Blafene pflafter ic. angewandt. (Bu ben Rloftiren nimmt ber Berf. Laud. liqu. gute, IV - VI. mas gang erstaunend menig ift. Heber bie Borficht, Rluftire ben bosantigen Biebern anzumene ben, f. Choms Bemerkungen G. 205,) Die zwepte Rloffe bon Metelir waren bie firen Starbungemittel, melde im Aufange weniger paffent (Br. S. f. 105, 127) waren; bber vetfluchtigt, pft Brech = und Andleernugmittel woraus. gefchicft, ben baterthifden ober theumatifcher Komplifation Bermieben werben mußten, burch topifche (eutzündliche) Affektionen verhindert wurden. Je großer bie Ochmache war , je mehr und langer ihmadende Urfachen vorhergegane hen waren , befe mehr mar ber reichliche (?) Gebrauch ber felben mit finehtigen verbunden angezeigt. (Dag China ben aufetfer Schwache ben weitem maniger nuft, als biffufible Meife, baven bat Rec. wiele Beweife. Die China fann fcon befiwegen nicht belfen, welt fie nicht verdauet wird. Daß bas faite Sinfufum der 2ibladung worzugieben fen, balt Rec. fir eine Grille.) Eben fo wenn fich graße Laxitot und Dete ding ber Daterie fur Berfebung, Rolliquation, Saulnis feigt. Immer wauen fie jum Ochieffe ber Rur nothwendig bas icheint aber auch oft Gemobuheit, und Dobe ju fenn ). Die Rubrungeniteit bestanden in nicht fetten Gleifchbrüben, (6. 290) Cibotter in Bruben aufgeloft, Gage, Burgeln te. Die frampfftillenden und narfotifchen Mittel, welche einen enomalicen Buftant ber Merventhatigfeit nicht burd bebung bet entfernten Urfache, Etarfe, Comache, franfbaf ter Reig, fenbern burch unmittelbare Ginmirfung in Die Merven felbft aufheben, (bier tommt ber Berf, auf fein Liebfligsthema, wordber nach fo ein bichter Mebel liegt!) find miefach: Reigmittet, welche burch einen fpecififchen Ein-

Beuck, Reit, Gogenveis jene Ansimile auffelen, und theilt. Die Ciefulation vermebren, erhigen, g. B. Balbrian, Die fam , Die fluchtigen Galge ze, theils nicht, fublen g. B. bie Metalltaldie, Bredmittel in Heinen Dofen. (Es fcheint in Differ Ertlarung viel Bewagtes ju fenn. Der eigentlich qua-Mative Reis ber Argneymittel auf ben lebenden Korper', bas Bie? blieb and ben bet feinften Ertlarung immer noch fo buntel, daß Brown ihn gang übergieng, und die Summe ber Birfangen ber Arzneymittel nur nach quantitativem Betbaltniffe bestimmte. Gewiß ift Startung, Schwachung it. , und Debung ber entfernten Urfache nicht einerlen; eber burfte fle einerlen mit jener unmittelbaren Einwirfung in Die Dets ven felbft fenn. Auch wirft jedes Argneymittet burch einen fpecififchen Reig, wovon die Summe, fo wie fie bem Mrzie bemerfbar wird, entweder Starfung ober Schwachung im Brownfchen Sinne ift. Jedes Arzneymittel ware alfo ein Specifitum, ober teines fo ju nennen. Enblich fcheinen une, menigftens Die Bredmittel in fleinen Dofen feinesweges at ben tublenben Mitteln ju gehören; ber Duls bebt fich bate auf, ber Rrante fangt an git fcmiten. Die Detallfalde fceinen bas Lebensprincip felbft anzugreifen, und folglich, als Schwachungsmittel, nicht fur bieg Bieber ichieftich ju fenn.) Die Marcotica ichwachen ble Rerven (paffen alfo nicht bennt Bervenfieber, wo obnebin icon Schmache ber Merven ift), befonders die Seelenempfindlichfelt, und erbiten entweder 1. B. Mobnfaft, ober nicht j. B. Bilfentraut, Rrabenaus gen (erbigen nach unfern Erfahrungen alleebings) Schiet. ling ic. (Wenn herr S. auch bie letten ju benjenigen Mirtein rechnet, welche die Rrafte beben: fo burften fie biefe Benennung nur bochft uneigentlich verbienen. Die Befanfthung, welche fie gewähren, ift mit einer folden Dumite beit, Erichlaffung te. verbanden, bag fie teinen großen Berth haben tann.)- II. Behandlung ber Somptomen, tole figuative Andicerungen, Blutungen, Diarrben, Schweffe, Seftige Deftrien, Rafen, Rrampfe, Ronvalftonen. (Mus recht icon und gut, bis auf die gormel G. 59 wo entweber bet Ratechu, ober bet Affann wegbleiben tonnte, und 50 Tropfen Laudanum unter 8 Ungen febr wenig find.) III. Bebanblung ber Kompfifationen , i) theumatifche und fatarrbifde. Die Rur verlangte burchaus (?), bag man fic einen reizenden, ferafft Stoff babeb bathte (bag gewiffe Otgane, Drufen Daus, Daustein mebe ffeten, als andere, but

lich afficiet waren) von deffen Daseyn herr A. Aberzeuge ift (Rec. verweift baruber auf Deren Thomann in Rofche laubs Dan. 1. B. g., St.). 2) Saftrifche Kompl. wo frantbafte und beterogene Materien in ben erften Wegen bie Rrantbeit verichlimmerten, wo die reigenden und ftartenden Mittel nur erft nach Ausleerungen balfen. (Auch bie Drownianer werden jugeben, daß manchmal ben Epphus ortliche Aufammlung von Unteinigfeiten fenn tonne.) Die Ausleerungen waren ichabhaft, nicht maffericht. (Sft etwas un-Die Anschuldigung ber Bamberger Zergee mis Beutlich! -gen biefe felbft beantworten! Berr B. nimmt un, man habe Durch Startungsmittel ausgeleert ober ausleeren wollen; bas tft aber falfc. Erfolgte Purgiren ober Brechen auf Star. Bung : fo murbe entweder bas Mittel nicht verbaut, ober pafte nicht. Durch Starfungemittel Ausleerungen bewirten wollen, mare thoricht. Aber gefest; fo laft fich noch immer baraber ftreiten, ob biefe langfame Ausleerung fo viel fcabe, als bie fcnelle butch Durgangen ?" Auch mare ber Effett nicht ungewiffer, inbem nichts ungewiffer wirft, als Abführungen. Die Reforption burfte bev biefem Schwachen. auftand aller Organe und Rrafte eben nicht fo geschwind vor fic geben, mithin eben nicht ju fürchten fenn. Die Burmer geben meift für fich, ober benm Gebrauche bitterer und ande rer Startungsmittel ab. - Bir find weit entfernt, bie von herrn S. bestrittene Thefie ju der unfeigen ju machen; wollten aber nur zeigen, bag man gegen ibn ercipiren tonne, wenn man wolle. Bill herr D, gar bie bigenben Purgamen in Sous nehmen : fo ift ber Einwurf ber ent Junblichen Anlage zc. gang auf ibn felbft anwendbar. Auch rechnet Brown die Mittel nicht sowohl, als vielmehr ben tompleten Effett ju ben Schwachungen. Am Enbe S. 85 mabert fich Berr D. und weift bie Brech : und Burgirmittel in engere und bie richtigen Grangen.) Es war von befonbern Rugen, Die Brechwurzel mit Bibergeil, Bifam zc. ju mifchen. (3n ber Rrantbeltegeschichte & 96 erinnern mir. daß Seitenfteden entgunblich fenn tonne, auch wenn nicht aufe [erfte] Aberlaffen Erleichterung folge. Oft wird bie Rrantheit icheinbar beftiger. Bie glauben, bag berr D. richtig indicirte, fchranten nur biefen Sas ein.) 3) Ent Bumbliche Rompl. tonnte allgemein und ortlich fepn; jene wenn entzundlicher und vollblutiger Buftand mit dem Rieber verbunden war ( herr D. fest die Leiben ber verfchiebenen **Cotteme** 

Bofteme bes m. K. sebr fcon und wahr anseinander.) Er entftanb, wenn gewohnte Blutfluffe unterbrudt, ober ein gefunder, farter, vollblutiger Wenfch burch bas Rontagium Des Mervenf. angeftectt, auch wenn bep einfachem Mervenf. überreize murbe. Das richtige ober gefforte Berhaleniß bes Pulfes jum Athmen bient, ben entjundlichen vom nervichten Buftanbe ju unterscheiben. In der Rur mußte man antis phlogiftifche mit fiartenben und gelinde reizenden Mitteln verbinden, manchmal ein wenig Blut laffen, Salge, Sauren, Antimonialien in fleinen Gaben mit Dervenmitteln, melde nicht bisten . . B. Balbrian (bist nicht?) Bintblume, Gie denmiftel, Genega, Effigfalmiet verbinden. bisende Mittel waren icablic. Bige Startungemittel maten beffer als fluchtige. (Rec. bat in einer abnlichen Epidemie grabe bas Segentheil gefunden , fluchtige Startungsmite tel , Balbrian , Arnita , Angelita mit Salmiat, Minbererss geift , Lampfer ic. thaten vortreffliche Dienfte. ) Bep ort-Ucher Entjundung ift ju untersuchen, ob es mabre aftive Ente gundung ift. (Die zwepte ift Taufdung, und gebort nicht bierber.) Die Lotalaffettion, welche mir Entgundung nene nen, fann burch zwen entgegengefeste Urlachen erzeugt mes ben, burd eine außerft erhobte Lebensthatigfeit ber Befafe (6. +69), oder burch Mangel berfelben (6. 204 f.); aftive und paffive (ftbenifche und afthenifche) Entjundung. Die Urfachen find entweder allgemeine Diathefis, ober brilide Reigung im entjundeten Theile felbft , ober in einem anbern. konfensuell. (Die lette ift noch nicht mit der geborigen Sorge falt beobachtet und aus einander gefest.) Es tann alfo obne allgemeine entzundliche Beichaffenbeit eine briliche Entauns bung entfteben, ja fogar ben allgemeiner Schwäche Des Dervenfpftems, beym Dervenfieber eine aftive briliche Entifine bung. (Brown laugnet bas; bifferirt überhaupe in bem Begriffe von ortlicher Entjundung. S. 206.) . Die paffive ift entwedet urfprunglich, ober fefundar b. b. entweder Folge allgemeiner Fieberichwache und außerer Berletung, aber Folge aftiver Entjundung (indirette Schwache. 3's Rote &. 148 paffet Browns Spft. G. 131. Rot. V. Bor ieber paffiven Entjundung muß freplich eine aftive Red gung vorangebn, wie auch ichmachende Mittel erft reigen.) 4) Die faulichte Rompl. b. b. Schwachezustand mit anfangender Entmifchung (murde nach Reilfden Begriffen ben jedem Fieber fatt finden,) und Auflofung ber organifden Materie.

Materie (ber Bifte). Der fochfte Wab bes Bervens konnte bas bewieten, bfreter geschach es, wenn birfachen auf ben Korper wirkten, welche unmittelbar (?) und chemisch (?) Die Putrescibilität der Materie vermehrten, 3. 25. wenu putrescible Antage, forbutifche Diathefis (burfte nicht einbe bey mit ganinif feyn ) ba war, putrefcible Subfangen bem Korper bengefügt murben. Aleischspeifen, welche nicht verbauer wurden (biefe allein machen wohl fo leiche fein Rauffieber), verborbene animalificte Luft, Unreinlichteit, menicigeheltene putrefcible Oubstanzen, Gaffe, Gorbes, gu große Batme. Die Rur war ftartend mit gufammengiebenben Mitteln. (In einer von den Krankengeschichten ift ein Retept mit Borat, Brechweinstein und Rhabarbertinftur, welches rote fur teine gludliche Mifchung halten, im anbern Lien, C. C. Liqu, anod, Ele. Whytt. von jedem 3 Ungen, alle & Stunden 90 Eropfen, welches vielleicht ein Dructfebe let ift.)

Wie haben biese Kiefne Schrift einer weitlauftigen Augeige werth gehalten; ihr Inhalt, ber Name bes Berf. die Perehrung, welche wir für ihn hegen, forberten uns dazu auf. Wir haben sie mit Aufmerksamkeit durchgegangen, nicht aus Tabelsucht; sondern weil wir glaubten, mit eines Schrift, welche, wie dies, von jodem Arzte gelesen wird und werden muß, konte es Berf. und Nec. nicht genau gemug nehmen, selbst in Worten und Kleinigkeiten. Wir haben sie sorgiam mit den Brownschen Lehren verglichen, theils aus Neugierde, theils aus Interesse, um zu sehen, wo beyde große Manuer sich von einander entsernen, oder einander begegnen. Wie haben freymärhig demerkt, was mit unserer Ueberzeugung nicht im Einklange war, und fürchten nicht damit dem Verf, zu missallen.

Fp.

### Romane.

Deroine, ober bas Weib in mamischen Berhaltniffen. Eine Geschichte aus ben jesigen Zeitlauften. Leipzig, ben Jacobast. 1799. 310 S. 8.

I 992.

Beroine ift bie Lochter eines febr reichen akabenikhen Ge-Ehrten , ber in feiner Che nur Tochter erzeugt , und beebalb; eben nicht febr weife fut einen Professor, febr ungehalten auf Rrau und Lochter wird, weit fein bochfter Bunfc mar, els nen Sobn ju erhalten, aus dem er ein gumen der gelehrten Belt ju machen benet. Begen biefes vereitelten Bunfches beträgt er fich febr mvaterlich gegen bie nach bem Cobe ibret Mutter ihm übrig gebliebenen Tochter, Matalie und Derois ne, folieft fich zwifden feine Bucher ein, und fiebt bie Rine ber faft nie, am wenigften tummert ibn ibre Erziehung und Bilbung. Eine alte Dubme, bie in feinen Dienften bie Dauchofmeifterinn macht, und ber ben Rindern Mutterfelle vertritt, ift jartlicher gefinnt. Gie ergreffe, um bes Barere Aufmerkfamkeit auf feine Rinder rege ju machen, bas Dite tet. Deroinen in Rnubentfelbung ju freden, und fle fo auf bein Bater ftoffen ju laffen. Dieß Mittel wirft; ber Beet Desfesor ertennt nicht gleich in der Bertleidung feine Tochs ter, ibm gefalle ber fremmutbige bubiche Rnabe, und obgleich er es misbilliget, als er endlich Die Berkleidung erfahrt: fo giebt er doch ju , baftiberoine die Berfleidung benbebaft , ale ... Rhabe unterrickter, and fogar ale Student ummatriculfre wird. Dieg bauert bis jum plotlichen Tobe bes Batere! Die Dabden tommen unter alabemifche Bormunbichaft. Die verkleidete Beroine, Die bisher für einen Better des Brofeffors galt, muß unter einem Bormand bas Saus vere toffen, und die angeblich abmefende Tochtet foll fommen. Beroine tommt nun in weiblicher Rleibung ale Tochter wies der, und tritt die Erbicaft an. Blog ibre Schwefter und ibr Bormund, ein Professor, bem fie fic entbedte, wiffeit um Die veranberte Rleibung. Auf einmal etitbeint, man weiß nicht recht woher, ein Rammerjunter von flurbaas! featimiet fich ale Ontle ber Daboben, und nimmt fie gegen ein aufehnliches Roftgeld ju fich, um fie auszubilben. abliden Gefellichaften, worin fie nun geführt werden, befili gen Beroinen nicht, beffer bilbet fich Manile barin. Beroli me an mannliche Denfart, Sandlungebet und Frenheit gewoont, fühlt alle Augenblicke bie Reffeln, in welchen bas. weibliche Sefchleche untet bem Despotifmus ber Dannet lebt. Dieg giebt ju munderleb Betftoffen gegen weiblichen Ebn'und Etiquette Bernmaffung. Bit ibergeben eine Rrepes wed ihrer Schwefter, Die an einen tief in Schulden ftedenben Bruber ber gnabigen grau Sante verfappelt werben foll, unb 27. 21. D. 23. LIL 23. 2. St. VIII Left. ·fid

sich strauber fich bagegen aber einem freinden angeblichen Baron in die Arme wirft, der ale Spieler, Rauber und Mörder flüchten muß, nachdem er die jur Baronesse durch seine Verheprathung mit ihr erhodene Natulie um viele taufend Thaler und Juwelen betrogen hat: Natalie tauft für den Rest ihres Vermögens ein Landgut, und lebt da in der Stille. Pervine, durch alle diese Auftritte moch mehr, als sie es schon war, gegen das Männergelchlecht aufgebracht tritt als Volonie in Willtardienste ben einem Frehrorps, das gegen die Neufranken, marschiere, und hebr vier Wochen nach ihrer Anstellung einen seindlichen Mehltransport auf. Pier schilfs der erste Theils obgleich das Litzlblatt nichts davon erwähnt, daß nach mehrere Theils sogleich das Litzlblatt nichts davon erwähnt, daß nach mehrere Theils sogleich gen follen.

Det Zweck bes Berf. ift ohne Zweifel, ben Cas ans ichaulich ju machen : bag mati bem welblichen Geschlecht uns recht thue, wenn man glaubt; es forme nicht eben fo: gut wie das manuliche Geschlecht fich forverliche und geistige Bere tigfeiten erwerben; er fucht an Beroinen ju geigen, bag es bloß an ber verkehrten Biloung und Ergiofung der Madchen liego, wenn fie bas nicht werden, was dubiRnaben gemacht merben tann; ble Schuld liege bloß ar ber Anmaagunga Despotie, Schlasbeit und Indiscretion des mannlichen Ge-Wiechts, u. f. w. Run wird wohl niemand ju laugnen be gebren, daß unfere weibliche Erziehung noch gar viele Dane gel habe, und daß das weibliche Weichlecht fo aut als das mannliche einer, fortichreitenden Ausbildung fabig fen auch mobl einer ausgebildeteren, fefteren Erflebung, als es ger wahulich erhalt. Aber des Berfa Bergine ift und bleibt dennoch ein Zwietergeschöpf, bas, bevor nicht alle unfere burn gerlichen Berhaltmille und Ginrichtungen von Grund aus verandert werben, weju boch wenig Busficht ift, in gar fein Berhaltniff:pafit. Bous nun alfo: bem Beibe eine Bildung nuten foll, die ibm , fo wie unfere Belt jest beschaffen ift in jebem Augenblicke guriCaft wird, und ibm feine wirte lichen Barbaleniffe und Lagen brudent macht, ift nicht eine aufeben. Ein Schriftfteller tann inbeffen bas Recht babebe ein Beib in mannlichen Berbakeniffen aum Begenftand feinen Darftellungegabe ju machenes purmmachten wir bieren . fen Diefer Darftellung auch Rudfiche amfrete nun einmal befte benden , und mohl nicht fo feicht aufsichebenden Lagen ; Were baltniffen . Welchrantheiten bes Boibesint burgerlichen und display to the time of the state of the Daysille

hänstichen Lebeit zu nehmen; nicht bloß das Drückende feiner Lage in Kontraft mit der freven Lage des mannlichen Sen schlechts zu stellen, wie der Verf. bisher in dem erften Thutte bloß gethan hat. Mäntlicher wurde das Such ohne Zweisel werden, wenn im Versolg der Selchichte Heroinens gezeigt wärde, wie die Lage des weiblichen Selchichts, ohne unsern bürgerlichen und hänslichen Verhältnissen zu revolutioniren und ganzlich umzustürzen, zwar verbestert werden könne und misses wie aber auch gerade um dieser Verhältnisse willen ein Welb bep aller verbesserten Bildung doch in einer gewisten Selbeicht das die Kortsehung uns dennech dahin führt; wit wollen sehen, wie konten sehen, wie konten beine führt; wie wollen sehen, wie konten sehen, wie konten sehen, wie wie wollen sehen, wie konten sehen sehe

Ohngenchtet ber Berf. nicht fchiecht erzählt: fo. bebarf ber Stul boch bier und ba noch ber Feile, und wenn ber Berf. Die langen Raifonnemente, die oft gange Rapitel, wie Dres blaten einnehmen, mehr in ben Bang ber Befchichte verfleche ben, und gleichfam im Borbengeben aufgreifen, ober bert Lefer fo nabe legen wollte, bag er fie felbft nothwendig mas den mußte, ofine baf fle ibm vorgetauet tourben : fo ift fein Sweifel, bag baburth bas Buth an Intereffe gewinnen, me nigstens mehr amuftren wurde, und amufirt will unfer Lefer publifum fenn, werm man etwas aber etwas belebren will: Das lette ift boch wohl bes Berf. Broet, alfo muß er auch bas Erfte wollen. - Lieber die mandenlen psychologischen Byrunge und Ulinvahricheinlichfeiten in ber Composition bies er romantischen Geschichte lagt Rec. nichte, da sie mobl ier em feiner Lefer auch fcon in dem oben gelieferten turgen lusjug berselben von selbst einleuchten werden:

incest ober ber Schufgeist von Avignon; ein Bentrag zur Geschichte der Verirrungen des menschliden Geistes und Herzens. Erster Theil. Greiz, im Voigelande, ben Henning, 1799. 280 S. Zwepter Theil. 228 S. 8. 1 M. 8 R.

Dieß Buch bat zwen verschiedene Seiten, von benen man betrachten tann, und von benen betrachtet und beurtheilt, es nad Berichiebenbeit, bes Gefichtspitifts bet Dichter Ind aber Sabel erbalten fann. Rec. will unpartenifd bende Orb ern zeigen. Der Berf. wollte Die Schilderung eines Dans nes aufftellen, ber in fichtbarem Rampfe ber ebleren On fable mit bem verführeriften Sittenverberben ber großen Belt, Die Stimme bes beffern Gelbft in fich mit Metaphern und Sophismen übertauben, und ben ungefiorter Ueberie aung bie fcrepende Bunbe ber Berführung ben Stein bet Beifen nennen konnte. Diefen Dann nammte, er Lubwig Rragt man ben' Rec. ob bem Berf, biele Schilbe rung; in fofern fle ein afthetisches Runftwert ift, gebingen fen? fo antwortet er ohne Bedenten : Sa, fie ift ibm ge lungen. Es mußte ein febr übellauniger Erieieafter fenn, bet - einige Stellen und Bendungen etwa ausgenommen, Die man anbers motivirt erwatten tonnte, und anbers geftellt haben marbe - in ber gangen Schilderung nicht ein bichte rifches Runftwerk fande, bas bem Rovie bes Berf. Eber macht. Bein fogenannter Schutgeift von Aufgnon, bes biet fo viele Anoten fchurgt, fo viele loft, ift freplich nut ein Dond, und mar ein fo wunderthatiger, im Duntein wis fender Mond, daß man eine gute Dofis Glauben mitbrim gen muß, um an ibm nicht irre ju werben; er etinnert fer ner an ben Armenier in Schillers Seifterfeber, wovon wir fcon fo viele verungludte Copien haben; aber bemungeachen mochte Rec. um Diefer Copie willen, Die veigimellen Blac. bie im Ganzen berrichen, nicht verwischen. - Quez, er balt biefe Schrift als Bert ber fconen Dichtung, ber Dantaffe der Diction (einigemale fand Rec. fallch genochen latt geracht gebraucht') für eines unferer beffern Drodutte bes Dentichen Literatur; Die berben Sauptebaraftere. Torfet und Sulie, find mit vielem Runftfleiß entworfen, durchgeführt und ausgearbeitet, Die Leidenschaften mit einer Energie gefdil. bert, wie wir fie in neuern Romanen nur felten finden.

Aber sein Torfet — und das ist die andere Seite des Semäldes — ist ein Bosewicht der erstru Art, und was das Schlimmste ist — der seinsten Art, gegen den alle Boselace nur Anfänger und Stumper sind. Er ist Wüstling, nicht bioß nach Grundsägen; sondern dies Grundsäge sind von ihm in ein System gebracht, und diese System vertheidiget er mit so blendenden Sophismen und rechtsertiger jeden Schritt, den er zur Verführung der in engesteiner Andackt schwäre

fordemenben Julie thut, fo fünftlich, bas man, wenn man and bes Berf. bichterifcher Darftellungsgabe Gerechtigfeit wiederfahren lagt, boch eben tein bigotter boperorthodorer. Rirdenglaubiger ju fepn braucht, um in diefem Zorfet ben gefabriichften aller Teufel, ber Die Uniduld langfam nach ben Befeten der Anatomie zerfielicht, au finden. Det verftorbene Lnigge machte in feiner Geschichte ber Aufflarung in Abpffie nien es jum Grundfas im Evder der Gefebe von Aboffinien, daß es feine Bermandtichaftsgrade, die ein eheliches Bundnif unter Blutefreunden unerlaubt machen , gebe; aber Lub. wig Corfet weiß bieß noch weiter au treiben. Geine Julie, ein Dabchen, beren Seele fo rein, wie ein von teinem Sauch je angelaufener Kriftallfviegel ift, wird von ihm, beym vollen Befibl, bas er von ihrem innern Berth und von ber Abidenlichteit feines Unternehmens bat, jum Opfer feiner Lifte bestimmt - und gwar mit fattblutiger Leberlegung bestimmt - felbst dann noch bestimmt, als er fie fur feine biblice Schwefter extennen muß. Er weiß ibr bie Ehe, ja felbft bie Bureren zwifchen Bruber und Schwefter burch Grunde annehmlich ju machen; bas Dabden fallt wirtlich in feine Arme, und der Teufel weiß fle und fic durch Gruns de ju beruhigen und ju rechtfertigen.

Diefer einzige Zug charatterifirt ben helben biefes Normans hinlanglich; andere Berführungsseenen, bie hier vorstemmen, sind gegen diese nur Kleinigkeiren. Rec. laugnet wicht, daß er auch inr der Darstellung dieser teuflischen Sophisterepen, des Berf. Kunft anertennen muß, und daß er es nicht verhehle, daß es Sophisterepen sind; aber was werden benoch die Woralisten zu dieser softematischen motivirten Leufelsmoral sagen? Webe dem Berf. wenn der Klerns über ihn herfällt!

36.

Walsleben und Helfenstein, ober: soll man henrathen? Ein Versuch nach Benspielen in biologisirter Form. Danzig, ben Troschel. 1799. 204 Seit. 8. 16 %.

Denelicher ware gewesen : Ein Berfuch in blatogifteren Eret abbtungen; benn bie Sauptfrage wird bier in einem Dugent Siftorden behaudele, imd fo viel nur immer fich thun lieff. gefpuacheweife. Berabe bieg aber ift Urfach, bag ber Dinlogen mehr als einer febr unnaturlich ausfällt, und Frauen-Bimmer aus ber feinern Belt, wohl gar in Begenwarr von Manneperfonen womit fie wenig bekannt find, einander Dine. ge ba ergabten, Die in guter Befellichnfr fcowerlich je que Sprache gefommen find. Laut Des Undengeinten Botberichtand eine frangofifche Movelle ben Stoff ber. Da unfer Candse mann aber deutsche Sofe, Ramen und Derter überall unterfcob: fo entftanden daraus folche Zwittergestalten von Zon und Sitte, daß man nunmehr in Utopien umber iert, und nach Originalen ju bergleichen Copien fich vergeblich umffebr. Dit einem Bort, Die form ift fo gut ale verunglact, und alle die feinern Discuffionen uber Cheftand, Liebe, Rotettes rie. Egoifmus, u. f. w. woran es bam Bertchen fonft nicht fehlt, verlieren burch bie 2ttt und Beife, wie folche bier jut Anichauung gebracht merben.

Uebrigens ift bas Buch, wenn man vom Dialogenfine abfieht, lesbar genug gefdrieben; und eben begbalb fant Rec. es um fo weniger empfehlenswerth. Sehr oft namlic ift barin won Lift und Erug und Umgulafffgeeften Die Rede, beren Beftrafung entweder gar nicht, oder febr fpat, ober fo amendeutig erfolgt, daß junge, noch unetfahrne Lefer, Les ferinnen hauptfachlich, ben gangen Opaf fur fo fchlimm nicht balten, und manches fich barans fur ben Rothfall merten werden, was ihnen am Ende boch folecht genug befommen burfte Rur folche, die mit bem Laufe ber Belt und ber Inconsequenz bes Bergens schon beffer bekannt find, ift fremlich ungleich weniger zu befürchten; benn biefe merben bie meiften ber bier aufgerischten Diftorden febr unwahrscheine lich finden, und fcon defhalb die Leferen fcmerlich aushale Bas hilft ein erträglicher, felbft angenehmer Bortrag; wenn das, was man ju boren befommt unfre Grundfate noch fdwankenber als znvor laft, ber Gefdimad nicht reie nen Genuß erbalt, und Mitgefahl fur Begenftanbe verlangt, aber wirklich rege gemacht wird, bie biefes Aufwandes am Ende fich unwerth finden? - Auch fur Liebhaber von Derfen ift geforge worden, als bergleichen aus eigner und freme ber Sabrit mit untergemengt find, und jum Theil wenig. fens fenn gang niobl fich lefen laffen ; benn auch: Diet giebt es gut einnern, daß man nicht feigen bon Grab von Sittlickeit vermift, ohne welchen Bucher biefer Art unmöglich auf Empfehlung Anspruch machen burfen.

36.

leben und Thaten bes ehrwürdigen Palers Simperatus; ober Geschichte ber Verfinsterung bes Fürsstenthums Strahlenberg. Zur Lehre und Warsnung sur Obscuranten und Aufklarer geschrieben, von verm Bruder Thamas, Pförsnet an bem Jesuiter Collegium zu Strahlenberg. Madrit, geditter auf Rosten ber heil. Inquisition. 1799, 281 S. 8. 1 R.

Leiber glebt biefer Spiegel nur allzügetren bas Bilb eines Berfinfterungsplans gurud. ... Aefthetifch betrachtet bat biefe Gefchichte geringen Berth; bie Erfindung fonnte dem Berf. nicht viel Dabe foften. und bey manchen unerfennbaren Spuren achtfatprifcher Laune batten wir dem Berf. boch of. ters mehr Befchmad gewünscht, wodurch das Rarrifaturmaf. fige und Poffenhafte vermitden worden mare. 3m gurftens thum Strablenberg, über das ein indolenter Furft berrichte, batte fich durch der Fürftinn ihren Beichtvater, Abbe' Lucius, und durch den gebeimen Rath von Frankenftein Auftlarung. bber boch menigftens der außere Schein berfelben verbreitet. Die Priefterschaft machinitte bagegen; der thatigfie Streiter für die Erhaltung des alten Staubens ift der Beld diefer Des Aber alle feine Bemühungen, bas fcwabe Licht auszublafen, alle Berlaumbungen, Bunberfabrifatipnen und bergieichen, wurden nichts ausgerichtet baben, wenn nicht die französtliche Revolution die ichinfte Beraulassung bargeboten batte, Philosophie und Auftlarung ale bie gefahrlichfte Feindinn bes Meufchengeschlechts ju verschregen. Die biefen in Bewegung i gefebern Triebfebern verband die fromme Peltfterichaft noch Die Bauberfetten, womit eine junge abliche Emigranerium das herz des Fürften umftrifee, Alles gieng nach ihrem Bunfche; Ginterberung, Abfehung. Bucherverbote, Balfahren; Processionen folgen eine auf das ander. Die abgeschaften Repenage wurden wieder gehalten. Die Wallfahrten minmelten von Menschen. Reiche Opfer siehn ben den Bunderbildern. Die Brüderschaften blüthen wies der auf. Die Nacht begann hereinzubrechen. Schwankend neigte sich die Sonne unter dem Horizont. Nebel schwankend mien auf den Thalern. Traurig standen die Berge im Duntel. Die Unten heulten in den Sumpsen. Die Rachtwäche ert ersullten die Strafen mit ihrem Gescher.

Cp.

# Erbbeschreibung.

Rurzgefaßte Geographie der Römer und Griechen, aus den besten Quellen, ingleichen nach D'Anville Landcharten und dessen Handbuch der alten Erdbeschreibung zum Gebrauche für Schulen versäßt. Nürnberg, in der Schneider und Weigelschen Kaiserl. privilegirten Kunst und Buchhandlung. 1799. XVIII und 340 G. 8. 1 M2.

Diefelbe Berlagshandlung, burch welche bieß Werkchen etc fcheins, hatte fich vorbin in großeren Werten um bas Stu-Dium der alten Geographie verbient gemacht. Gie batte.une ter bem Eltel Atlas antiquus Danvilleanus die von D'Unville verbefferten ganbcharten gur alten Geographie von neuem berausgegeben, und durch diese Ausgabe für Deutschland den Bebrauch biefes ichabbaren Duffsmittels gar febr verbreitet und erleichtert! neben biefem Atlas aber auch eine Hebers febung ber D' Anvilleschen Geographie beforgt; und aberdief ein eigenes größeres Sandbuch ber alten Erbbeschreibung in 5 Theilen, jum Gebrauch ber 12 D'Anvillefden Charten, veranstaltet, bas burch ben Rleiß nelehrter Danper verfaßt, und in wiederholten Ausnaben berichtiget und verbeffert wotben ift. Bur weiteren Berfolgung biefes Plans, ber auf die Beforberung bes geographischen Studiums abgielte, fand Die Sandlung bienlich, noch fur ein jum Schulunterrichte bes ftimmtes, Bleitieres, geographifdes Elementarmert ju fore gen. Bir baffebe bestimmte fie erftlich keinere Chartchen, bie unter dem Sitel Atlas antiquus Danvilleanus minos, 1798 in Fol. erschienen sind; und dann gegenwärtige turzs gesaste Geographie, als Beschreibung zum Gebrauch jenes kleinen Atlas. Alles dies war unfehibar für das Bewirfuist der Schnien, und zugleich zum Bortheil der Jaudiung recht gut berechnet; daber es als ein gemeinnüßiges Unternehment Bepfall und Lob verdient.

Aber Schade ist es, das die Aussührung, der guten Absicht nicht entspricht. Urberall leuchtet in die Augen, das der Mann, welcher sich diesem Seschässte unterzog, das, was er leisten sollte, nicht verstand, oder aus Bequemlichkeit alle Arbeit dem Kopse ersparte, und den Handen überließ, als ohne eigene Einsicht bloß abschrieb, was er in denlichen geographischen Handbuchern vor sich sand. Ihm bleibt wirklich nichts eigen, als daß er schlecht abgeschrieben, und als Sesdantenloser Abschreiber vieles verdorben hat. Es ist daßer unbegreislich, wie am Ende der Vorrede habe gehofft werden können, baß der Benfall der Stuckerenden die sauere Mahe. des Derkassers belohnen werde.

Ueberall nimmt man wahr, bag bie eigenen Begriffe und Borftellungen bes Berf. verworren, unentwickelt und unbes ftimmt maren. Als Bevipiel burfen wir gleich aus bem Unfange bet Borrede die Ertlarung anführen, die er von ber alten Beographie giebt. Unter ber alten Geographie, fagt er, versteben wir die griechische und romische Geograe phie. Dach biefer Etelarung tann man denten, er wolle bloß die Beographie von Griechenland und von bem romifchen Reiche abbandeln. Er wollte aber fagen: Die Beographie, wie fie in ben Schriften iber Ronner und Griechen enthalten Und auch biefe Bestimmung pagt nicht auf fein Buch. Denn wenn er von der Bertheifung und Ausbreitung ber Rachtommen Doab in brep Belttheilen rebet, ober Palas Rina nach feinem alteft : Buftande, auch wie es unter Die 12 Stamme vertheilt mar, befdreibt: fo tann er fich nicht auf bie Nachrichten ber Griechen und Romet eingeschrantt baben; fondern er muß aus einer morgenlandischen Quelle geschöpft haben. ' O. 12 fagt er: "hispanien liegt febr weftlich von Europa." Wie undeutlich ift bieß ausgedruckt. Dan follte glanben, Dispania fep ein von Europa gang abgefondertes Land. Barum fagte er nicht naturlicher und beutlicher: Hispania ist das westlichste Land von Europa. Rec. batte

Satte fich mehrere vermorrene und undeutliche Geellen bemertet; aber er fand nachber, bag fie mehr auf Rechnung bet Budet, aus welchen ber Bf. abgefdrieben batte, gefest merben muffen. Durch Bergleichung bat fich gezeigt, daß nichts eigene Arbeit; fondern alles abgeschrieben ift. In der Einleitung ben Difpanien und einzelnen andern Landern mar bas Sandbuch ber miten Erbbefdreibung bas Original, wovon er eine Copie nahm. Dan barf nur eins biefer Bucher neben bas andere legen : fo finder man, Die Auslaffungen ausgenommen, wortlich baffelbe. Inbeffer icheint bier bas bloge Abichneiben noch verzeihlich ju feyn. Denn ber Berf. hatte in ber Borrebe menigftens metfart, es fen bie Abficht, auf jenem großeren Bandbuche, ein turgeres Compenbum ju verfaffen; and war jenes, wie Diefes, von derfeiben Buchhandlung verlegt worben. Dingegen gereicht es bem Berf. ju einem brudenberen Barmurfe, bag er andere Bucher, auf welche ein gleiches Recht nicht Statt fairb, und bie nicht einmal von ihm genannt worden maren, wortlich abgeschrieben bat. Es fcbien nicht ber Dube werth, alles zu vergleichen; aber ben Griechenland, Statien und Megypten . mo Rec. wirtich bie Wergleichung anftellte, dat fich augenscheinlich gezeigt, daß ber Berf. bes fel. Witfcb furgen Entwurf ber alten Geographie, obde bies Buch ju nennen, größtentheils wortlich abgeschrieben bat. Bum Deweise wollen wir einige verglichene Stellen als Proben neben einander ftellen :

Witfcb.

.. Italien. (S. 7.) Diefes Land ward gegen Morben pon ben Mipen begrangt : ges gen Often ichieb es ber Ring Arfia pon Illprien; gegen Beften ber Fluß Barus von Balliens gegen Mittag wurbe es vou bem liguftischen pher turrhenischen Meere ober Mare inferum, gegen Morgen von dem abriatischen und jonifden Deere umge-In den altern Beiten wurde aber der nordliche Theil, Die heurige Lombardie, a Bicht

Aurigef. Geogr.

(6. 85.) Italien wurde gegen Morden von den Alpen begrange; gegen Often ichieb es der Rlug Arfta von Allys rien; gegen Beften der Sing Barus von Sallien, gegen Mittag murbe es von bem liqustifchen ober eprebenischen Meere ober Mare inferum. gegen Morgen von bemabria. tifchen ober jonifchen Meere umgeben. In ben alteren Beiten murbe aber ber norbe liche Theil, bie beutige Coms bardie, nicht zu Stallen gereds

#### Midd.

nicht gir Italien gerechnet, well es Gallier zu Bewohnem hatte.

Griechenland. (6.79.) Bor dem Somer batte Gries denland noch teinen gemein. Maftliden Mamen. 3web Stamme bewohnten feit ben Altesten Beiten biefes Land, Die Pelasget' und Bellenen. Bepbe mobnten Unfangs durch einander, und führren baufige Rriege mit einander. Endlich murbe ber Dame bet Dellenen ber allgemeinfte. Die Pelasger flohen. Dieß gefcah einige Beit nach bem Somer. Seitbem ift ber Dame Bellenen unter bert Briechen felbft ber gewöhn. lichfte morben. Der Mame Grieche (Townoc) war alter, aller Babricheinlichkeit nad aber nur ein Particu. 'larname; ben befonders bie Griechen in Epirus und Mes tolien fabrten, Die ben Romern am erften befannt wur den.

Mittel = Aegypten (S. 302 f.) Nordwarts von Memphis auf der Abendseite, flehen, auf einem jum libuschen Gebirge gehörigen getien, die drey größten da noch vorhandenen Pyramiden. (Pirampden). Die größte ift unten auf jeder Seite 700 Schritte, die klein.

## Aurigef. Geogr.

rechnet, weil es Sallier gu Bewohnern batte.

(37.) Vor bem Soi mer batte Griedenland noch teinen gemeinschaftlichen Ra. men. Biven Stamme bee' wohnten feit ben alteften Beiten biefes Land, Die Des tasger und Bellenen. Bepe be wohnten Anfangs burch einander, und führten baufige Rriege mit einander. Endlich murbe ber Rame ber Bellenen ber allgemeine fte. Die Belasger fivhen. Dieg geschah einige Beit nach bem Somer. Beitdem ift ber Mame Dellenen unter beit Grieden felbft ber gewoone lichfte geworden. Der Das me Grieche (Graikos) wat alter; ingwischen ift es mir mabriceinlich, daß derfelbe nur ein Particularname gemefen fen, ben befonders bie Griechen in Epirus, Atarnanien und Actolien führten. Die den Romern am erften befannt wurden.

(S. 320 f.) Zwilchen bem Delta und Memphis auf der Abendseite fteben, auf einem jum lybischen Gebirge gehörigen Fellen, die bren größten poch jest vorhändenen Die größte ist unter auf jeder Seite 700 bis 800, die kleinste Opras

#### Mitsch.

ffrinfte 300 Schritte lang. Diele Bebaube findet man noch burch gang Aegypten Berftreut; aber am Rug meift. mit Sand bebectt. Sie maren ber Stoli ber altagpptifcen Konige, an benen fie ungebeure Summen ichmenderen. Bur Grundla. ge bienten bobe, fpisige, ber Bonne gebeiligte Saulen, Obeliften, Ober Pi- ra - mu - & genannt. Die man nachber umbaucte. Sie find aus Brudifeinen von allen vier Beiten ber in Treppenform gebauet. Sebe Lage Steine bient an einer Stufe. Dben find fie abgestumpft. Dan Fann auf der Opige berumgeben. 3hr Gebrauch laßt Ad nicht bestimmen.

### Kurzgef, Geogr,

miben lag die Ophyng, aus einem Stein gehauen, wele de noch jest ju feben ift. -Mebrere Pyramiden findet man noch burch gang Aegyps ten gerftreut; aber am Fuß meift mit Sand bebeckt. Sie waten ber Stoly ber altagype tifchen Ronige, an benet Diefe ungebeure Summen perfchmendeten; Die größte, woran 20 Jahre lang geare beitet worden ift, foll 16 bis 1800 Talente gefoftet haben. Bur Grundlage bienten bobe, fpigige, ber Conne gebeilig. te Saulen, Obeliften ober Pi-ra-mu-e genannt, die man nachber umbauete. Die find aus Bruchfteinen von allen vier Seiten ber in Treppenform gebauet. 3ebs Lage Steine dient zu einer Stufe. Oben find fie abger stumpft, so dag man auf ber Spige berumgeben fann. Ihr Gebrauch läßt fic nicht bestimmen.

Bast so genan, als in biesen Proben, sinden wie das soigene de gleichlaufend mit Nitsch. Dabey bestemdet noch mehr dieß, daß aus Dantbarkeit der sei. Nitsch gar nicht genanne, und im Gegentheit auf eine unwahre Art auf dem Liteibsatt zu Italien und Griechenland, S. 83. die Antundigung ster het: "Italien und Griechenland. Vom sel. Zerrn Kirchenrath & A. Stroth, zu Gotha.

Awischendurch hat der abschreibende Berf. etwas Eigenes anzustiefen gesucht; das aber ganz in das Ungereimte fallt, well es nur aus Zeitungenachrichten aufgefast ift, und gar nicht zur alten Geographie ober zu dem Zwecke bes Buchs gesthöft. Bon der Art ift die Anmertung zu Kaschio voer Roseite

forte in Tegypten, S. 916: ""Zwischen her und Lamiathis, Damiat, geschah bas Treffen zwischen ber englischen und französischen Kicker, ben sten Aug. 1798." Auch die ahm Riche Bestreitung zu Melite ober Matta, S. 135: "Diese Insel wurde im J. 1798 im Julius von den Franzosen, um ter Commando des Generals Gonaparre, aus Capsica gehären, nach einer kurzen Gegenwehr, erobert, und die Malschefer Ritter daraus vertrieben."

An den Schulen, für welche dieses Buch bestimmt ist, hat sich der Verf. noch besonders durch die Zister wider die Rechtschreibung in den Namen, wovon es durchaus entstellt ist, rechtzgröblich versindigt. Es ist, als wenn er selbst gar Leine feite Grundscheigekannt habe. S. 9 Libioum mare? S. 6 Lybya; S. 12 Prolomans. S. 13 einmal Pyres näck und gleich nachher Pirmaei montes; S. 168 Usit wien. S. 320 Pyrampden, und ein paar Beiten weiter Pyramiden. S. 314 Ususaum. S. 192 Pontus Eurstus sonst ackerzog austatt. Akerog. Das sind nur Vinzeline Bepspiele.

Ein Regiffer bat bas Bud nicht; ob es gleich ber Ge-

B.

Seographie ber Griechen und Römer, aus ihren Schriften bargestellt von Conrad Mannert, ord. Prof. ber Geschichte zu Altvorf. Erster Thelk Allgemeine Einleitung. Hispanien. Zwente, umb gearbeitete Austage. Mit zwen Kartchen. Nurng berg, bey Grattenquer. 1799. XVI und 448 Ceit. 8. und noch besonders das Namen-Regie fer. 2 Mg.

Ben ber zwenten umgearbeiteten Auflage eines Berts, beffen Einrichtung und Werth bamals, ba es zuerst erschien (3. 1788.) genan beschrieben und gewürdigt worden ift, ist bioß baran gelegen, die Leser zu belehren, wie viel bas Wert burch Umarbeitung gewonnen habe. Daß ber Inhalt durch

Zufäge erweitert worden fen, läft fich fon aus Bergleiching der Seitengabien bemerten, Die ben ber jerften Ausgabe bis 413, ben der neuen aber bis 448 geben, fo baß, bep einen len Papier und Schrift, die neue Ausgabe um a Bogen 3 Seiten ftarter ift. Belde Gegenftande aber im Buche, ober welche Theile bes Buchs in ber neuern Ausgabe gufate et Balten haben, getraute fich der Berf, felbft nicht angugeben, weil alle gu febr gerfireut und vereinzelt maren. Daburd entschuldiget er zugleich, daß die Bermehrungen und Abans Berungen fut ble Befiger ber erften Ausgabe nicht befonders abgebruckt worden. "Ich war Willens, fagt er in ber Borel & XV., für die Befiger der erfteit Ausgabe, Die Abande sungen der zweiten befonders brucken ju laffen; fund aber bald die Unmöglichteit, weil fie felte baufig in fleinen Elib fchiebfeln, Umwandlung ber Derioben zc. befreben. " Als unmöglich wird fich fchwerlich Jemand bas, was der Berf Anfangs willens war, und nachher unterließ, vorftellen tom men. Es tonnte nicht einmal große Schwierigfeit haben, bie ermahnte Gefälligfeit den Lefern der griten Ausgabe ju beweh fen. Unbedeutende Beranderungen ; die bloß bie Stellung der Borte und den Deriodenbau betrafen, durften übergangen werben; Mile abrige veranberte Stellen , alle eingeschal tete Bulabe, alle hier und ba angebrachte genauere Beffini mungen und Erlauterungen fonnten bingegen mit leichtet Dube wortlich aus des Berf. Eremplar herausgeschrieben und abgedruckt werden; fie murben, wenn man jumal eine etwas kleinere Schrift gewählt batte enicht mehr als men Bogen betragen baben. Diefer fleinen Daufe und biefes geraigen Aufwands wat bie Sache werth ; ale modurch ben Defigern ber etften Ausgabe, ihre Grempiate vervofftanbigt perden kounten. Sie mueben biele ihnen verschaffte Bes quemlichkeir gewiß gerne benutt, und mit Dank erkannt baben: Bas möglich ift, foll von unferer Gefte gescheben, die Befer über die Beranderungen, Erweiterungen und 3# der Mehreyten Autgabe gut belehren. Der Rec. bet fein altes Exemplar mit der neuen Ausgabe verglichen, und in bemfelben die Abweichungen bemerft. Diefe will er bier ans aciaen.

Einleitung in die Beographie der Alten. Solfie fleine Beranderungen, wie S. II. wo die D. Ag, fatt. Anarimander, sest: des Chales Schüler Anarimane Der, wollen wir weiter nicht ermabnen. E. 18 ift von den Aetbio.

Methiobiern mit ihrem Lande eine meitere Blachefibt and bemi Derobot eingeschaltet. S. 21 wird noch benfaufin angeführte bag ber von beite Dage ber Megpreter gegen Auslander, bergenommene Bweifel wider bie vom Ronig Mebo durch Dhout. der verankaltete Umichiffung von Afrita, burch bie Borfteler lung von dem großen Unternehmungsgeifte bes Debu ges lomacht werden tonne. S. 22 bas vom Reardes Mingee führte, ift in ber neuen Ausgabe weggelaffen. . C. 25 'in bem. Abfchnitt: Enblid ic. Die bengebrachten Brunde etwas mebr entwickelt und verbeutlicht. S. D. in bem Urifel Gratofthe nes, unten fie ber Rote hatte ber Berf. in ber arften Ausgar be geschrieben: Er (Eratofthenes) fchrieb; außer feinem . gempraphischen Werte, noch viele Bacher in andera Biffener Schaften , von denen nichts mehr übrig ift. Rec. hatte fich ju dem nichts bemerket, was dagegen angeführt merdein konnte. Jest in ber neuen Ausgabe ift es fo gemildert und: berichtigt worden: "Bon benen niches mehr ubrig ift, als! einige Bleinigfviten." Bu G. 123 ift in ber M. A. G.; 125 - 129 ein Artifel von Dionysius Perjegera eingeruct. morden ber gang nen ift. Borbin mar er ausgelaffen. 300 afeich von den latein. Heberfetungen und griechifchen Comsmentarien ober Schollen baruber, auch des Ueberlagers Aviens: eigener geographischen Beidreibung, nach ben vorhandenen Fragmenten. Borbin mar nut' (S. 484. D. A.) im-Boos bengeben bes Dionpflus Ermahnung nelcheben, dien nun, bas Dionyfius einen eigenen Artifel erhalten bat, mathrlich in? ber M. A. hernach weggelaffen worden ift. Bu G. 172 enter balt die M. 2. S. 184 - 188 eine genaue Machricht von ber erften gang griechifchen Ausgabe bes Distemans, bunde Erafmus, der Sandichrift, woraus diefe gefloffen, und bent alteften lateinischen Uebersehungen: , &u.179 gu ber Dote no. wird in der M. A. (S. 189) jugefret; "Die Beographie: des Berlinghieri, Florenz ohne Jahr ift bem Drucke nach mit Der Ulmer Ausgabe gleich alt, und bat, wie diefe, neue Charten. Die altefte Chafte won Deutschland befindet fich in Schebels Cheonicon. Worg 1499." Bu Sin 1884 - 184 findet man in der D. M. 6. 191 -195. Miniger bestimmtere Angaben und Urtheile, aber die Barianten, in! ben Sandidriften und Musgaben bes Dtolemaus, über Die Charten jum Ptolemans; und von Agarbodamon. Bas bingegen bier bie alte Ausgabe but, ift in ber D. A. hinauf ju ber Radricht von ben enten Drucken und Heber-

febungen, G. 184 - 188', die wir vorditi etwähnt fähre. gezogen worden. 3n G. 201 llefert die M. A. (G. 201-205) einen gang neuen Artitel über bie Itimeramien ber Aiten, davon bie erfte Ausgabe gar nichts enthielt. Date unter And nicht blog feripta itineraria, fondern auch pilla beariffen. folglich zugleich von ber Deutingerifden Zafel, Die von ber letten Battung ift. Der Berf. fest fie in bie Regierungszeit des Raifers Beverus, weil fich in berfelben teine Ginrichtung, tein einziger Ort finde, welchet burch fpatete Regenten feinen Urfprung befommen. Aber bas: in beb talertichen Bibliothek vorhandene Original fev nicht ateidzein tia, und verrathe vielmebr burch ben Charafter: ber Schrift auge, und das bengebrachte Zeugnig bes Abichreibers ober copirenden Monchs, bas 13te Jahrhundert. - Dies find phufehlbar bie Dauptveranderungen in ber Einleitung. Dain tommen noch einige unbedeutende Modificationen und Bu fate; &. 208 ftatt die Alten nehmen nue 4 Winde an, fagt bie Dt. A. S. 223 etwas bestimmter : Die altesten Grief den ic. G. 210 ben ben Binben Etefia, macht Die R. 3/ 225 ben Bufat: "Das Beichen vom Amfang ber Gefilit waren unfirirte, nicht anhaltende Bindfibge. Gie erhielteit baber ben Bamen Probromi, Botlaufer." Bu a46 emfiff Die Di. 2. C. 281 die Berfe aus dem Seneca, welche im Don 21. 21. bloß citict waren. - Hebrigens ift es befremb' bond, duß herr Prof. Di., ba er fonft Literatur nicht aus folieft, bey der Deutingeriften Tafel nichts von Gattereri' Bermuthungen, benm Eratofibenes nichts von Ancher's und Beibas: Rragmenten : Sammiungen , benm Dotheas nichts vom Muerave Borlefung, benm Mearch nichts von Bincents Unterfuchungen, und nichts von Deerens Abbandfung, berm' Daimo niches von Falconer's Forfchungen ober Beerens Betmuthung, benm Berobot nichts von den Gottingifden Preise fetiften ermabnt bat.

Erdbeschreibung von Spanien. S. 278 vor Laer pa, werden in der R. A. S. 293 zwei Iriseln eingeschald tet. Agonida und eine Namenlose. S. 279 unten, der Aufah, die Lage von Ebora britressen, in der R. A. weggelassen. Was weiter oben auf derselben Seite steht. "Offpalissen. Was weiter oben auf derselben Beite steht. "Offpalissen. Berodots Lartessung isteht in der R. A. 294 durch eluigt Gtellen aus Schmuns; Ebus und Avienus erläurert. 3um vorlegten Absahs diesen Beite wied in der R. A. 8. 294

binnaelest : "Die westliche Dandung (bes Batis ober Carteffus) muß auch in alten Zeiten fehr unbedeutend gewefen fen, weil Ptol. nur eine einzige bestimmt, mit ber Bevifte mag, es sep die bfliche (To avarodinov soma). Bablen fallen genau auf bie noch jest vorbandenen." wird Manderley veranbert. Gine anbere Anachpfis ließ ber Betf. in ber A. A. neben bem Stabtchen Rota Treten. in ber R. A. (S. 295) ju bepben Seiten bes fleinen Flufes Gnabelte. Die Stadt Aftan, jest richtiger Afta; vorbin 4 geogr. Deilen von der Rufte entfernt gefest, jest a geogr. Mellen; vorbin unter bem beutigen Bleden Trebujeba, jest in der Dabe bes beutigen Zeres de la Frontera. Manbung bes namlichen Bluffes jest bas Caftell Chora bea meelt, auch erinnert, bag ber gluß felbft vor ber Romer Bels ten Iberfluß, und bas Corenfische Ufer in frubern Beiten ber Tarteffifche Meerbufen genennt worden. Bu G. 284 finden wit in der N. A. (S. 300) die Ursache des Ramens Cime bis ertiart, namlich von bem tleinen Bolte Cempfi, welche einft bier neben ben Tarteffiern ihre Bobnfige batten; auch bie lage von Meneftheus Dafen wird genauer bestimmt, und mit ber neuen Beographie verglichen. . Ben Duerto Real, ober nach Strabo und Ptolem. etwas fublider benm Caftel St. Louis." \ Alle übrige Bermehrungen ber 92. 2. besteben entweber in eingeschalteten Dertern, welche Die 2. 2. nicht bat, obet in berichtigten Bergleichungen mit ber neuen Erdbefdreibung und ber gegenwartigen Lage bestimmter Derter, ober in erweiterten Radrichten.

Eingeschaltete Derter haben wir. bemerkt, zu S. 303 Tucci, nach Kanaka; S. 342 nach dem Artikel Navis Indio, wird zugesetzt: diese ganze nordwestliche Kuste Dispaniens habe den Namen Opbiusa gesührt; wegen der Schlangen, welche einst die Ostrymnes von derselben in das sübliche Britannien getrieben haben sollen. Zu S. 347 zwischen Usturika und Petavonium eingesaltet: Palantia, mit Werksmalen, die dessen Lage bestimmen, und diesen kleinen Ort win einem andern Pallantia bey den Vaktern unterscheiden. Zu S. 347 nach Interamnium Flavium ein anderes Insteramnium etwas süblich von der Stadt keon und Nemestedriga, die sübwestlichste Stadt der Afturer, bey dem Einstuß des Sissusses in den Minno. Zu S. 354 nach Alba: die Stadt Tulonium 7 Milliar, westlicher als Alba.

Bu S. 356 nach Sturiffa: Die Stadt Jakka ber Baftonen in ben Pprenden, noch jest Jaca imfnordweftlichen Aragon, 6. 365 Eitvalia weggelaffen und eingeschaltet: Mantua, ein unbedeutender Ort, nord fil d von Complutum, morans man bas heutige Mabrid hate erzwingen wollen. S. 366 Sisabone; jugesehr: (Sicio n. 3t. Ant.) Es liegt auf ber geraben Strafe gwifden Emerita und Caminium : und ba ber mabre Abftand mit ben Angaben bes Stin. jufammen trifft: fo ift Sifalo nang in der Rabe des Bledens Bar Bapuela ju suchen, nordlich von der Proving Cordova und füdlich von der Guading." G. 37 : nach Rinnia, bavon Die Beldreibung erweitert ift, wird eingeschaltet: Rauda, mit Bestimmung der Lage. 6. 373 nad Mymantia einge Schaltet: Lukris, das heurige Soria. S. 375 nach Baria, beffen Lage bestimmter angegeben wird, eingeschaltet: Tritium etwas oftlich von ber beutigen Stadt Majera. 6. 580 wird bas land ber Blergeten burch ben Bulat befdrantt: "Dur ein fleines nordwestliches Siud von Aragon geborte noch ben Baffonen." Bier wird eingeschaltet : "Das Ge birg Coulius, Die naturliche Grange gwifchen benden Bil fern, mit dem Bluffe Aragon, ber durch jenes Bebirg feine Richtung erhalt." In der a't n Ausgabe war jenes Gebits S. 385 ermabnt, und unter feinen neuern Benennungen be kannt gemacht worden, welche ber Berf. in ber D. A. weg gelaffen bat. 6. 983 nach J'enfta wird eingeschattet; bas Stadtgen Caftra Melia, am Iber; ich weiß nicht wo. Bon Blerda wird, die Lage genauer bestimint. Bon Bergusa Die Dadrichten erweitert, und Die Lage burch bie beutige Stadt Darego beftimmt ; biffich von der Stadt Die Quelle des fluffes Meur. S. 384 mach Ralanurris eingeschaltet: "bie Strafe fe von Cafaranaufta gerade nordlich über die Oprenden nach Gallien und langst berfelben Sorum Ballorum, in bet Dabe bes Fluffes Ballego, in der Gegend vom fleden Cor. mos; Ebellinum 22 Dill. bavon; bey Allue, erwas oft. lich vom Fluffe Sallego. Der & pfel der Pyrenden 24 Mill. Aspalaca 7 Mil. entfernt, trifft den Dag Lavedan. weiter, ben heutigen Bled Lur, fcon in Frankreid. Ilu ro 12 Mill weiter, ben beutigen Bleck Argels. Beneharnum 12 Mill. weiter ben fled St. De., an ber Grange von Bearn. Man , nimmt fur ben letten Dit Lefcar an."

Erweiterte Radrichten und genauete Bergleichungen mit der jegigen Lage ber Derter find uns vorgetommen. But 6. 305 : Julia Sidentia, vorbin verglichen mit bem Grabt. den Sundalcazar, jest mit dem Fleden Almodovar. Restung Urtao, vorbin bloß ostwarts von Korduba, jest bestimmter : 9 geogr. Deilen oftwarte zc. E. 336 ju bem Borgebirge Runeus fommt ber Bufat: "Dier war in ben alteften Zeiten die Grange gwifden ben Ronetes und Cempfi mid die Infel Caes, beren Gudfpige das C. St. Maria ift. nannten bie Griechen Patanion." 6. 323 Julia Myrtie lis - vorbin "in der Gegend ber fleinen Stadt Alfutim in Algarve;" jest : "Deut ju Lage Merrola, welches auch bas Daas bes Stin. Ant. von Efuris; einem fleinen Orte an der Dundung bes Angs, nach Myrtille genau befidtigt." G. 324 gut Balfa: "ble Landfpipe ift bas beutie ge E. be St. Maria, auf Der Infel Caes, welche vor Raro llegt." gu Salacia: "mit dem Bennamen urbs imperatoris. Etwas nordoftlich von der Dundung des Rallipos, alfo an ber Stelle von Setubal; er nimmt folglich bie Dunbung des Muffes erft ba an, mo fie die offene See erreicht." 6. 325 gu Olifipo; vorbin: "Ob Olifippo bas beutige Lifa» bon fen, getraue ich mir nicht zu bestimmen." Best: "Olie fippo ift gang gewiß bas beutige Lifabon." Siernach ift benn auch ber Tert umgeandert, um Diefe Behauptung einleuch. tend ju machen. S. 327 ju der Bestimmung der Lage von Medubrika fommt noch der Zusaß: "wenigstens nicht nords lich über ben Tajo, wohin man biefen Berg gewöhnlich in die Sierra de Eftrella fest. Denn der Rame felbft beweiß icon, daß fie gu den Reltifern, nicht gu ben Lufitanern gebort, und ber fleine Rrieg, burch welchen Stadt und Berg befannt wird, wurde gang in Der Rabe von Batica geführt." 8. 348 Lucus Affurum; vorbin: "ungefahr ber Flecken Suardo; Ovledo kann es nicht feyn." Best : 'Das heutige Oviedo.\* Dien wird bann bewiesen, und bas Biderfores dende gehoben. Der Artifel Glavionavia wird fo umgeane "Die aufferfte Spige blefer Salbinfel, ber einzigen an diesem Theil der Rufte, ift das heutige Cabo de Pennas; und Rlavionavin lag auf ber Bestfeite beffelben, im Inners ften des Bufens, welcher Rio de Woiles heißt. Denn Dtol: fest diefen Ort nur in fehr geringe fito bitliche Entfernung von Ravilloio (Malon) bem Granufluffe ber Lucenfer. S. 349 zu Woelus; "Deutzatage Villa viciofa, der zwar Elein

Blein ift; aber eine große Danbung macht. Wenn bie vom Dtol. angegebene Entfernung nicht zu flein mare, magte man ehe ben wichtigeren Rio de Sella bafur annehmen." 6. 350 wird vor Juliobriga eingeschaftet: "Un der Rufte bemertten bie Alten feine Stadt; fondern Dtol, den flug Merva u. f. w. S. 351 eine bestimmtere Angabe bes Lane des der Murboyi. S. 352 Flaviobriga; vorhin: .Es fft Bilbao 2c." Jest: "Ift außerst mahrscheinlich Santan Der, ber einzige betrachtliche Dafen biefer Gegenden an der See. S. 353 Deva in Bujpuscoa. Jest: "Ift - ju vertaffig ber Rlug von Bilbao, bev den Spaniern Davion" mit weitern Erlauterungen. S. 357 Graturis; vorbin: "Ift außerst mahrscheinlich Alfavo." Jest: "Ift außerst wahrscheinlich Agreda. Und so wird es erlautert. S. 361 Lakobriga; bestimmter also angegeben: \_6 geogr. Meilen gerade westlich von Segisamum (Safamon), also gang nabe ben bem beutigen Billafarragino in Toro, ben einem weftlb chen Mebenfluffe ber Pifuerga." Zanta; bie Lage wird in . ber R. A. bestimmter fo angegeben : "Dach Prol. lage bie Stadt bepm heutigen Riofeco. Aber Appian giebt icon eine füblichere Lage zu erfennen. Da nun jugleich bas Itin. Ant. Cauca 29 Mill, von Segovia entfernt, und genau in dieser Lage der Blecken Coca am Flusse Eresma ist: so muß man dieß fur bie mabre Stelle balten." S. 371 zu Klunia eingeschaltet: "Die Lage biefer betrachtlichen Stadt barf man mit Zuverlaffigkeit ben bem Bleden Corunna, ober eigentlich etwas weftlicher suchen." S. 374 Seguntia, fo berichtiget: "Dach ber Richtung und bem Maas bes 3tin. Unt. zwischen Complutum und Bitbilis, in den füdlichen Theilen der Proving Sorla, wefflich von ben Ufern des glub fes Zalon. — Das Seguntia des Strado ift ein verschle bener Ort." S. 377 Segede; "Gewiß, baß bie Stadt in der Herrschaft Molina, wahrscheinlich ganz in der Rabe des. Tajo lag." S. 383 Ilerda. Die angegebene Lage wird: meiter durch Bulate erlautert. Co auch 6. 384 von. Julia Lybica; S. 386 von den Auferanern und von Aqua calida, bie ber Berf. jest zwischen Bique und Gero, na sest. S. 392 von Illici; und von Alone. S. 394. von Egelafta. Der Berf. anbert und erweitert bie Radricht Davon alfo: "Lag an ber alten Landstraße, meiche bie Rb. mer von Tortola am Chro nad Caftulon und Corduba butd. bas innere Land geführt batten. Mus biefer Angabe murde) Miemand :

Miemand die Lage finden. Aber Plin. belehrt une, daß in ber Nabe sehr feines durchsichtiges Steinsalz erzeugt werde. Das durch entdeckt sich das heutige Städtchen Pniesta, auf der Oudsossiete der Provinz Euenca, und der benachdarte in der Nabe des Zucar liegende reiche Salzberg, welcher die namliche Urt von durchsichtigem, sehr hartem Salze heute liefert zu.

Die Sauptverbefferungen und Zufane Kinn der Lefer aus unfern Auszugen und Bemerkungen überfegen

Eine eigene Bequemlichkeit verschafft ber neuen Ausg. bas angehangte Ramen : Register, welches der alten Ausgabe gang mangelte.

Mt.

Versuch einer sostematischen Erdbeschreibung der entferntesten Welttheile, Afrika, Asien, Amerika
und Sübindien. Afrika: Sechster und letzter
Theil, oder die Varbaren, Madera und die Canarischen Inseln. Bon D. Paul Jakob Brums,
Herzogl. Braunschweig. Hofrande, Professor und Vibliothekar in Helmstäde. Mürnberg, in der Schneider- und Weigelschen Kaisert, privil. Kunstund Buchhandlung. 1799. 24 Bogen. gr. 8.
1 M. 8 %.

Es freut uns, bey so manchen unvollendet gebliedenen Duschen, die Vollendung eines Wertes ankundigen zu können, das eine sehr merkliche Lücke in unster außereuropälichen Seosgraphie auszufüllen im Stande ist, wenigstens zum Muster. denen kam, wie eine solche Geographie geschrieben werden muß, wenn sie einen hier möglichen Grad von Zuverlässigskeit und Gründlichkeit haben soll, indem der Verf. nach Vorausschiedung einer kritischen Notis der vorhandenen und gestrauchten Questen, alle einzelne statistischen, naturhistorischen oder topographischen Angaben mit Ancrotickren belegt wie Pünktlichkeit, die sreylich unsern geographischen Abstreis bern nicht behagt. Doch eigentlich zu reden ist nicht einmal mit diesem Theil die Beschreibung von Afrika geendigt, ins dem

bem noch ein Theil, ber bie allgemeine Ginleitung, Regifter hebst gesammelten Bufaben und Berbefferungen enthalten roird; nachfolgen foll. Diefer gange Band enthalt eigentlid Die XI. Abtheilung bes gangen Berfes, von ber Batbaren, bert barbarifchen Staaten, Marveco, Algier, Tunis, Erie Witt, und besteht aus 6 Rapiteln. 1) Bon der Barbaren überhaupt, woben ber Betf. im sten 6 ble Probufte bes Landes in Ungehang bes Thierreichs nach bem Blumenbach ichen, und bie bes Pflanzenreichs, aus des Abt Poiret Relle nach der Barbaren, nach dem Linneischen Spftem, und zwar nach alphabetischer Ordnung, febr vollstandig aufstellt. Bon bem Koniateich Marocco. 3) Alaler. 4) Tunis moben ber Bf. auch, nach geendigter Topographie, Biledule gerid, als ju Tunis geborig, gebenet, obne auch nur mit einem Bort ju fagen, in welchem Berhaltnif eigentlich biefes land mit dem Staat von Tunis ftebe. Auch urtheilt der Bei. bag in der gangen Barbaren ,- Tunis der am meiften gebildett Staat fen, und vielleicht am erften aufboren werbe, Beela peten ju treiben, und bargegen Sandel, Reldbau und Das nufakturen in Aufnahme bringe. 5) Tripoli. Dera und die Canarifchen Infelm 10 Ber follte hieraus pict foliegen, daß Dadera, weil es De Rrone Portugal gebort, micht ju ben Canarifchen Smeln gerechnet werbe, und baf Die Canarifchen Infeln ein Bestandtheil der Barbaren ma Damit man inzwischen nur aus einer Probe feben tonne; in welcher Ordnung der Berf. in Befchreibung ber bemerkten gander ju Berte gebe: fo wollen wir ben Inhalt ber Paragraphen ber Beldreibung von Algier angeben. ganber : und Reifebeschreibungen. Lage, Grofe, Bevolferung. Boden. Fluffe, Berge. Chorographie der Proving Masse ra. Gebiet ber Stadt Algier. Die Proving Titiri. Die Proping Conftantine. Ginwohner, Barten. Colcris (Rim ber aus der Che der Turken mit Maurinnen und Negerinnen) Araber, Rabylen (Abtommlinge der altesten Bewohner bes Landes) Kleidung der Einwohner. Mahrung. Deprathen. Beidafftigung, Sandwerte. Landbau. Sagb. Begrabnig. Juden. Renegaten. Meger. Chriften. (Die Confuls der Protestanten brauchen ju geiftlichen Amtever richtungen feine fatholische, sondern griechische Beiftliche.) Staats : und Regierungs : Berfassung. . Staatsbeamte. Staatseintunfte. Juftig. Armee. Geemacht. mit fremden Dachten, Confule. Sanblung. Dan fiebt, daß

baß bennahe alles erichopfe ift, was fich über biefe Lanber fagen laft: nur, glauben wir, batte que ber Befchichte, wie es j. B. ben Abpflinien gescheben ift, und von den Altere thumern mehr mitgenommen werben tonnen, welche lettern bisweilen nur gang turg berührt merben. Ben Datera bat ber Berf. blog Macareney's Reife nach China genutt. boch auch andre Reisende von biefer fo oft besuchten Infel manche gate Rachrichten gesammelt haben. Buweilen mochte man auch wohl ba, wo von einander abweichende Rachrichten gesammelt find, ein fritisches Urtheil vermiffen; oft wunfct' men altere Ungaben burch neuere Dachrichten berichtigt ju feben, oder mehrere Bollftandigfeit, mo ber Berf. etwas burftig ift; jedoch bergleichen ift freplich dem Lefer leichter au munichen, als es vielleicht bem Berf. zu leiften war. bemertt man zuweilen einige, vielleicht burch Uebereilung, ober aud wohl burd Drudfebler, entftanbene Heine Biderfptu-Die Langenangeben nach dem Londner Deribian batten boch wohl fur deutsche Lefer nach dem von Kerro redutirt werben follen. In der Vorrede ftellt ber Berf in ges brungener Rarge bie feither, von mehr als einer Seite ere offneten auten Aussichten gur Erweiterung ber Erdfunde von Afrita Jufammen; außert aber auch, nicht ohne Grund, die Beforgniffe , bie fich biefen Doffnungen entgegenstellen. Bit verbinden fogleich mit biefer Unzeige :

Neue spstematische Erbbeschreibung von Aegypten. Herausgegeben von D. Paul Jakob Bruns, 2c. Nürnberg, in der Schneiber und Weigelschen Kunst und Buchhanblung. 1799. 22 Bogen. Zwester Theil. 19 Bogen. gr. 8. 2 Me. 12 M.

Bekanntlich fleng der Berf. seine Afrikanische Erdbeschreis bung mit Reappten an. Wir vermutheten daher beym ersten Aublick des Buches, zwar nicht eine ganz neue Gearbeitung, doch eine neue Auslage, welche die durch die neueste Bestenehmung von Neappten erregte Reugierde veranlast haben moch te. Das ist sie aber keines von berden; sondern die gegen wartige Verlagshandlung hat bloß, nachdem sie den Vere lag

lag bes Werkes von der erftern zu Halle an sich gekauft hat, ber Ausgabe von 1791 ein gednvertes Liteiblatt mit ihrer Fixma vorgeseht. Der sogenannte zwepte Theil dieser Besschreibung von Aegypten geht Aegypten gar nichts an; sombern enthält, ebenfalls unter diesem neuen Titel, die Dessschreibung von Nubien und Abyfinien.

Bg.

Christoph Daniel Ebelings, Professors ber Geschichte und griechischen Sprache am Hamburgischen, Gymnasium, Erdbeschreibung und Geschichte von Amerika. Die vereinten Staaten
von Nordamerika. Bierter Band. Hamburg,
ben Bohn. 1797. 2 Alph. 13 Bog. 8. I R.
20 22.

## Much unter bem Titel:

D. Anton Friedrich Buschings Erbbeschreibung, — Dreyzehnter Theil, welcher Amerika begreift, zc. '

Diefer Band beschäfftigt fic gang allein mit ber Proving Pennsylvanien; bem wichtigften unter affen Staaten ber Union. Rach ben ameritanischen Erbbefchreibern beträgt bie Große beffelben 2118 geogr. Quadratmeilen, folglich mebr als ber gange oberfachfifche Rreis. Die Scheibungslinie zwie fchen Penniplvania und Maryland ift lange ftreitig gewefen, well bie bepberfeitigen Frepheitebriefe bie Grange vom 40 Br. ber Breite an rechneten, ohne anzugeben, ob biefer Grab mit eingeschlossen ser ober nicht. (Da biefer Grab in bepo ben als die Granze benannt war: so war der 40fte Parallel als bie Scheidungslinke offenbar zwifden benben Staaten gemeint.) In Unsehung bes Rlima muß man ben oftwarts von ben Gebirgen liegenben Theil bes Lanbes, von bem im Beften berfelben liegenden unterfdeiden. Der erfte zeichnet fich burch plogliche Abwechfelungen des Betters, und burch Die außerft boben, aber nur febr furze Zeit anbaltenben, Gras de der Sige und Ralte aus. Der Delaware ift gewöhnlich brey, zuweilen neun Wochen, jedoch mit Unterbrechungen,

augefroren, und felten fommt bie Schifffahrt vor bem Darg wieder in Bang. Seit Denfchenbenten bat fic bieg Rlima febr verandert. Der Winter tommt fpater, und balt langer an. Es fonepet nicht mehr fo viel, wie ehemals; regnet aber weit mehr. Der Anbau bes Landes ift noch nicht bee tradtlich genug. bag er baran Schuld fewn tonnte. Das Baffer in den Bachen verringert fich, und manche fonft fciffe bare Bluffe find es test nicht mehr. (Ohne 3meifel eine Folge bes wenig fallenben Ochnees.) Sang anbers ift es auf der Beftfeite der Bebirge. Dort ift es meber fo beife. nech fo talt, noch die Abwechselung so baufig, und so ichnell, und bas Klima überhaupt milber. Das bloge Unshauen ber Balder ohne Urbarmachung erzeugt viele Krantheiten, and ftatt daß biefe fie verminbert. Dach Serrn E. ift Philas delphia durch forgfaltigere Reinigung , herftellung ber Deide, und Anban bes umliegenden Landes eine ber gefündeften Stadte in Nordamerifa geworben. Das gelbe Bieber, bas icon feit 1699 mehrmalen bort gewüthet hat, ift mahricheine lich allemal aus Weffindien eingeführt morden. Die Gebirge maden faft ben britten Theil bes Staats aus; erreichen aber nirgends bie Schneegrange, fondern find faft burchaus bes waldet. Die Beschreibung ber verschiedenen Bergketten fo wie die Beschaffenheit bes Bodens überhaupt, ift icon und genau. Sie find noch lange nicht genug minetalogifc unters lucht; boch bat man icon Rupfer, Blen, Gifen, Steinfobe len, u. a. barin entbedt. Die nordweftlichen Begenden bes Lanbes find noch fehr unbefannt. Das Gifen, woran D. einen großen Ueberfluß hat, ift von besonderer Gute, leiche fluffig, ungemein jabe, und wird weniger vom Roft und Seewasser angegriffen, als bas europaische, baber auch benn Shiffban bem lettern vorgezogen. Die Erze liegen fo feicht und in lofem Geftein, daß fie mit wenig Dabe und Roften geforbert werben. Es find viele Elfenwerke in Umtrieb; bod giebt es fein vollständiges Verzeichnis berfelben. Rach einer unbfamen Auffuchung findet Derr E. gegemodetig in D. 16 Dochbien und 37 Sammer im Sange. Auf Rupfer wird fet nicht gebauet, und auf Blep nur in ein paar Gruben. Bon vultanifchen Probutten bat man bis jest feine Spur gefunden; mohl aber bey der Stadt Port Babne und Anoden bes unbekannten ungeheuren Thieres, benen am Ohis gesums denen vollig abulich. Unterhaltend ist die Geschichte ber Dem banern ober erften Enfiehler im muffen Balblande. Bep unch

mnehmendem Anhau in der Gegend machen fle beffern Machfolgern Dlas, und bringen immer weiter in ben Balb. Denn fle erhalten das Land gemeiniglich unter ber Bedingung einer gewiffen jahrlichen Urbarmachung, etwan auf fieben Sabre, gleichsam gelieben; ober fie vertaufen es, wenn bie erfte robe Arbeit baran geschehen ift, mit Bortheil wieder. Aber auch der landbau diefer grenten Befiger ift noch febr unvolltome men, und fie maffen gemeiniglich ihre Dfanzungen ben Cob. wen reicher Oflanger aus den langft bebauten Begenden ober wohlbabenden Ginmanderern überlaffen, burch welche endlich bas Land eine regelmäßige Birthichaft und feite Grbaude erbalt. In Diefet britten Rlaffe geboren gwen Drittheile ber Dennfplyanischen Landleute, und bie Deutschen, benen Dennfolpaniens Landbau'das meifte Sute verdankt, machen einen ansehnlichen Theil berfelben aus, ohngeachtet fie gewöhnlich erft in Die zwepte Rlaffe treten. Der Beizenbau ift ber vornehmite Zweig bes biefigen Landbaues. Einige Berfuche mit dem Beinbau find gut ausgefallen, und ein Frangofe, Legaur, hat eine eigne Befellichaft zur Beforberung bes Beinbaues moftiftet, welche die Regierung 1793 incorporirt bat. Rabe 1791 gablee man in Dennsplvanien 434373 Einwobner, worunter 3737 Regerfclaven; alfo nicht viel über 208 anf bie Quabratmeile. Die Boltemenge nimmt aber iabre hich febr ju, und man bat berechnet, baf fie fich in 22 Sabe ven verdoppele. Die urfprunglichen Englander machen nur ein Drittel ber Ginwohnet, und unter ihnen bie Quader ben adbireichften Theil ber angelebenern aus. Gin anberes Drite tel ift beutschen Ursprungs, aus Schwaben, Elfaß, Franbaben fich in teinem der übrigen Staaten ber Union fo jable wich niedergelaffen, wie bier; ihr Sauptgeschaffte ift ber Aderbau, ben fie mit Bleif und Sparfamfeit treiben, und fe behalten ibre beutiden Ginrichtungen, Sitten und Lebense meife ben, und pftangen fie auf ihre Rachtommen fort. Sie Salten fich gern gufammen, fonderlich die von einer Confese fon, find nicht febr gefellig; aber dienstfertig und gegen Reis fenbe gaftfrenge ebriich und einfaltig, baber bas Spiel bet Es giebt weit mehr Relis Quadfalber und Schwarmer. gionsportepen unter ibnen, als unter ben urfprunglichen Brite ten. Die Ergiebung und die Rultur des Beiftes vernachlaffigen fie ganglich ; nicht alle tonnen beutsch lefen, wenige fcreiben und rechnen. Die ehemalige Regierung, eifersuchtig auf. biele

Diefe Fremblinge, feste fle verachtlich jurud, und wollte fie au englischen Schulen potbigen. Erft feit ber Revolution ift man von bem Bebanten, fie ju angliften, guructgetome men. Man fucht jest, gemeinnubige Renntniffe unter ib nen ju verbreiten, und die Begierde barnach fcheint bep ihnen gu erwachen. Indeg bat es boch icon Manner von Belebre famteit, und nicht wenige, die fich als Mitglieder der Res gierung und des Congreffes bervorgethan baben, unter ihnet gegeben. Dieß ift, tus Rurje gefaßt, bas Bild, bas bet Berf. von unfern guten landsleuten in Pennsylvanien ente wirft. Bou ben Schweben, Die fich querft bier nieberges laffen ; ift nur eine geringe Dachfommenichaft ubrig, und thre Oprache, wie die der wenigen Sollander, erlifcht alle mablid. Die Einwohner frangoficher Berfunft find alle erft feit ber frangofischen Revolution aus Frankreich und Beftin-Dien eingewandert. Man rechnet auf 20000, und flagt fon über ben nachtheiligen Ginfluß ihrer Sitten. Begen Die Regern : Stlaveren baben fich querft einige Deutsche. fcon im 3. 1688, erflart. Brantlin ftiftere in Diefer 216. ficht eine besondere Gesellichaft. 3m 3. 1780 wurden burd gin Befet alle feitbem geborne Riuder ber Regern und Due latten für frey ertlart ; boch follten fie bis jum 28ften Jahre mit gleichen Rechten, wie die auf vier Jahre verbunbenen weißen Dienftbothen, ben Berren ihrer Eltern bienftpflichtig bleiben. Endlich murbe acht Jahre brauf aller Megerhandel ben ichwerer Strafe verboten, und alle jum Bertauf ins Land geführte Degern fur fren erflart. Bald wird alfo fein Oflave mehr in D. gu finden fepn. (Aus welchem Staate ber Union mag ber Oflavencavitain gewesen fenn, ber bie Franzosen 1794 nach Sierra Leone führte?) Die Indier 1792 waren nur noch außerft wenige, febr jerftreute indie fche Dorfer, jebes nur von wenigen Samilien, übrig, jest vielleicht gar teine mebr.

Die junge Republik hat icon ihre zweyte Konstitution. Die erste 1776 auf einem unter Franklins Borsit gehalter pen Convent bewilligt; weil man sie aber unzulänglich, auch mit der Konstitution des Dundes nicht übereinstimmend sand: so machte man 1789 eine neue. Die General=Versammelung besteht aus dem Senat und dem Dause der Repräsem tanten, deren Mitglieder jährlich gewählt werden. Ihre Zahl

Sabl richtet fic nach ber Sahl ber Schanbaren, Die baber alle 7 Jahre aufgenommen wird. Det Reprafentanten follen wenigstens 60, bochftens 100, (jest über 80;) und ber Senatoren wenigstens ein Biertel, bochftens ein Drittel ber Reprasentanten fenn. Der Gouverneur, der bie vollziehene be Gewalt bat, wird ebenfalls jabrlich von ben Burgern gemablt, und befleibet feine Burbe brep Jahre lang. (Dieg widerspricht fic aber. ] In bem peinlichen Rechte ber Republit find wichtige und mutterhafte Berbefferungen gemacht worden, und die weifen und menfchlichen Grundfate beffele ben rubren noch von William Denn ber. In ben Rabren 1790 und 1791 gab man ihm eine andere Beffalt. Strafen find gelinder und bem Berbrechen angemeffener; werben aber unabbittlich volltogen. (Diefem lettern Umftande bat man wohl hauptfachlich die wohlthatigen Bitkungen que Bufdreiben, bie man im gangen Staate verfpurt. macht bas Berbrechen frecher, als bie Soffnung, ungeftraft, ober mit einer unbebeutenben Strafe burdfommen gu tonnen, wodurch manche beutsche Stadt ein Meft von Betrus hetn und Spisbuben wird.) Schon im 3. 1792 batte fic ber Staat aller feiner Schulden entlebigt, und fest bat er ansehnliche Summen in ben Ronds ber Union und ben Bane fen belegt, blog burch aute Defonomie und ben einträglichen Bertauf unangebauter Landereven. 1792 betrug in baarem Belbe bie Einnahme 953611, Die Ausgabe 677888 Dole lars, in Papiergelde jene 103846, Diese 58360 Dollars. Es blieb alfo ein Ueberschuß von 321208 Dollars. Die folgenden Daragraphen vom Kriegewelen, Religioneguftand, von Schulanstalten und Gelehrsamfeit, Sandwerfer und Manufakturen, übergeben wir, um noch etwas aus dem vom Dandel auführen ju konnen. Bur Beforderung des Banbels werden von befondern Compagnien Candle gegraben, namlich einer, um vermittelft einiger Debenfluffe ben Schuplfill mit ber Susquehannab ju verbinden; ein anderer, um den große fen Bafferfall im Schuplfill oberhalb Philabelphia ju umgeben; ein Dritter, um ben fahrbar gemachten Ereet Braubywine mit bem Delaware zu vereinigen, u. a. Die Daupt-.ftabt ift ber Gis breper, wichtigen, öffentlichen Banten: 1) bie Bant ber vereinigten Staaten, ober Unions = Bant, welde ber Congreg 1791 auf 20 Stabre incorporirte, und bie ein Capital von 10 Millionen Dollar bat. Sie bat noch in ben vier vornehmften Sandelsftabten ber Union Difconce Comtoire.

Comtoire. 2) Die Bant von Rordamerifa. Sie ift vom neuen Congreffe nicht tocorporiet, und wird baber bloß fur eine Penniplvanifche Bant geachtet. Ihr Capital beträgt jest 75000 Doffar. 3) Die Bant von Penniplvania, 1793 einverleibt, beren Ronds aus 2 Mill. besteht. fteben alle brey in gutem Rredit, und machen anfehnliche De Schaffte; auch wird mit ihren Actien ein lebhafter Bandel ge-Bon ben Dennfplvanischen Stapelmaaren ift Bei. gen und Beigenmehl bie vornehmite. Der hiefige Beigen wird für ben beften in Mordamerita gehalten. Much find noch Leinsaamen, Stabbols, bas fehr geschäht wird, gee porteltes Rind und Schweinefleifch, Gifen in Stangen, Doch auch vieles, fonderlich ju Bugmaaren verarbeitet; (warum wird aber noch fo viel Ruffifches Gifen eingeführt?) und feit Burgem auch Schiefpulver. Die Schifffahrt Dennsplvaniens bar in neuern Zeiten erftaunlich jugenommen, wie ber Berf. aus den Schiffahrtsliften beweifet, 3m 3. 1795 liefen bier 2375 Schiffe ein, und 1789 aus; im 3. 1796 aber bie jum soten Ofrober also in 9 Monaten 1027 ein, und 987 aus. und gwar von und nach 175 verfcbiebenen Safen. Ble un. gemein ichnell die Ausfuhr in ben lettern Sabren ju eines außerorbentlichen Sobe geftlegen fen, beweifet a) folgender Berth der gefammten Ausfuhr, und b) folgendes Berbalt. niß beffelben gur gesammten Ausfuhr aller Staaten ber Union.

a) b)

1791. 2,93,1624 D. = 0,159
92. 3,820646 \$ \$ 0,173
93. 6,958736 \$ \$ 0,267
94. 7,774443 \$ \$ 0,225
95. 11,518620 \$ \$ 0,244 bes Sanzen.

Der Sandel erstreckt sich icon bis nach China, St. Petersburg und dem Mittellandischen Weere; wird aber nicht bloß mit eignen Erzeugnissen, sondern auch mit sehr vielen Prosdukten der übrigen Staaten und Westindiens getrieben. Nordamerika führt teht fast ganz den Handel der französischen Inseln, und auch der mit den brittischen ist ansehnslich. Es ware sehr unschiedlich, wenn wir dem Verf. ina Detail solgen wollten; wem es um eine grundliche Kenntnis des Pennsylvanischen Panpels zu thun ist, der muß doch dieses Werk

Bert nachschlagen. Bir beben biefe Umftanbe nur aus, um einen fleinen Borfcmad ju geben.

Die Orvoing wird jest in 25 Graffcaften eingetheilt. movon 14 erft nach ber Revolution entstanden find, Die lebte 1796. Die befannte Sauptftadt des Staats, und als Gis Des Congreffes gewiffermaaken Die Sauptftabt aller vereinigten nordameritanifchen Staaten, ift bier febr ausführlich (von 8. 532 bis 659), und fo befriedigend befchrieben, bag nichts mehr zu munichen übrig bleibt. Dach Denns Dlan ware die Stadt eine ber allerregelmäßigften auf ber Erbe, und 1335 Acres groß geworben; allein man gieng aus Baribels : Rudfichten von bemfelben ab, und anftatt eines Paral lelogramms, bas vom Delaware jum Schupftill, ober von Often nach Beften, 2 engl. Mellen lang, und von Rorden nach Suben s engl, Deile breit fenn follte, fellt fie ein Da. rallelogramm vor, bas fich von Guben nach Morben langs bes Delaware ausbreitet, und aus welchem fic in ber Ditte einige Strafen westwarts erftreden. Doch hat Die eigentliche Stadt nur bie ihr anfangs bestimmte Breite, und mas in Suben und Morden barüber bingusgebauet ift, bas find Bornamlich im Rorben bie sogenannten nordlichen freybeiten, und im Saben Southwart; ber westliche unbebaute Theil aber helft die Bemeinbeit, Die brep erften Straffen vom Delaware maren icon 1794 an 10, 11 und 1 2000 Buß lang; erftrecken fich aber, ben dem außer; prbentlich ftarfen Anbau neuer Saufet feit einigen Jahren. icon weiter. 3m 3. 1790 gabite man 6784 Bobnbaufer. jest barf man vielleicht ichon auf 10000 rechnen. Stadt ift offen; Der Safen ift vielmehr eine Rhebe auf bem Delaware, ber bier i enal, Deile breit ift, und ibr Binter. lager finden Die Schiffe zwischen ben Anfanden an ben Raven. Es giebt feine Stadt in ber Welt, wo die Beranderungen in der Witterung fo haufig find, und fo fchnell auf einander fole gen, wie biet. Dan bat juweilen an einem Abend febmale Dige, Gewitter und Schner unmittelbar auf einander folgen feben. 3m 3. 1790 gablte man 42520 Einwohner, fest rechnet man wentaftens 60000. Benigftens ein Drite tel, wo nicht gar bie Salfte berfelben, find Deutsche. Uebrib gens besteht die Bolksmaffe aus einem Semifche vieler Ratio nen , bas fich noch nicht amalgamirt bat. Der Lurus ift febr im Steigen, und die Theurung groß, fondetlich von Bob-

hung und Keurung. Die Bahl der gottesblenftlichen Bersammlungsbaufer beläuft fich auf 28, welche 14 verfcbiedes nen Religionspattepen geboren. Davon befigen die Deutfcen 2 lutherifche und I fatholifche Rirde. Auch find 2 Des gernflichen barunter. (Woburch mogen fich biefe insonderbeit fur die Meger qualificiren ? etwa burch die Oprache? ober wollen die Weißen etwa nur die Schwarzen von fich entfernen?) Die Stadt hat ein großes und fcones Schaue fpielhaus, und eine febe gute englifche Eruppe, ein großes Amphitheater fur Reiterkunfte, Pantomimen 2c., 31 Buch. dereteenen. 3m 3. 1796 betrug bie Ausfuhr dur See 17,513966 Dollar, und es liefen 1625 Schiffe ein, und 1623 aus. Die eigentliche Stadt ift in 12, und jede ber benben Borftabte in 2 Quartiere getheilt. Unter Den übris gen Stabten ift Lancafter, von 3000 meift beutichen Ginwohnern, die ansehnlichfte, und foll tunftig ber Sig ber Dennsplvanischen Regierung werben. - Da bie Befdreis bung biefes Staats einen gangen Band binlanglich fullte: fo mußte die wichtige Sefcichte beffelben bem folgenden Bande. norbebalten bleiben.

23.

## Biblische, hebraische, griechische und überhaupt orientalische Philologie.

Die Urfunden des Jerusalemischen Tempelarchivs in ihrer Urgestalt, als Bentrag zur Berichtigung der Religion und Politik, aus dem Hebräischen mit kritischen und erklärenden Anmerkungen, auch mancherlen dazu gehörigen Abhandlungen, von Carl David Ilgen, Prosessor der Philos. und der Orient. Lit. in Jena. Erster Theil. Halle. 1798. 510 S. 8. 1 Rg. 12 Re.

Die bobere Kritik hat an den historischen Schriften des A. E. ein großes Stud Arbeit vor sich. Wie sie zu versahren habe; das hat Kichhorn, in seiner Einseitung in das A. E. gezeigt,

and.

und nicht nur ben Urfprung bes erften Buche Mofis fritifd. entalffert; fonbern auch in ben übrigen biftorifchen Schriften balb bie Art ber Bufammenfehung, balb bie Ginichiebfel unb fremben Lappen und ibas matere flichwert gezeigt. Die Berglieberung von allem, Die nicht in eine Ginleitung gehore te, hat er andern auszuführen überlaffen. Das Berbienflis de berfeiben bat bisher noch teinen Schriftfteller gereigt, fic ibr ju untergieben. Endlich fteht ein Schriftsteller auf, bet fich nicht nur anbeischig macht, bas große Densum zu übernebmen; fonbern auch zugleich ben Unfang feiner Ausführung vorlegt. Er will die Quellen und Dofumente, aus welchen unfre noch vorbandenen bebraifchen Befchichtbucher aufamis mengefebt find, aus ber Berwirrung und Unordnung, in welcher fie fich gegenwartig befinden, berausreifen, und in Ordnung bringen, und ihnen ihre Urgeftalt wiebergeben, b. i., was zusammengestellt und unter einander geworfen ift, nad Sprad und Sachgrunden trennen und absondern, und Das Setrennte und Abgesonberte nach gewissen und genau bestimmten Rennzeichen, wie ein abnlicher Theil zu bem ans bern gebort, aufs Deue vereinigen. Benn erft biefe Treunung geldeben, und iebes Bruchftud fur fic und in Bere bindung mit andern jufammengehörenden da fteht: fo lagt fich erft bas Beitalter eines jeden bestimmen, und baffelbe fich erft beffer und genauer erlautern, und fein biftorifcher Berth bestimmen; es laffen fic erft Sagen, Trabitionen und Dothen von ben eigentlich biftorifden Radrichten untericeiben, und Urfprung und Befchaffenheit ber erftern ere ortern. Dad tiefer Borarbeit fann erft ber Beidichtforider von ben Dotumenten ber bebraifden Befdichte einen fichern Bebrauch machen, und eine fritifc berichtigte Befchichte ber Afraeliten, ibrer Staatsverfaffung, ibres Bottesdienftes. ibrer Moral und Religion, ihrer Oprache und ihrer Rultur llefern.

Bu biefen 3wecken ift biefes Bert angefangen: und wer irgend bas Alterthum kennt und ichat, und Sinn fur die Rühlickeit und Unentbehrlichkeit biefer kritischen Behandlung des A. T. hat, wird der nicht den Bf. erminterur, auf der Bahn, die er betreten hat, muthig fortzulchreiten? Es ist wehr, sie ift schläpfrig und nicht selten ungewiß; man ift hansig in Sesahr, salsche Tritte zu thun und auszugleiten, und wenn man einmal einen falschen Weg eingeschlagen bat, in Laburin.

Labreinthe sich zu verleren. Es glebt inbessent einzelne Wege wetler, an die man sich halten kann, und wenn man bem denselben die mannichfaltigen Rebenwege, die man einschlassen fonnte, ausächlt, und die Gründe angiebt, warum man den, welchen man wählt, sür den richtigen Weg ansieht; so ist seder, der einst nachfolgt, gehörig arientirt; und wird sich, wenn er anders mählt als seln Borgänger, der die Bahn gebrochen hat, bescheiben, daß es auf diesen Keldern Leine absolute Gewisseit gebe. Es würde daher dem Rec. leid thun, wenn man deshald, daß der Berf., voll von sein nem Gegenstand, zuweiten zu entscheidend spricht, gegen sein Unternehmen eingenommen werden, und seinen Enthusstalmus dasur mindern wollte. Ohne eine solche Begeistes rung kommt kein Lauf von langem Athem zum 3iel, und der kalte Zuschauer müßte eher, dis der Lauf geendigt ist, die Begeisterung vermehren, als durch Zweisel und Bedenklichs keit dieselbe mindern und vernichten.

Diefesmal hat des Berf. fritifche Forfchung die Genefis profliedert, und die in ihr vereinigten Dokumente getrennt. Es hat daher diefer Band auch noch einen zweyten Litel:

Die Urkunden des ersten Buchs Mosis in ihrer Urgestalt, zum bestern Verständniß und richtigern Gebrauch desselben in ihrer gegenwärtigen Form aus dem Debräischen mit kritischen Anmerkungen und Nachweisungen, auch einer Abhandlung über die Trennung der Urkunden, von Karl David Ilgenihalte. 1798.

Mas Aftrue und Eichhorn erwiesen haben, daß die Genefis ans wörtlich zusammengestellten Erzählungen verschiedener Berkaster. ober, wie man sagt, aus wörtlich zusammengestellten Urkunden entstanden sey, verfolgt der Berk. weiter, und sicht das Buch nach bleser Ansticht nach genauer zu zers giftebern, als seine Borganger gethan haben. Wie Eichhorn, beweist er diese Art des Ursprungs aus den Ueberschriften, den Wiederholungen derselben Waterie, aus der Berichiedens wirt des Styls und des Charakters in den wiederholenden Abs. A. D. L. L. D. a. St. VIIs dest.

fcnitten. Die Beweise find jum Theil dieselben, jum Theil bem Berf, eigen, ba er fle ausführlicher barftellt. Gigen if ibm, daß er einen doppelten Clobiften (wie er ber Rurge wegen den Berfaffer ber Urtunden mit dem Ramen Clobin nenht) annimmt, worauf ibn bet Gebrauch bes Dament Satob und Ifract in ber Geschichte Jasephs führte i mit meh den and Schreib , und Datftellungsart wechfelt, worthte 6. 194 Die Bepfpiele und Belege gesommelt find, aus benen fic außerdem die Bemertung erniebt, daß der gwente Globis fich im Ausbruck bem Jehoviften (ben Urtunden mit bem Mamen Jehova) nabere. Go waren bemnach die Urtut ben, die ber Sammler ber Benefis vor fich batte, von breb perfciebenen Berfaffern, amen Clobiften und einem Jehoph ften, bie mit eigenen Ramen bezeichnet werben: Die benben ersten Sopber Eliel Barischon und Sascheni, und Sopher Elffoch Sarifchon (benn in ben folgenden Buchen Mofis glaubt ber Berf. auch einen awepten Seboviften gefutte ben zu baben, in Sinficht auf welchen er icon von einem et ftem Jehoviften redet ). Die Trennung biefer brev Banpe Schriften felbft anzugeben, ober fie nach ibren darafterift fcheir Berfchiedenheiten zu bezeichnen, murbe zu vielen Raum erfordern.

So lange man bem Berf. im Allgemeinen nur nach geht, fann ibm ber Bepfall ber Renner nicht entfteben. Aber ben der Anwendung feiner Ibeen auf einzelne Stellen muß er fich nothwendig auf Berichiedenheit ber Deinungen gefaßt machen. Und Rec. felbit geftebt, daß er von ibm in vielen Stellen abgeben muß, und glaubt, daß ibm vorzug. lich der Umftand ben manchen Forschern schaben wird, baß' er alles zu genau zu bestimmen fich bemubt. Op rubmlich i Die Absicht des Berf. ift, alles aufs Reine ju bringen: fo führt fle doch den kritischen Scharffinn leicht irre. Der Met weiß aus eigener Erfahrung, wie fcwer es im Belde bet Conjefturalfritif balt (und auf blefes muß man ben biefen Untersuchungen beständig ftogen), fich gang ju bebertichen und nicht mehr leiften ju wollen, als worauf vorliegende dats Diefe Bemertung foll bem Berf. nichts von feinem ,Berdlenft benehmen; fondern ibn beym Fortgang feiner Arbeit, den wir febr munichen, bloß auf feinen Scharffinn, # was aufmerklam machen.

Die Einrichtung bes' Buchs ift biefe: Bebe Uftunte Miffit fid, getrennt von ben fibrigen in ber Geftalt, Die fie nach bes Betf. Kritit urfpringlich hatte, in einer deutsten Weberfetung bingeftellt." Boran ift ihr Inhalt angegeben, und in Anmertungen find Die fritifchen Grunde bengebencht, Barutt Der Berf. fo trenne, und ben Bert in feinen eingelnen Ebeilen fo barftelle. Die Uebersehling feben wir zwar als Mebenfache an f boch muffen wir ihr bas'Lob ber Richtigfeit und Preue geben, und was ihr etwa abgeht, bas mochte fewer Bug bes Afterebunis und ber hoben Einfalt fenn, bet unfrer philosophifch ausgebildeten, und für die Batftellung f einfacher Beiten und Erzählungen icon ju abstraften Sprace biel ju fower fallt. Der Renner wird fich ain begierigften nach den Anmerkungen und ben fritifchen Zeichen umfebeit, welche ben Tert burchichneiben. Sie find voll icharffinniger, aber auch, wie es in biefer Daterle nicht anders fenn tami, voll gewagter Benferfungen.

11m einen Begriff von ihrem Gebalt ju geben, wollen wir nur aus ber Bearbeitung einer Urfunde, gleich ber erften, einiges, bepbringen. Dieß, ist die Schopfungsgeschichte ben Simmels und der Erde. Als Gott begann den Finsmel und die Erde zu bilden, da war die Erde eine Wufte and Einove. Die Uebeischrift Gerief. II. 4 wird an die Spipe des erften Rapitels geructe, unter ber Borausfehung, daß der Sammler ju Anfang des gaugen Buchs Diefe fpecielle Inidrift nicht habe brouchen tonnen, und fie baber an' bas Ende Des Denfinals gefest habe. אלהים punttirt בראשית ברא אלהים wie Genel. II, א tung nicht methwendig fen. An das Ende von B. 6 wirb aus B. 7 ja ver gerückt. B. 8. wird die Billiqungsfore tuel "Gott sab, daß es gut war," nach dem Vorgang ber LXX, und B: 9 werden mit ihnen desgleichen die Borte eingerudt: das Waffer unter dem Simmel fammelte fich in feine Bebatter u. f. w , nach dem Bang, den fonft die Darftellung in blefem Schopfungsgemalde hinter bem 10 1711 לץ עשה פרי 12 שומי bito bie 3. וצ פרי עשה פרי מים של הארץ יסיבי und ילמיבי vor אראי eingeructe nach den LXX, and 28. 12 "Fruchtbaume, die sich selbst burch Saamen auf Der Erde fortystangen," so daß על הארץ mit den LXX 

Selebrten, den Mon Manchen buffhalf angent mach Inchtiftebt. gereifet, als gegmindet helpinden morben les. Rec. achteb es für überfillig, auch nur ein Wort bingugufenen. fen Buge aue ber Beiftesphysiognomie bes Berf. entsprechen Die ubrigen Lineamente gande Co ift dem Berf. Die mofate fae Geogonie unmittelbore gottliche Offenbarung, bas Das radies und alles cabin Gebarige ift ihm buchftablich gu nebe menbe Gefchichte, u. f. w. Freunden biefer Art von Dentune gen empfiehlt, Der befonders die Paragraphen gu lefen, in welchen et won ber fombolifchen Bedeutung Abrahams, von bet Semenante in der Mufte, von dem durch beständige außerore Deneliche Bunder betvorgebrachten Manna, u. f. m. nach fet manier hambelt. Benn aber auch Rec. febr geneigt ift, bem Berinfeme Alebergengungen ju laffen, und befibalb bie in oft and in Diefer D. 21. D. Bibl. gemachten Wegenerine werungen nicht zu wiederholen : fo durften fcmerlich unter richtete Refer, Die Beschuldigungen & 227 u.a. D. ba bet Benf gen anders Dentenden absurdam S. Scripturae tor-Consen fermilie, billigen. grad void index an arthor a product. था। ती । रें। 🖎 कानात्वी व्याद्धार इ.इ क्षण्या नवाद रूप क्षा sive all to the constraint of the constraint of the confident descrip-翻作用 動意 化双亚二二烯二四唑 经对处的经济证明。为实

Die Drakel bes Propheten Micha übersest von Gwnold Heinrich Bevoschopff. Jena, bep Gabe

Dhgleich der Propher durch biefe Schrift keine neuen Auftlarungen erhalten hat i so kann maß, doch mir den Kenntnissen ihres Verl. zufrieden seyn. Die kurze Einleitung über die Orakel der Hebraer überdaupt, und über die des Micha besonders zeigt Bekanntchaft mit den neuesten Bemerkungen über diele Materie, ohne sie weiter sortzusüberen. Die prosatickellebersekung des Propheten ist im Ganzen richtig; strebt aber nicht nach altbetischen Bollkommenkeit, wie solgende Probe zeigen kann. Micha i. "Horet ihr Bollker allzumal werk auf. a Erde nich wook sie einem bestigen Tempel! 2. Sehr, Jehova geht aus seinen bestigen Tempel! 2. Sehr, Jehova geht aus seiner Behaufung bervor, er steigt herab, und sowiert über Verge sin! 4. Es zer einem die Berge unter seinen Tritten, und die Thale zer-

fließen wie Bachs vor dem Feuer, wie Stehhme, die von Abhangen herdsturgen. J. Alles biefes um der Vergehund gen Jatobs willen, und wegen der Krevelthat Iftaels. Bo-ber aber die Vergebungen Jatobs? Ift es nicht Samaria? — Bober die Abgotteren Juda's? Ift es nicht Jerus salem? u. w.

Fw.

Die Visionen Habakuks, neu übersett mit historischen und eregerisch kritischen Anmerkungen.
Mebst einer Abhandlung aber den Prophetismust ber alten Welt, und insbesondere der biblischen Propheten, von G. C. Porst, Evangel Pred. zu Lindheim in der Wetterau. Gotha, ben Ettinte ger. 1798. XIV und 188 S. gr. 8. 18 R.

In dieser mit Kemitnis, Fleis und Geschmad versaften Schrift, welche ein schoner Beytrag zur Erklärung der kleimen Propheten R., sindet man viererler: 1) einen kleinen Auflatz kiese Den Prophetismus der alten Welt, und Ausbeschondere der Biblischen Propheten. Der Verf. des hauptet, daß die Propheren, und auch namentlich Sabatuf den ihren Prakelaussprüchen gewöhnlich von allgemeinen, Principien ausgehen, welche sie auf die speciellen Ereignisse unweiden. Vielt allgemeinen Principien wurden nach dem Bert, in den Prophetenschulen gekehrt. "Daß man in den

2.79

felben, fagt er 6. s. Weiffagen gelebrt, wirb nicht feint demand mehr annehmen wollen, und daß man blog Unter richt in der Dichtfunft ertheilt, beift die auffallende Gre koeinung des Prophetismus in der Auleurgeschichte des bebe. Bolts unter einen allzubeschräntzen Gefichtspunft beingen, Man unterrichtete in felbigen ohne 3weifel in ben, (bereits auch von Michaelis u. a. angegebenen) Grundfasen ber Ru ligion und Staatstunft, ober ber Moral und Politif, beren grundliche Renntnif, fomobl in Abficht auf Die innern ale anffern Berhaltniffe bes Staates, bas wefentlichfte und am nachften gelegene Beburfniß für jeben Debraer war, ber fic aum beiligen Beber (Propheten) ju bilben munichte, ba nach ber eigenen Organisation, und theofratische demofratie fchen Berfaffung bes jubifchen Staates, Religion und Staat burd ein eben fo funftreiches, als für ben Genius ber be maligen Beit einfichesvoll berechnetes. Sewebe auf bas mir Bertrennlichste in einander verschlungen waren." Und fo giebt Der Berf. als bas oberfte leitende Princip ben allen proppert ichen Ausspruchen, ben Glauben und bie Botherverfundigung einer immer größern Vervolltommanna und Gindkligfeit Des gesammten Menschengeschlechts an. Diefe erbe Seine Bernunftibee, fahrt ber Berf. S. 7 fort, findet man ben allen Propheten, und fie ift in alle prophetifche Bifo men eingewebt te. Rach Rec. Ginficht leibet bier ber Berf den bebr. Dropheten ju viel, ba fle offenbar nur boberes Glud ber hebraifchen Mation verheißen, fich immer um bei Sratichen Jehovendienst und Rationalwobiffand winden, und als bebratiche Patrioten auf ihr Lokale, Temporale und Ro Lienale Bucficht nehmen. Benigftens bat ber Berf. ben Beweis feiner Behauptung bier nicht geführt, fo wenig als von mancher andern Behauptung, a. B. G. 9 daß der Drephetimus mendlich welter gewefen, als unfere Moralifen noch vor Rurgem waren, weil ben Marimen, Urtheilen und Erwartungen der Propheten ein feftes mareliftes Princip Jum Grunde gelegen, welches ben unfeigen upd vor Ausjen Befehlt babe. Doch bergleichen Ginfeltigfeiten aberfiehe men ben ben vielen andern guten Bemertungen um fo lieber, ba fie aus Borliebe ju ber von bem Berf. erfauterten Ochrift entftanden. Das zwente Princip, welches ber Berf. in ale maralische politische Bistonen und Philosopheme der Prophe ten verwebt findet, iff, wie er fich 8: 19214 misbradt: Reibt, allgemeines, anbedingtes Recht der Wieden

Dergeltung, weburd fich bie Datur noch unverliden Befeben , an ben Uebettretungen ihrer unerlaflichen finche zungen racht, 1) wogegen weniger einzuwenden ift. a) Dierant folgt eine allammeine Eintvirmin in ben Dabatul. Der Prophet lebte, nach bem Berf., (wie auch bas jubis iche und deiftliche Altertfam behauptet) in dem tritifden Reitpuntte gegen bas Enbe bes jubifchen Staates; allein po unter ber Regierung bes Diftias, ober unter Manafe, ober muter Jofias, ober wohl git unter ben letten Beberrichern Des Staates Jojalim und Bebetins; bas laft fic, ba ber Prophet felbft nichts von feinen Lebensmiffanden, Geburts. orte et. fagt, nicht mit Beniffeit beftimmen. Die Bemei Emnaen über die individuelle Lage des Dichters und ber Beile umftande, unter welchen et die bren vorhandenen Raplot feiner Bifton bichtete, find febr treffent ; und muffen ben beite Berf. felbft gelefen werben. Er bauet mar auf Cichoon innb Babi; bat wher and feine fom eigenen Gefichtspunder. 3) Die Heberferjung ift metrifd, tren und gut. An: mig Stellen wunfihr man bem Ausbrucke mehr Dracifion, Befdineibigfeit und Barbe! Ale Probe fest Rec. bie fower. re Stelle R. s. 4. 5. ofer im Jufannienbange mit bem beb. Den vorbergebenben Berfen bierber, von welcher Stelle es faft. foviel Deutungen als Ausleger giebt. Pan vergl. 217i. chaelis, Bauer, Auperti, Babrot, Dathe, Wahl, Bezel, Barrmann, Rofod, Banlein, Schnurver, Dabl. a. a.

- A 3, B. 1. Auf meiner Barte ftond ich ba —
  Berweilte auf bem Grünzthurm oben,
  Day icharfen Blicks mich um, was er enw hab mir,
  hab mas auf meine Mase Er erwiedern murbe.
  - B. 2. Da sam mie Answort von Jehoven her— So iprach er: "Schreib nieder die Bisson, Und grabe sie auf Tasein ein, Daß sich belebre, der sie lese.
  - B. s. Zwar mur vach fir Perbangnifferne. Bifion.
    Doch neigt fie fich jum Biele fcon, und tamichet nicht!

Senn fie verzeucht fo barre ibrer nur! Die fommt, commt obne Beine und verfi

2. 4. Biebt mer bran smeifett, ift nicht gludlicher

Denn je mur bern Anverfichtliche wird feines quer's state of the state of th

ei - Im gem B.: pary jund: "bas fich belehre" ift bem Deif. seigen, und glebt winen sauten Sinn; unur ift biefe aus bem Muntilben jangeffibere Bedeutung gennblod, wie man aus Dem Bolius finte: 23. 3. nimmet ber Berf. w fühlt, fir Beuercoben Buifdenteit, podpred bie Conftruction mit le Issiand erleicherst wied. .. Go naben es auch schon Gere Aofad 18: 64. 4.):Dieimuter berlieberlehung befindlichen Anmer strages find : keitifien; exegeniden und biffprifden 31 wied nich trilingingifen beite febr befriedigenbeidrt ben Gille sund geben gute Daralleleellen. ... Benp ber Untersichtete and aber manches Kufannte gent wegfieht : fo mar um fo smite tie wolldabige Literage beffen sings in ben neueffen Beitemtüber hiefein Deconaten ngefdwieben gunte, munfchaft werth, and we bestar and and the process of the or

## Erziehungsschriften.

Committee of the state of the s

1) 3. W. Dellfinger, liber ble Bertugung 66 er ben Rinbern do thatigen Triebes beschäftigt ju fenn. "Cimi pabagogische Abhandlung und gu gleich Borlanterinn eines großen Wheoretifch prate tifthen Bert's über Erziehung, unter bem Eltel: Die Familie' Bertheim u. fort. Goifa, ber Perthes. 1797. 55 G. 3 2.

a, Die Familie Bertheim it. f. w. abon Demfelben, und in demfelben Wirlager 17998; Enfit Ehrik XXVIII und 340 G. 1 Mg.

3. Ueber

gr Meber ben nachsten Zweck ber Erziehung, nach Rantischen Grundsäßen. Won R. Weiller, durfürftl. Professor in Munchen. Regensburg, ben Montag und Weiße. 1798: VIII und 216 &.

4. Aesthreibung ber Rectanschen Schule. Delete, gang umgearbeitele zc. Auslage; mit einer Borre17 dezc. Von C. F. Riemann. Mit 2 Kupfern.
Berlin und Stettin, ben Nicolai. 1798. XVI und 320 S. 22 R.

5. Emil ober über die Erziehung von J. J. Rouffegu. In einen Auszug gebracht, und mit Bemertungen begleitet von D. Chr. Aug. Strupe.

Dandbuch ber Erziehung für Mutter und Rinberfreunde. Nach Nousseau. Glogaus ben Gunther. b. j. 1798. X und 190 S. 12 M.

6. Erffarung beutscher Spruchivorter in Rudsicht auf Erziehung und Behandlung ber Kinder. Bon Demselben, und in Bemselben Berlage: 1798. Erster Theil. XVI und 252 6. 16 26.

27. D. Bon Winterseld's vermischte Schriften. Erster Soil. Ueber die phossiche Erziehung, porzüglich über ben biatetischen Gebrauch kaler und warmer Bider.

Pleber ble physische Erzlebung n. f. w. Won M. A. pan Michaele Draunsweig. In ber Schulbuchhandl. 1796. X. und 196 S. 12 28.

Sa Gollen wir bie Rinder, schrenen laffen? Eine philanthropifike Aufgabe, bearbeitet von Dosflig. Sotha, bep Ettinger. 1798. 109 6.

- Dileber bie Rothwendigkei! Taubstumme zu unter richten zc. vom Burger Sicard. Rebst besien Einleitung zu einem Werke über die Runft Taubstumme zu unterrichten. Aus dem Französischen übersetz, und mit Anmerkungen begleitet von A. F. Petschfe. Leipzig, ben Sommer. 1798. VI und 105 S. 12 M.
- to. F. Burtons Borlefungen über weibliche Erziehung und Sitten. Aus bem Engl. überfest. Elffer Band. Mit zwen Rupfern (bie aber enfbenm zwerten Bande geliefert werden) das Peanensimmer als Kind und Jungfrau darstellend. Zwente, verbesterte Auflage. Leipzig, ben Gräff. 1798. XVI und 282 S. 18 22.

Diese Schriften dienen theils, gute Erziehungsgrundste Aberhanzt allgemeinet bekannt zu machen und zu empfehlen, wie Mr. 3, 5, 6, 8, 10; theils, die Anwendung solder Grandsten durch Lehre und Bepfpiel zu fordern, wie die äbrigen Bungmern.

Derr H. bearbeitet, in It. 1 und 2, ein Seit, bessen Andau höchst nothig ift, und das unter seiner Davden eben so reichtiche als gedeihliche Frucht bringt. Wan muß die Rinder nicht bioß jum Wissen, sondern auch und vornehmelich jum Ebun anschiren, im physischen voie im moralichen; man muß also nicht bioß ihre Siene, thren Verstand, mit übrigene und so nüchichen Kenntnissen beschäftzigen; sonden man muß sie auch selbst Jand anlegen lassen; man muß sie nuch selbst Jand anlegen lassen; man muß sie went die Verhaben allen; man muß sie Werten die Verhaben auch werft in vernig bloß vordreieren, als die Moral. Das haben auch werst indige Ersteben kängst einger sehen aber manns nun zur Anwendung kam: so wusten selbst die Werständigsten sich nicht immer zu bessen; ihre Hand haue sicht mit ürem Kopke Schritz nehnten, sie wusten maht was sie mußten; aber sie konntens nicht

nicht machen. Do bies es benn oft : video melion etc. Dieg gilt aber nicht blog von Sandarbeiten: man faun und muß ben allem lernen, and ben ber Befdichte und Geogras whie die Jugend thatiger feyn laffen als gewöhnlich gen ichiebe; und es laffen fich ben biefen Gedachtnigmiffenfchaften fomobi, als beum Rechnen, Schreiben, ic. Methoden ans menben, ble bas Chun ber Rinder theils vervielfaftigen. thells zweckmaffiger machen; worauf aber nicht jeder Lebrer gleich faftt. - Endlich foll die Erziehungskunft teine Junfte fache fenn, wozu man bieber bie Theologie, Die Burichrus bent, bie Debiein machte, und leiber wohl noch lange mae den wird; fie foll vielmehr jeder Mutter faglich, ihre Ausa Abung in jedem Saule möglich werben. Bu Erreichung bies fer fammtlichen 3wecke find nun Bucher, wie die Samilia Wettheim ein treffliches Mittel. Berr D. machte bier mit ben Ergiebern, wie biefe es mit ben Rinbern machen follen ; er lebrt nicht, er bandelt; in fofern man dies von einem Schrifteller fagen tann, ber in bem beften Buche boch mmer nur Sandlungen erzählt, beschreibt. After fo lange fich Schriftfteller nicht in Apostel verwandeln tonnen, muß man ibre Seldente von diefer Art mit bem größten Dant annehmen. fie find jest bas eine mas Roth ift; ber guten' Rasonnements über Erziehung haben wir seit Locke, Rouse fean ic. genug; und wir verdanten ihnen viel: fie lehrten une Denten; und bas mufite vorbergeben. Dun ift bie Beit bes Sandelns getommen. Die Samilie Wertheim foll wie S. S. in Dr. 1 fagt, "Die Stelle einer vollständigen Theorie ber Ergiebungsfunft vertreten, und ben, ber es braus den will, aber teinen wichtigen Duntt gang unbelehrt lafe fen. 3ch fant, fest er bingu, nachdem ich bie Materiae lien zu einer Cheorie der Erziehungskunft gesammelt bate te, und fiber bie form ber Darftellung mit mir ju Rathe gieng, daß bie Erziehungstunft, die bennah mehr in geschicke ter Anwendung ber Regeln, als in Benneniff berfelben beftebt," (nicht beynab, fondern eigentlich, benn tounen, bas Stammwort von Zunft, lit etwas anders als bas blofe Miffen, es bedeutet zu machen wiffen; und dieg gilt nicht blog von der Erziehungskunft; fondern von allen Konften von ber Dolghackerkunft an bis gu ber Runft ju leben, Weisbeit genannt, binauf) nüberhaupt nicht wohl anders als praftifc und theoretifc jugleich erfernt werden tonne : am wenigsten aber in einem Duche, bas die Regeln blog blaitellt. abet

bbet fle bochftens mit Exempeln in Anmertungen erfantert. vergetragen werden burfte. Ich mabite haber bie einzige Porm, Die mit der wirklichen Praris noch emige Rebnichten bar, Die Form ber Beschichte." - - 'Das Buch folk, ber Theorie ungeachtet, auch Michtstüdirten, jevoch bes Mach bentens und vernünftiger Belebrung fälligen Meltern ver-Randlich fenn. Es foll die finnere und außere Berfaffung bet Samilie, und bie getroffene padagogifche Ginrichtung gant genqu charatterifiren, fo bag alfo ber Lefer von allen gebrands ten Triebfebern, Debeln und Moriven Renntnig ethalt. De es auch Arbeiten vorschlägt, welche die Linder bis in das biergebnice Sabr beichafftigen konnen, und Die nothigen Bandgriffe und Austunfte über biefe Arbeiten , jum Bortheff bes Etziehers jugleich mit anglebt; ba es ferner eine belebtenbe, jedoch gebrangte Darftellung bes Inhalts und Bee brande von pabagogifden, naturbiftveifden, technologifden anb ern, vorzüglich größern Berten, bie bem Erziehet fibthig ober nuslich find, unter ber Rubrif: Befchteibung ber Bibliorbet der Wertheimischen Erziehungssamb lie, liefern wird; da es dabeb bas wirtliche Detall einer Er giebung von bem erften bis in bas vierzehnte Sabt auffellen, und sich vorzüglich bierdarch von allen andern Erziehungs foriften auszeichnen foll: fo glaube ich, daß ben aller Spats famteit, bie ich mir jum Befet gemacht habe, bas Bett nicht unter feche Banben betragen; zuverläffig aber auch nicht über acht Banbe unwachsen wird." -- ber Oftermeffe 98 an, erichemt alle Deffen ununterbrochen ein Band bon 20- 24 Bogen in gr. 8., der nicht über et hen Thaler toften wird.

Ueber biertebuld hundent Embleribunten find dem Wertt Dr. a vergedruckt: ein erfreuliches Zeichen für jeden, dem die Berbefferung des Etziehungswesen am Herzen liegt; obe gleich diese Zahl in hinsicht der Nutharkeit des Buchs immer noch sehr klein ist.

Sier ist der Inhalt in steben Abschnitten: '1') Barlaufige Bekanntschaft mit ber Familie Bertheim. 2) Einige Gedanken über Erziehung. 3) Bollständige Beschreibung bon der Einrichtung der Werthelmischen Erziehungsfamilie, Borbereitung zu dem geographischen Unterrickte: 4) Sconen aus der Familie Wertheim: Bruchfinke ans einem für das Sans verfereigten padagogischen Laschenbuche, entifalt Sans verfereigten padagogischen Laschenbuche, entifalt

dine Charafferifik einer guten Erzieherinn, b. h. einer Mnitter, bie ganz Mutter feyn will. b) Anweisung zu Dapps debeiten und Bisbungen aus Lon. 5) Vom Lesen, Schreisten und Mechnen, 6) Ein Gesprach über Frauenzimmers Erziehung. 7) Ein Theif eines Nachmittags in ber Berrifteinschlichen Erziehungsfamilie enthält Vorbereitungsfund ben zur Naturgeschichte und zur Universatzeschlichte.

Demileten Baube foll ein Sachregister angehangt went ben: dies wird die Brauchbarkeit des Buchs febr, verte mehren.

Das Litelfüpfer von Dir. 4 ftellt bas Denfmal bar! welches der edle Rocow dem erften Lehrer der von ibm verbefferten Schule in feinem Garten feben Ileft, mit ber Infibrift H. I. Bruns. Er war ein Lehrer. Die Bortebe enthalt eine furge Befdichte biefer Schule, moben bes Brit. . v. R. Beschichre feiner Schulen, 1795, Schleswig, ben Robis (Die bereits in Diefer Bibliothet angezeigt worden) jum Diefe britte Auflage ift, wie auch ber Titel Grunde lieat. angeint, gang umgearbeitet, mit burchanugigen Erlauterum. gen ; prattifchen Anweifungen und Bebipielen für Lebrer in niedern Burgers und Landichuten vermehrt, und fo eins ber nublichften Schulergfebungebuchet geworden. Die vollftane Dige Inhaltsanzeige nach ben Patagraphen enthalt, außer ber Ginteltung; bem Unhang und ben Beplagen, funf 26. Ibnitte. 1) Don den vorläufig getroffenen allgemeis nen Ginrichtungen gur Grundung eines beffern Unterrichts. 3. B. Unlegung ber Schuthaufer, Ginrichtung ber Ochulftuben, und Beforgung ber nothigen Lebennttel? Gintheilung der Rinder in zwen Rlaffen; Lehrftunden für jede Rlaffe; über Induftrie = Schulen u. f. w. 2) Don Deni erften Unterrichte der jungfien Kinder in der erften Blaffe, vom Anfange der Schulzeit bis zum Lefen. 3. 3. erfte Erweckungen und Uebungen ber Mufmertfamfeit und bes eigenen Dachbentens burch Mennen finnlicher Ge genftande, verbunden, mit Sprachberichtigung; Auffachung Der Remgeichen und Eigenschaften ber Dinge; fiber Ursprung, Mußen und Gebrauch ber Dinge; erfte Borubungen gum Rechnen, u. f. w. 3) Don dem weitern Unterrichte des Kinder in der ersten Klasse bis zu ihrer Verserung in Die zwente. Hier ift der erfte Theil des Rochowichen Rind Der freunder bas Leber und Lefebuch. Ueber farechetifche Lebre

net. Befondere Berftanbesübungen, namild, unteridelben and vernielden; Begriff von Utfach und Birfung, 3med wind Bittel; Uebung und Drufung ber Urtheiletraft; In tangegennde im Coreiben; von Gebachtnigabungen; aber ben erften Religionsunterricht, u. f. w. 4) Von dem Um gerrichte der größern Zinder in der zweyten Alaffe. Dier ift ber zwepte Theil bes Rinberfreundes bas Lebra und Lefebud. Ertlarung wichtiger allgemeinen Begriffe. Bylache imtereicht. Benfanfiger Unterricht in bet Raturfunde, lande wirthichaft und Gefundheitslehre. Multipliciren , Divibiren and Regel be tri. Gin Unbang bes fel Bruns aber Rout pochnungen. Unterricht in ber Orthographie. Anleitung in den gemobnilichten fchriftlichen Auflagen. Ueber ben befom Deen Steligionsunterricht bes Predigers von ber Confirmes melden wieb, u. f. m. - 5) Von der Schuldisciplin, oder befondern moralischen Bildung und guten Gewih mung der Kinder in der Schule. Dier wird in dem Abichnitten gehandelt a) von ben allgemeinen Erforderniffen, und Mitteln, Die man ju einer guten Schulerziehung ibetbaupt rechnet, sowohl in Betracht ber Schule felbit, ibert Eineichtung im Sangen und in Sinficht befonderer Befete wub Einrichtungen, als auch von Seiten ber Lehrer und bet Mettern. b) Bon ben vornehmften fittlichen Gigenschaften ober Sauptrugenden, ju welchen man die Rinder ju bilben mat. c) Bon Strafen und Belohnungen.

Der Anhang fpeicht von den jetze schon bemerthe sen Wirkungen dieses Unterrichts bey den Krwachfte men, and von der auch außerdem noch fich beweisen den wohlkhärigen Vorsorge für ihr wahres Wohl. Ban findet die Lente bedeutsamer, bekommt von ihnen riche Bigere Antworten; fie feben einem jeden Rede, ohne fine Difide Schächternheit und obne verbugt ju werben; man kann fic aud mit ben mehreften über afferten Gegenftanbe ous der Landwirthichaft, bem Geld : und Sartenban, and von Baudwertsarbeiten, oft umftaudlich, unterhalten. Attlider Sinficht fourt man mehr. als es vielleicht auf man den andern Dirfern ber gall fenn mag, außerliche Badt, und Enthaltfamteit, von wilden gugeflofen Ausschweifungen. und weniger robe Immoralität. Alt gleich bervorffechens de Sittlichteit so allgemein bemertbar und berrichend noch nict

aiche, weil die Ainder nach der Confirmation nicht abgesombert bleiben tonnen; fondern mit andern unordentlichen vermifcht leben und arbeiten muffen : fo tommen boch auch eine zeine, vorzüglich gerechte und gute Handlungen vor, 3. B. Dienfttreue und Accurateffe in Abwartung Der Betufenflich. ten ; jumal von Golbaten." Dieg ift bas Urtheil bes Geren Paftor Zudolphe in Refahn. Gere Prediger Riemann fugt aus eigenen und fremden Erfahrungen noch bingu, "bag jest ben weitem weniger Leichtglaubigfeit und Aberglaube, als fonft, ben ben mebreften angetroffen wird; daß fie fic in Rranfheitsfallen der ihnen bargebotenen Gulfe Des ver-Randigen Argtes gern und mit Bertrauen bedienen, und aberhaupt eine mehrere Dichtung ber Bemuther auf alles Babre und Bute, und mehrere Billigfeit baju gu erfen. nen geben; bag ein Beift ftilleren Bleifes bep ihren Gefchafften und mehr bausliche Rube unter ihnen fichtbat; mird, fittfamere Eugend und Befcheibenheit besonders bie jungen Leute bepberley Gefchiechts, icon im Meugerif. chen, mehr als fonft auszeichnet, und die galle unebelieger Befich ber Rirche, und ihr aufmertfames Berbalten in Derfelben, ihre mehre Berträglichtelt unter einauber, Die Ach durch die Seltenheit der Proceffe beweifet, und die mehrere Amftandigleit ben ibren gefellichaftlichen Bulammentunften. bep welchen bas Spiel nicht ju ihren baupt und leibene Schaftlichen Bergnugungen gebort, ein Beweis ihrer gunebe menden Sittlichfeit." Ber fann von einem Bierteljahrbung dert ,- benn langer ftebt bie neue Soule noch nicht - mehr ermarten ?

Auf Anlaß einer, von Stuve im zehnten Stud der Berliner Monatsschrift von 1787 schon widerlegten, Wep-laumdung, daß der größte Theil der in den Jahren von 73 bis 87 in den neuen Schulen erzogenen Kinder die Guter des Herrn v. R. verlassen, und sich nach der Stadt begeben hatte, erzählt der Verf. einiges von den so wesentlichen Vorschellen und Wohlthaten, welche den Rochowschen Unterthansut ihre Lage angenehm machen muffen. "Alle Kranke, Selbstbemitzelte sowohl als Arme, erhalten freye Kur von einem geschicken, dafür besoldeten Arzte, woben den Armen und Dienstboten unch die Arzneyen unentgelblich gereicht werden. Diese wohle was die Einzichtung, verbunden mit einer noch ganz ebeson-

bern gutigen Borforge für Die Pflege und Erquidung der b nachft flegenden Rranten, enthalt qualeich auch ben Stund bi geringern Sterblichfeit auf biefen Gutern, in welchen, wie fic aus den Kirchenbuchern nach einem sechsiährigen Durch schnitt ergiebt, ftatt fonft von 38 bis 19, jest nur von 47 bis 48 jabrlich einer firbt. Demnachft wird für die Sulfe bedurfeigen und Armen auf biefen Dorfern noch überbem auf das bestmöglichfte geforgt, fo daß alle wirtlich Nothleibende wenigstens ben nothburftigen Lebensunterhalt finden tonnet. Die erhalten nicht nur aus der Armentaffe, welche von bet Herrichaft und von allen Gemeinen durch vierteijabrige Ber trage unterhalten wird, ibre regelmaßige Unterftubung; fot bern von ber Gite ber erftern auch noch befondere und fret willige milde Gaben. Auch find fammtliche Unterthanen von allen Stolgebubren für Tanfhandlungen und Beichten be frent, welche ber Pfarre balbidbrig burch ein beftimmtes Op Salt vergntet werben, ju beffen Sicherheit berfelben eine berrichaftliche Biefe jur Oppothet verlchrieben ift.

-Bas endlich außer diefem allen zur Beforberung ber Bufriebenheit und bes Boblfenn ber Jungen und Alten gefch ben fann, barauf wird bep jeber Belegenbeit mit einer bet ablaffenden Borforge Bedacht genommen, welche fich felbft bis anf ibre Erbotungen und Beranhaungen ausdehnt, und auch fleine Ermunterungen und Berantaffungen bierzu nicht Einzelne Beweise Dieser Art anzuluh unammervendet läßt. ren. balt fic ber Berf. bier nicht fur bevollmachtigt. mit einem glaubt er boch biefen Unbang beschliefen ju tow nen, der überdem jedem querft nach Refahn tommenden in Die Augen fallen, und einen eben fo überrafchenden, als bem Bergen wohltbuenden Gindruck auf ibn machen muß; went er namlich in ber Mitte bes Dorfs den von dem Beren Dom beren jur Bereblung ber gefelligen Bufammenfunft feiner be figen Unterthanen errichteten Rubeplatz finden wird. Die fer nach ber bier (6. 268) bevgefügten Zeichnung, gegem über bem Saupteimange jum berrichafelichen Sarten nad ber Dorffeite ju, in einem gwar einfachen, aber febr gefil tigen Gefcmad überbaute, vorn auf vier Saulen rubenbe, und mit einer Bant, nebft einem fleinen Tifch verfeben Dlas. bat in feinen bren, an der Borderfeite über ben Gal len angebrachten Relbern folgende Infdriften An bem mit telften hauptfelde: Linen Aubeplatz am Seperaben für seine liebe Unterthanen in Retain bauete im Jahawe 1793 f. E. v. Rochow. In dem Kelbe rechts: Liegbet euch unter einander. In dem Kelbe links: Gottfegne diese Gemeine.

Es konnte nicht ichaben, wenn es viele Stelleute gebe, bie ihre Bauern fo menschlich behandelten als herr von Rossow die feinigen. Die das geschieht, mogen hier als Selstelleit noch ein paar Rochowsche Einrichtungen ftehn.

Als herr v. A. ben madern Bruns als Lehrer ansette, gab er ihm an barem Scide jahrlich 180 Ribir., und gab ihm dieses Sehalt so lange aus seiner eignen Raffe, bis die Stelle 120 Ribir. aus dem königl. Schulfonds erhielt; die übrigen 60 Ribir. gab herr v. R. dem trefflichen Lehrer nach wie vor aus seinem Beutel; und außerdem noch frepes Brenn-holz, vier Zuhren heu jährlich, einen Sakten, und noch ein Studt Grabeland vom bereschaftlichen Acker, um die übrigen häuslichen Bodurfnisse davon gewinnen zu können.

"Das Rekahnsche Schulhaus ift ganz massip. Es hat nach der Straßenseite die Ausschrift aus Marc. X., 14: Laffet die Aindlein zu mir kommen, und wehrer ihnen nicht. Es enthalt außer zwep bequemen Bohnzimmern für den Lehrer, eine geräumige, helle und hintinglich hohe Schulkube, sast in Quadrat Figur, deren drep, auf zwep Seiten angebrachte Kenster nicht nach der Straße, sondern nach dem Garten des Schulhauses gehen, wodurch der Unterricht voräußern Sichrungen noch mehr gesichert ist. Um immer reis ne Luft in derselben zu erhalten, sind nicht nur oben unter der Decke Zuglöcher angebracht; sondern es werden auch nach dem Schusse der Schule und ben gutem Better, selbst während des Unterrichts, oft einige Fenster geöffnet; die Fenster haben zugleich leinene Seiten-Rouleaus, welche aus einens der gewickelt werden können, um vor der Gonne Schatten zu geben. Die Schulkinder mussen diese Stube wöchentlich zweymal der Reihe nach reinigen.

Die Banke ber Kinder laufen langs den benden Fenkers seiten, dicht an den Banden, damit der mittlere Raum gestpart werde, dessen Mangel sonst fur den Lehrer und die Kins der angklich ift, und machen in Figur eines halben Quabrats einen Binkel. Sie find befestigt, und stehen nicht zu Sb 2

boch, bamit die Kinder mit ben Rugen den Boden erreichen Sebe Bant bat einen fomalen, fcbrage abgebenben Anfflanpetich por fich, auf bellen obern Theil bie Buchet gelegt werben tonnen, und in welchen immer zwifden zweit Biben ein Lintenfaß eingepaßt ift, welches fest ftebt. und nur fo weit hervorragt, daß fle ihre Rederbebaltniffe mit eb ner Schnur baran bangen tonnen. Die Dabden figen an einem besondern, eben fo eingerichteten Tifche, welcher vorne mit Leinervand zugefchlagen ift, boch fo, baf fie unten burch tommen tonnen. Durch Diefe befchtiebene form und Stellung ber Bante und Tifche wird nicht nur, wie icon gefagt, Raum in ber Schulftube erfpart; fondern auch bas gute Anfrhen berfelben beforbert. Der Lebrer bat feinen Plat nicht an ber fcmalen fondern breiten Seite ber Stube, wo er alle feine Rinder am be-Ren überfeben, und auch von ihnen allen gefeben und verftanden merden tann. Er bat ein Dulpet vor fich, morauf jugleich ihr Schreibebucher liegen, und in einem bamit verbundenen Spinde (Scrant) permabrt er ibre Lefebucher, und 14 übrigen Schulfachen. Ueber ibm , und auch jur rechten bem Lingange ber Stube bangen ichwarze Lafeln, moran gered. net und geschrieben wird. Die am meiften gebraucht with, bangt fo, bag bas Licht nicht falfc auffallt. Un einer am bern Thure neben bes Lehrers Sige ift bie von D. Struss in Gorlis berausgegebene Woth : und Salfstafel für Er frome, Erbentte, Ertruntene, u. f. m., und ein Blatt jum Unterrichte ber fleinen Rinber angebeftet.

Um den Aeltern, ob sie gleich fein Schusgeld geben burfen, die Ausgaben noch mehr zu erleichtern, wird das Lieb buch der Kinderfreund auf herrschaftliche Kosten angeschafft. Jene dursen also ihren Rindern weiter nichts als eine Bibel, einen Katechssmus, und ein Gesangbuch taufen; und die armern werden auch bierben unterstützt. Die Schreibmattrialien, welche der Lehrer beforgt, machen wenig Kosten, und werden, wenn die Aeltern zu arm sind, ganz fren gegeben. Es ist also auf alle Art dasür gesorgt, daß durch dulsere Hindernisse tein Kind von Benuhung des Unterrichts abgehalten werden darf."

Man glaubt einen Roman gu lefen; ein sanguinischt Menschenfreund wird ausrufen: Sieb' ba! bas golbene Beib alter ift eingetreben:

Dec. fann, leiber! in biefen Jubel nicht einftimmen. Bennt einen fteinreichen Ebelmann, ber nach bem Tobe feje nes Baters eine mochentliche Denfion von amen Grofden eine ang, welche biefer ein paar blutarmen, und febr alten Leue ten auf feinem Gute gab; bet ferner fogleich aufhorte, bas Schulgeld und Die Schulbucher für ein paar arme Rindet gu bezahlen, mozu fich ber Bater, übrigens auch eben fein Engel, verftanden batte: Dan bente fic ben gall, bag eine folche dura quercus Refabn erbte, wo wurden die rolcida mella, wo murbe bas goldene Jahrhundert bleiben? Ach, fo lange man jedem Rachow einen \*\*\* gegenüberstellen fann, febt es mit bem Fortidreiten ber Menichheit trautig aus! und eben fo wenig wird biefes burch bie taufend und abermat tanfend Rullen geforbert, die weber Rochows noch \*\*\* fone bern bloge fruges confumere nati, inutilia terrae pondera find.

Die Beylagen enthalten folgende, mit dem Sanzen in genauer Berbindung stehende und sehr lesenswürdige Sachen:

4) ein Schreiben des Herrn v. R. an die Lehrer seiner Schwien.

2) Briefe des sel. Bruns an den herrn v. R. 3)
Einige Katechisationen von Bruns über Stucke im Kinder-freunde.

4) Einige Denksprüche und Lieberverse, welche die Kinder, nach vorhergegangener Erklärung auswendig lernen.

5) Einige Bepspiele von Vorschriften.

6) Eine Predigt von Herrn Kudolph an einem Communisn: Sonntage geshalten.

Br. 7 enthält 1) Tagebuch eines Baters über sein mengebornes Kind, mit Aumerkungen von Campe und Trapp. Ift bereits vor mehrern Jahren im Braunschweigschen Journal abgedruckt; hier erscheint es, saut der Bornede, verhossert und erweitert. 2) Ueber den dictetischen Gebrauch kalter und warmer Bader. Sechs Aussahe, polemischer Natur, sber diese Naterie. Herr v. B. sieht seinem Mann: es, ist ein wahres Vergnügen ihn pariren und aussallen zu sehn. Se sehlte nicht viel: so hatte er auch mick, den Necensenten, zu seinem Glauben an das allgemein nöthige und nützliche Kalte Baden oder virlmehr Waschen der Linder gleich von der Gehutt an, bekehrt. Den einen van seinen Gegnern, da 3

ben poliernden D. Rebfeldt, ber fic mit feiner gunftigtet und feinem Physikat fo viel weiß, schlagt er flegreich aus bem Kelde. Dicht fo ben Ungenannten, ber unter Ginfchrantungen, bie mir in der Matur ber Sache ju liegen scheinen, ben Gebrauch des kalten Baffers empfiehtt.

Rr. 9 ift aus ber beutschen Monatsschrift December 1796, und August 1798 abgedruckt. Es ift schon aus mehrern, über diesen Segenstand reschienenen, und in unserer Dibliothek angezeigten Schriften bekannt, daß die Deutschen seine gebracht haben, als de l'Epce und Sicate; daruf beziehen fich zum Theil Herrn Perschens Anmerkungen. — Wer gute Sieard übertreibt wohl, wann er S. 10 behauptet, daß der Laubskumme zu einer gräslichen Kinsamkeit verurtheilt sey, und S. 11, daß durch nichts die etste Empfindung der Natur (das Gefühl der Mutter, wenn er gleich besliebe. Er siebt doch die lächelnde Mutter, wenn er gleich ihre erfreuende Stimme nicht hörte. Freylich bleibt seine Ersstenz daben immer noch traurig genug, um das Derz det Menschenfreundes für ihn zu interessiten.

Mun zu den Mummern 3, 5, 6, 8, 10, die, wie ge sagt, mehr theoretisch als die vorhergehenden.

Dr. 3 ift ein wadres Schriftchen voll Babrbeit und Rroft. Es enthalt nichts Neues; aber bas Befannte ift so eindrim gend, fo hinreißend vorgetragen, daß ber Werf. feinen 3med, "burd warme Sprache ju bewirfen, mas bie biog richtige allein nicht bewirft," ficher ben vielen Lefern erreichen muß Inhalt der ersten Abhandlung. "Pflicht und Rugen ei ner gnten Erziehung. Unfere bisberige Erziehung batte gar feinen bestimmten 3med, und awar entweber ichlechterdings gar teinen, ober allerlep fich wiberfprechenbe Zwede. Doth wenn unfere bisberige Ergiebung gwar einen beftimmten Bwed hatte: fo war es wenigfrens nicht ber rechte. In diefem Ball hatte man jum Zwed, entweder bas ju weite Biel ber Sind feligfeit ober Bollfommenbeit überhaupt; ober bas ju enge Biel ber Glückleligfeit ober Bollfommenbeit eines befondern Standes." Inhalt der zweyten Abhandlung. thue nichts Unrechtes, und bas Rechte in feiner unrecht ten Abficht. Dan ichabe furs Erfte nicht. Dan habe eb nen Zwedt wer recht weiß, was er will, ber wird aud

bath wiffen, was er foll. (Das Soll ift bier am unrechten Plat: Muß ift bas rechte Bort, um die Tauglichteit ber Mittel zu einem gegebenen 3med ju bezeichnen. tegorifcher Imperativ, als Ausspruch ber Bernunft, ift ein Sprachfehler, und bie barauf gegrundete ober bamit verbuns bene Berdoppelung der Bernunft ift eine Schimare. - Auch batte unfer maderer Berf. nicht auf ben Titel feten follen: nach Kantischen Grundsätzen; nach Konsseauischen mate ber rechte Ausbruck gewesen. Noch beffer mare bepbes weggeblieben. Unfer Berf. fteht auf feinen eigenen gugen : was er mit Rouffean gemein hat, ift nicht Rouffeau nachges betet ; fondern, wie man beutlich-fieht, aus ber gulle feines eigenen Ropfe und Bergens gefloffen). "Erziehung ift erfte Bearbeitung der Rrafte bes Menfchen, und zwar nut Before berung ber Entwickelung menfchlicher Krafte, nicht Bile Dung. (Zuch Bilbung, bente ich; benn burch bie bloge Entwickelung feiner Rrafte, Die Bernunft niche ausgefchlof. fen, wird er gwar ein frarter, aber noch fein guter Denfch. Ber nun bas nicht von Datur fcon ift - und gang moch ten es wohl sehr Wenige senn — bessen Erieb muß durch Erziehung so viel möglich aufs Gute — b. i. auf Reche. Chaffenbeit, ober welches baffetbe fagt, auf Berechtigfeit und Billigfeit - gerichtet merben. Diefes Richten einer Rraft fann mohl nicht füglich unter ber Entwidelung bies for Rraft mit begriffen werden; aber es kann febr gut Bildung beißen; denn Bilden ift nur ein ander Bort far Sormen, und die gute Besinnung ift bie Form, wo. burch fich ber gute Menfc von bem fcblechten ober bofen und terfcheidet.) "Lettere geht auf besondere Biele einzelner Scande," (bas thut die Bildung jum Guten nicht) "ift alfo einfeitig; erftere bat ben Denichen jum Biels und ift allges mein." (Dieß gilt gerade von der Bilbung jum Buten.) "Entwickelung bat ein Biel, bas bestimmte Grangen bat. Bildung lauft ins Unenbliche fort." (Dan follte benfen, nach ber Unficht unfers Berf. mußte es gerade umgefehrt fepu, da Bildung nur auf besondere Siele einzelnen Seande geht, und alfo burch biefe nichts weniger als une enblichen Biele, und Stande beschränft werben muß, fo bag man fagen tann: fo viel Stande, fo viel Bilbungen; Ente wickelung bingegen den Menschen jum Biel bat, beffen Perfettibilitat unendlich, b. b. burch feine Babl bestimmbar ift.) Der mabre 3med bet Entwidelung [Erziehung] ift Draud. SS 4

Brauchbartois der menfchlichen Brafte." (Beffr unte ftimmt. Wem benn brauchbar? und wogn? Der Berf. fagt S. 124 fo mabr: Ein gefunder Beift in einem gefunben Rorper ift alles mas wir brauchen. Barum giebt et nicht Die Erlangung und Erhaltung Diefer boppelten Gefundeit, mit andern Worten, die Pflege Des Menschen im Bin De, als den 3med ber Erziehung an?) "Wein ber Bige ling empfindet, wenn et Ginbeit in bie Borftellungen ber Simulichteit bringt, wenn er burd Principien Cipbeit in ble Sandlungen des Berftandes bringt, und fo das Befon-Doce aus bem Mugemeinen erfennt; tutg: wenn er Ber fand und Bernunft" (ich, ale ein Afantiener, miß bie aufeben; wenn er guten Billen, d. b. Bollen des Guten) "bat und anwender: fo ift er - erzogen. Die Erziehung ift physich und moralifc möglich, b. i. man tann und Darf erziehen; ja es ift fogar Pflicht. - Es giebt ben Grundtrafte bes Meniden, Ertennenif Gefühl ; und De gebrungevermögen," u. f. w. Denn ich muß bier die 3m baltsanzeige somobit, als die Recension biefer Schrift über haupt . obgleich ungern abbrechen .. um fur die ubrigen Rame mern Raum ju fparen.

"Es war nicht bie lette Abficht ben Bearbeitung biefet , Aneguges; fant ber murbige Berf. von Mr. s. Durch eine turge gulummengebranate Darftellung ber Rouffequifden Er giehungegrundfabe manchen mir dem Geifte bes Berf, befannt Bu maden, um mit eigener Ginficht gerecht über fein Bett urtheilen ju tonnen. Befonbers wollte ich Muttern ein ber quemes Bandbuch ber Rouffcauifchen Erziehungstunft liefen, b. i. der Erziehung der Matur. Gie haben bisber wiel von R. gehört; er war als ein unbekannter Frembling, ben man um, feines guten Rufs willen liebt, ihnen theuer. Bud foll, wenn ich meines Zwecks nicht verfeble, ihnen ben vortrefflichen Dann noch wereber machen, ber ben Beg jelgt, thre Rinder ju gefunden und guten Menfchen ga erfte ben. - - R. ftellt im Emil fein Ideal ber Erziehung bat, er lehret, wie Rinder gebildet merbep follten. Jede allguftrenge Rudficht auf bie burgertiche Berfaffung, auf Rlima und Mationalcharatter wurde fein Abeal berabge fimmt haben. Saben wir, nur einmal eini Joeal vor uus, wie weit es die Ergiehung bringen tonne : fo geben wir fichrer, wir fuchen wenigstens une ibm ju nabern. Ein folches Ibeal

ist nicht für Jahigebene entworfen, nicht für Jahibunderte; sondern für die ganze Fortdaner der Menscheit. Die Abandenungen in den Regierungen und in den bürgerlichen Betzhalenlissen, die Reformationen der Staaten, die mehre odermindere Austlärung eines Bolts, die Meinungen, Boruztheile oder Grundsäge, unter den Menschen machen, daß sie sich biesem Joeal mehr oder weniger nähern. Wo die jesige Seneration noch nicht hinreichen tann, da stehen fünftig unfere Entel.

Nach diesem Urtheil weiß man, was man zu erwarten bat. — Der Berf, folge ber Roussequischen Eintheilung der Erziehungsalter. Erfle Periode, bis zu der Zeit des Meden z Geben - und Essenleunens. S. 1—19. Twopre Periode, ungefähr von dem dritten Ichr an bis zum zwölft zen, G. 20—68. Dritte Periode, von dem zwölsten Ler benssahre die zur ehelichen Verbindung. S. 68 bis zu Ende. Ein Register, oder statt dessen eine sehr umständliche Inhaltes anzeige ware wohl nöthig gewesen.

R. 6 von bemfelben Berf., ift von ausgebreitererm Rugen als ber Auszug aus Rouffeau, es hat ein viel große feres Publisum; es folte ein allgemeines Hausbuch sein, und alle Aeitern sollten alle Worgen einen Abschaltt baraus lesen. Der behandelten Spruchwörter find zwey und funfzig. historische, kritische ober grammatische Erläuterungen von Spruchwörtern muß man hier nicht luchen.

Sen fo allgemein nublich und nothig ift die Borftigiche Schrift R. 2. Wer fie gelefen hat, tann unmöglich ben bem Schreven ber Kinder gleichgultig bleiben, oder um ihm absaubelfen, ju gewaltsamen ober andern verkehrten Mitteln ichreiten.

Bas Nr. 10 betrifft; fo bezieht Rec. fich auf bas Urstheil, was er über blofes Buch ben Erscheinung der ersten Ausgabe in dieser Bibliothek gefällt hat.

Rj.

## Bermischte Schriften.

D. Paul Gerhards vertraute Briefe an die Jugend bes weiblichen Geschlechts zur lehrreichen Unterhaltung. Sorau, ben Ackermann. Leipzig, ben Bengang. 1799. XX und 251 S. 8. 21 82.

Ein rechtschaffener wurdiger Vater giebt in diesen verttanten Briefen feiner berangemachfenen Lochter Unmeilungen gur Lebensweisheit und Lebensflugheit, und vornehmlich Regeln, wie ein Frauenzimmer Die Befundheit, und vor allen Dine gen die Schönheit ihres Rorpers ju erhalten fuchen muffe." Der Con bes Bortrags ift voll Barbe und Deutlichfeit's aber wie uns buntt oft etwas ju ernft fur bas Alter, bem Die Schrift gewiomet murbe. Der größte Theil berfelben bes Schäfftigt fich mit bem zwar nothigen, aber bier ju welt aus gebehnten Unterricht: wie und warum ein Dabchen fich nie iconer zu machen suchen folle, als es wirtlich ift, und wodurch es biefe forperlichen Borguge felbft zu bewahren fichen muffe. Dieg giebt biefer an fich fo achtungswerthen Sorife. bas Unfeben, als ob fie bie außere Liebensmurdigfeit bes Beibes, — also nur die Verschhnerung ibres Korpers, Junk alleinigen Biefpunkt weiblicher Rultur mache, in welchem Ralle fie feineswegs bem andern Gefdlecht jur Unterhaltung und Belebrung vorgeschlagen werden burfte; allein meiter unten wird auf eine gute Art gezeigt, wie die Schonbeit bes Leibes mit ber Beherrichung ber Leibenschaften jufammens bange, und vorzäglich burch biefe Beberrichung gefichert were ben muffe. G. 41 will es uns aber boch nicht gang gefallen. daß ber fouft fo vorfichtige und ernfte Dausvater ber Ochone beit bes weiblichen Bufens eine fattliche Lobrebe balt. Danglaubt einen jungen Dichter ju lefen; allein bergleichen Dine ge konnen wegbleiben, wenn fie auch nur auf die entferntefte Beife bie weibliche Gitelfeit anfirren. Auch konnte bas emis ge Loborelfen ber weiblichen Ochonbeit, fo ein großes Suc fe auch immer fur bas andere Geschlecht bleiben wird, Die minber Schonen und Saglichen leicht nieberschlagen, und in Bergweiffung bringen, fo wie bas Bebauern berfelben gewiß teinen angenehmen Eindruck auf fie machen fann. Bas E. '48 von der weiblichen Rleibung gefagt wird: "Der Leib wirb '

wird vielleicht tim die Salfte feiner Ansbehnung betrogen , und in fo enge und fefte Grangen eingeschloffen, daß man fic wundern muß, wie er mit allen, feinen vielen innern Berts jeugen nut eine Stunde in benfelben fortbauern und fortwirten tann" - pagt nicht mehr ju unfern Zeiten, ba die Gries bifche Rleibung bem weiblichen Rorper Ausbehnung und Spielraum genug, - und wohl gar ju viel Spieltaum alebt .-Sebr mabr und gedacht finden wir bingegen folgende Stelle . S. 84: "Es ift immer beffer, weniger icon feyn, als fcb. ner fcbeinen. Reine Taufchung ift als folde bem Denfcben angenehm, und es ift ein allgemeincs Beftreben ben allen Menschen, die Sache unter ihrem Berthe ju vertlei. nern, welche auf einen ju großen Berth Anfpruch machte. Db wir gleich in diefem BeftrebenWelbft Lugner werden : fo fft es doch eigentlich die Folge von der Liebe jur Babrheit; benn indem wir eine Perfon, die fich ju großen Berth am-maagte, auf ihren mahren Berth gurudführen wollen, berechnen wir ben Biderftand Diefer Derfon, und gieben ibr allo von ibrem eingebildeten Werthe weit mehr ab, als wir folleen, in der Boraussekung, daß die Person burch ihre Anmagungen immer noch fo viel wieder erlangen tverbe, als wir ibr über bie Gebuhr entzogen." - Benn bis uber Die Mitte des Buchs bin. balleibe bemabe fur eine Anweisung jur weiblichen Ettelleit gehalten werben tonnte, indem nur immer von der Erhaltung ber meibe Achen Schönheit die Rede mar: fo erscheint nun aber auch ber Berf, gegen bas Ende ber Schrift als eigentlicher Moralphilosoph in Abficht anderer jur Beredlung bes Beis bes gehöriger Begenftande und Marimen, ber welcher Betegenheit berfelbe auf eine fehr anftanbige und wurbige Art mit feiner Tochter von ben phofichen Bedurfniffen ber Liebe und Kortuffangung bes Menfchen fpricht, - grabe fo mie ein vernünftiger Bater über biefen wichtigen Gegenstand mit Vinem reifenden Dabden fprechen muß. Eben fo michtig und befolgungswerth find feine Unweisungen, - wie bas reifende weibliche Geschlecht mit bem unfrigen umgeben mille. wenn es feine bobe Burde behaupten wolle, - wie es fich benm Tang, in Abficht bes Effens und Trintens, in Abmefe fung ber Rube umb Arbeit, des Bachens und Schlafens, und ben der Leidenschaft des Borns zu verhalten habe: so daß wie bieß lehrreiche Buchlein, ob es gleich feinen vollständigen Unterricht jur Bilbung junger Wabchen enthalt, ale eine bot foffern neuern Ochriften für biefelben empfehlen tonnen.

Vz.

Laura's Briefwechsel mit ihren Zöglingen, als Beptrag einer anständigen Unterhaltung für gebildete Frauenzimmer. Mit einem Titelfupfer. Leipzig, bep Kramer. 1799. XIV und 350 Seit. 8. 1 NK.

Rec. bat icon oft bie Wemertung gemadt, baß fich in ben Berten unfrer beutiden Odriftftellerinnen gar feicht eine ges wife Dagerfeit ber Ibeen mit einem fichtbaren Beifte, über alles ju solfonniren verblubet; benbes aber burch einen lebenbigen Bortrag und eine rubrende Berglichkeit, fonderlich ben Beidnung baustider und landlicher Scenen mandes Intereffe gewinnt. Dieß ift es, was wir im Allgemeinen aud von biefem Beiefmechfel fagen tonnen. Biel Alltagliches und Befanutes wird barin auf eine freundliche und gefällige art vorgetragen, und mit Diumen gefchmudt, ohne bamit über laben zu werben. Dief ift fo ziemlich ber Originglebarafter ber meiften weiblichen Schriften! - Laura's Con felbit ift, wie es ber Ton faft feter Gouvernante in ber mirtlichen und in ber Bucherweit ju feyn pflegt, - moratifirend mit stwas Empfindelen vermischt; aber baben in hobem Grabe juemuthig und lebrreid. Dag bas gute und fluge Dabchen fren Zäglingen, und vornehmlich bet warmbergigen und gewannten Emilie, Complimente ins Geficht fagt, will uns nicht gefallen; ber bamit verbundene Zabel pfitat nur die Eindrucke ber Flatteren bep eiteln Dabden - [und bieß find fie alle ] - ju erhoben. Die Carricatur eines jungen umviffenden Officiers S. 66 n. f. ber ben Sannibal zu einem beutichen General, Julius Cafar zu einem romifchen Papft, und Brutus jum Morber Jafobs I. macht, ift übertrieben, und nicht geschicht, bas Lachen ju erregen, ba bie Anadronismen ber Befchichte auf einmal gu febr gebauft werben. - Das Gelbitiob, welches fich Lauras Abalinge an mehrern Stellen geben, beweift, bag ibre Erziehung noch nicht vollender fenn tonnte, und bas bfters gebrauchte Bort Philosophie

woode flingt in bem Dande eines fungen Frauensimmere weber foon noch wichtig; benn es gebort nicht babin, und ift nur ein prablerisches Ausbangeschild. Der intereffantefte Theft bes Buchs ift die ungeschmintte, gut geschriebene Erzählung von der gludlichen Cariftedtichen Familie; obgie ch auch bier manche Unwahricheinlichkeit, Schwärtieren und Biereren mit unterlauft. Die Scene G. 160 u. f. w. mo ein bochgepries lener, aber bier nicht genannter Dichter von einer Meng : empfin. belnber und tandelnber Dabochen gefront, und narrich genua angeredet wird, ift taderlich und findifch. Dan lernt binterber biefen Deten Dichter nabet fennen, und er fpricht über ein fünftiges Leben wie eine - Poftille. S. 190 gie'n Die empfindsame Emilie fogar gegen die Erifteng des Teufels Bu Relbe. - Benug, wenn man bas gange Buch burchge. lefen bat : fo wird das Urtheil jedes vernunftigen Lefers Das Bin ausfallen, bag bie bier aufgestellten empfinbelnben, balbe elebrten und ichwarmerifden Romanhelbinnen nicht zu -Dattinnen vorgeschlagen werden tonnen, und bag fie burd ibre eigene Erzieherinn ben aller herzlichen Gutmathigfeit ber lebtern verschroben worden find. Ungern baben wir ant Boluf bes Buche die Worte: Ende des erften Theils ger lefen.

Lettres à Nina, ou conseils à une jeune fille pour formor son esprit et son coeur. Par Madame de la Roche. Traduit de l'allemand sur la troissième édition originale par S. H. Catel, professeur. Tome Prémier. Avec le portrait de l'auteur. Leipzig, chez Graff, 1799, 358 S. 8, 20 38.

Eine wohlgerathene Uebersetung der bekannten Briefe Det Frau von La Roche an Lina, über deren Werth das Publikum schon langft entschieden hat. Die gebisdetern Stände besitzen in diesen Briefen nicht nur einen Schat der nühliche ften Renntnisse und Lebensregeln; sondern nun auch in dies ser Uebersetung ein brauchbares Lesebuch zur Uebung in bei französischen Sprache, dergleichen die franz. Literatur sethst wohl wenig auszuweisen haben michte: Und dunt es, das

der etwas weltschweifige, bieweilen planderhafte Lon, ber in der deutschen Originalausgabe jener Briefe herrscht, in her franz Uebersehung weniger fichtbar ift.

Delions Che mit ihren Wonnen und Thranen. Gin Gemalbe für reine Seelen. Bon R.F. Wiefiger. Mit einem Rupfer. Zerbst, bey Füchsel. 1799.

Mein Semalde, fagt ber Berf. in ber Borrebe, enthalt teie ne Labprinthe, ich zeichne ein fimples Leben, ich ftelle gute Denfchen, aber teine Engel, die Freuben ber Che; aber auch ihren Rummer bar" - und fo wiffen die Lefer bann foon im Boraus, was fie in biefem Buchlein ju fuchen und Bu finden haben. Sier und ba, ober eigentlich auf allen Seis ten. beffelben ift ber Styl warm und ebel; aber jugleich 34 getunftett, ju tlumenreich, und burchgebende idpflifch. Gine Manier, die man nicht gern in einer profaischen Ochrift ans Die beften und iconften Bedanten, wovon biefes Buch gewiß nicht wenige enthält, verlleren durch ein poetische profaifches Rleid, well man bierben immer zu bemerten glaubt, bag ber Berf. zu viel auf bas Colorit gewandt, und bismeilen fogar bie glanzende Schaale dem Rern vorgezogen bat. Befer, Die an feine Dichter ; und Sopllen : Lefture gen wohnt find, barfren wohl gar bie Difeion bes Berf. fteif und affektirt finden. Diefer Bemerkungen ungeachtet, bleibt es immer ein aus dem beften Bergen bervorgegangenes Bud. Das fein verftanbiger und defthivoller Menfc obne Rubrung und ohne Dlugen für fich lefen tann. Ueberall leuchtet Die bobe und beilige Abficht, Tugend und Glucfeligteit ju befordern, bervor, und Belion's Che ift unftreitig ein bezanbernbes Bild von benden. Der Verf. bat es febr gerecht und pafe fend der Koniginn aller edlen, vorerefflichen Frauen - bet regierenden Roniginn von Preußen, gewidmet.

Die zwen Portrate, ober Geschichte meines landaufenthalts. Mit einem Rupfer. Roburg und leigzig, in der Sinnerschen Buchhandlung. 1799. 242 S. 8. 2022. Der Berf. besist das Talent, selbst Klontiskeiten und gewöhnlichen Erscheinungen des Lebens Annehmischeit und Interesse zu gehen, wozu die Würde und Reinhete seiner Sprach
che nicht wenig bepträgt. Das hänsliche Leben erscheint hier
und da in seinen siebenswürdigsten Grundzügen; und das
durch das ganze Wert herrschende enthysaitische Sessibl säe
die Schönheiten der Nätur reißt auch den Leser mit sich sons.
Ob die ganze Erzählung von Juliens Ursprung, und endlicher
Verzistung rein, historisch ist oder nicht, läßt sich nicht wohl entscheiden; obzleich in der Vorrede gesagt wird, daß alles
getren erzählt worden. Dem Leser werden hier und da mann che Unwahrscheinlichkeiten von selbst in die Augen fallen, obnie daß wir sie ihm anzeigen wollen, — und das thut auch wichts, wenn nur dieß Buch, wie wir versichern können,
eine angenehme Unterhaltung gewährt. Nehr verlangt ja anch das große Publikum nicht.

Su.

Theorie der gi n Gesellschaft. Vom Verfasser ber Morgengesprache zweier Freunde über die Rechte ber Vernunft in Rucksicht auf Offenbarung. (Von Johann Unton Wilhelm Gefiner) leipzig. ben Grieshammer. 1798, XII und 258 Seit. 8, 18 %.

De ift für jeben Menschen, sagt ber Burf. sehr richtig, eine Sache von nicht geringer Bichtigkeit, dem Triebe zur Ges seuligkeit eine gute, und nach richtigen Grundschen der Bermunft bestimmte Richtung zu geben, und es ist Pflicht des Philosophen, — bessen Beruf es sordert, das Ziel, der Ents wickelung der mannichsaltigen Krafte und Anlagen, so vie der gesammten Thatigseit des Menschen zu bestimmen, und ihn nach demselben hinzuleiten, ihm dies Richtung vorzweichnen." Um des richtigen psychologischen Weges babin nicht zu versehlen, glaubt er nun ferner, daß es hierben vornehmlich auf viererlen Punkte ankomme, wodurch denn auch das ganze Werk in vier Abtheitungen zerfällt. — "Erstlich: Daß der Meusch den großen Einstuß der Gesellschaft auf sein Wohl und Web, auf sein ganzes Seyn und Handeln, vorzüglich

såglich in Beziehung auf ben höchsten Zweck seines Dafenns, to weit es bier nochig und zwertmäßig ift, einjeuchtend ere, Swerems: Daß er in ben Stanb gefest tortof ben Berth und bie Borgiae bes Denichen fowohl en mb für fich feibft, als in Bergleichung mit andern Denfchen, wichtig ju beurtheilen, biernach den Berth ber Gefellichaften achoria au fchaben . und feine Babl unter benfelben einturich sen. Drittene: Dag er von ben Ineden ber Befellichaft, fo wie die Bernunft fle vorfcreibt ober gestattet, voer fo wie fle dem bochften Biel feines Lebens theile beforbetitch, theils doch nicht hinderlich find, binlanglich unterrichtet fen. Diercons: Dag er bie befondern Regeln tenne, Die ifin ben bit Babl feiner Gefellichaft, wenn fle ibm techt vortheilbalt, und auf teine Beife nachtheilig werben foll, leiten muffen." Dad Diefem Plane ift das vor uns liegende gehaltreiche Bert, welches auf allen Geiten einen ernften Denter verrath, gind. lich ausgearbeitet worden, und fein ernfter Lefer wird ber Bearbeltung des barin liegenden Ideenstoffs feinen Bepfall verfagen tonnen. Unftreitig wurde aber ber gelehrte Betf. leinen uns mitgetheilten Bebanten einen größern Umjanf set fcafft , und fein Buch gemeinnutiger gemacht baben ; wein ber Bortrag beffelben weniger cathebermaffig eingetleibet ma Be, wodurch fich über bas Sange eine ju große Erodenbilt perbreitet bat. Rec. ift ber Deinung, bag ein Bud. weldes als Theorie ber guten Gesellschaft viel gelesen und ges. nust, auch vornehmlich von dem andern Geschlecht ju felner Bilbung und Beredlung gebraucht werben foll, ein fachen. Deres und einladenderes Bewand haben muffe, office bag bierburch bie Grundlichfeit bes abgebandelten Gegenftandes wer Heren burfte.

٧z.

## Reue Allgemeine

## Deutsche Bibliothek.

3wep und funfgigsten Bandes Zweptes Stild.

actes Seft.

Intelligengblatt, No. 24. 1800.

## Geschichte.

Geschichtserzählungen großer und seltener Menschen (von großen 20.) unsers Zeitalters (Jahrhunderts) aus den ersten und richtigsten Quellen genommen. In zwen Banden. Erster Band. Leipzig, in der Wengandischen Buchhandlung. 1798, 1 Alph. & B., nebst einer Vorrede von 2 B. gr. S. 1 Me. 6 &.

Der Berfaffer dieses nühlichen Werks scheinen mehrere zu fenn. Micht etwa bloß die Buchstaben unter der Vorrede A. B. R. B. U. und der in derfelben gebrauchte Plural bringen uns auf diese Vermuthung, sondern hauptsächlich die Verschledensheit des Style. Wie dem aber auch sey, wir hossen und wünschen, das Publikum möge dieser Arbeit Beyfall schenken, damit nicht allein der zweyte, sondern mehrere Bande nachsolgen tönnen. Denn davon soll, wie am Ende der Vorrede versichert wird, die Fortsehung abhängen. Das Wert gehöre zu derzeinigen Gattung von Schriften, die zur Verdangung des Romanwinftes behülslich seyn können, und die, zu unstere Treude, seit einigen Jahren sich beliebt machen. Tragen sie nicht das Gepräge der Vollendung an sich: so sind sie voch ihres Nugens wegen zu empsehlen, und deshalb in Lesabibliotheten auszustellen.

In der gut geschriebenen Borrebe ju den in biesem Band unthaltenen eilf Bipgraphiem findet man schaffinnige - R. I.D. B. II. D. 2. Gt. VIII- Seft. I Rud

Madblide auf bas nun ju Ende eilende +8te Jahrbunbert. somobil in montischer als in literarlicher Dinficht. Rriegerisch war der Anfang, kriegerisch der Foregang, und kriegerisch ift Debr als 14 Mill. Menichen giengen das Ende deffelben. mabrend beffeiben im Rriege ju Grunde (und ber Berf. fcheint bier nur Europaer in Unfchlag gebracht ju haben). Staaten werben alsbunn einzeln futz betrachtet. a. B. bemerft, bag Opanien im 18ten Jahrh. 42 Rriegsjahre gehabt; aber burch fie mehr verloren als gewonnen babe. Rranfreich erfuhr bie aufferorbentlichften und erftaimunasmur. bioffen Beranderungen. 40 Jahre waren für Englond Rriegsjahre; aber in feinem Innern fab es, durch feine Gees macht gebectt, teine feindliche Armee. (Die Bergroßerung ber preug. Monarchie ift mangelhaft angegeben ; benn Gud. und Meupftpreußen, Anfrach und Bapreuth, Lingen, Gelbern n. f. w. find vergeffen ). Roch weit entstheibenber ift bet Glang biefes Jahrh. von Seiten ber bewundernswirdigen Fortfdritte bes menfclichen Geiftes in bem ungebeuern Bes biete ber Biffenschaften. Die wichtigften biefer Kortichritte, nebft ben Dannern, welche fie unternahmen, werden anges fibrt und meiftens richtig in ber Rurge bargeftellt. Wenn es aber (O. XVI) beift, Rant habe burch feine frubere Schrift über ben einzig möglichen Beweisgrund bes Dafenns, Gottes, und durch die allgemeine Maturgeschichte und Theorie Des Dimmels den Grund ju feinen Bernunftfritifen befeftiat: fo ift bieß, unfere Biffens, bey bet erften Schrift gerabe bet entgegengefehte Sall, indem R. ben barin aufgestellten Beweis nachber verwarf, und in ber andern nichts vorfommt, mas auf feine Rritifen bedeutenden Bezug hatte. Meben Bufching (8. XX) batte doch noch b' Anville und Cheling geftellt mers ben follen. Benn (O. XXI) unter ben, um die geichnenden und bildenden Runfte verdienten Dannern Roremon (Bores. mon) genannt wird; fo follte man faft glauben, ber Berf. balte bieß fur ben Damen eines wirklichen Mannes, ba es boch ein von bem verftorbenen v. Schepb angenommenet Mame ift.

Solche merkwurdige Manner alfo naber fennen gu leteren und ju lernen, balt der ungenannte mit Recht für Pflicht, "Die Antbarkeit befiehlt uns, ihr Andenken zu erhalten, und ihr Leben ist zugleich ein Spiegel, in dem wir uns beschauen, und aus, dem wir Weishrit lernen konnen."

"Man kann es unter die Borgige der Deutschen rechnen, daß sie das Andenken verdienter Manner durch ihre Arbeiten zu erhalten sich bemühen zc." — "Unser Hauptaugenmerkgieng babin, dem gebildeten Freunde der Lektüre ein eben so unterhaltendes als lehrreiches Leseuch in die Hahr gegen. Dies ser Gesichtspunkt hat uns ben der Wahnde zu geben. Dies seben wir beschrieben haben, beständig geleitet, und wir glaus ben lauter solche ausgenommen zu haben, die allgemein gestannt zu werden verdienen; zugleich haben wir alle Gorge guragen, durch Mannichsaltigkeit und stete Abwechselung die Ausmerksamkeit sest zu halten, n. s. w." — Daß der Verfasser der Bortzbe, mit seinen Gehülsen (?) sein Versprechen erfült habe, beweist das Buch, und unste Anzeige dessehen wird diesengen, die es noch nicht gelesen haben, wenigstens zum Lieil hiervon überzeugen.

Betabe bie an ber Opige ftebenbe Biographie Rapfers Peter des Erffen von Rufland scheint uns nicht fo forgfale dig abgefaßt zu fenn, als die meisten folgenden: wenigstens haben wir über fie mehr ju erinnern, als über bie anbern. Besonders fiel es uns auf, gange Stellen aus andern Bas dern Bort für Bort, felbft mit ben Rehlern, abgefchrieben ju febn. Go find S. 49 und f. gwen Beiten aus Schmidts Phileibed Berfuche einer Ginleitung in Die ruff Geschichte (II. 1. 282 und f.) abgeschrieben, mit dem Rebler, bag D. auf feiner amenten Reife durch Europa ben Ronig v. Preufen in bem Städtchen Auersberg (fatt Bavelberg) gesprochen babe. Run wird groat das Schmidtifche Buch am Schluß ber Biographie unter ben fogenannten Ottellen angeführt; man tann folglich den Berf. bes Plagiats eben nicht beichuls bigen; aber er botte boch ben Sepl feines Borgangere in ben feinigen umbilden follen. Benn er meint, man tonnte Der ter'n taum einen einzigen Regenten des i Bten Sabrbunberts an die Seite feben: fo ift boch unftreitig biefer einzige ber Preugifche Friedrich der ate, der eben fo unftreitig Peter'n übertraf. Diefe Deinung fcheint uns mit babet au rubren. daß bet Berfaffer, wie fo mande andre, glaubt, Deter babe feine, ibm die Babn brechende Borganger gehabt, fonbern die Schöpfung ber ruffifchen Ration gang allein ans eigener Rraft unternommen. 'Iman bet ifte und ber ate. Boris, Dichael, Alerei batten ibm boch trefflich vorgearbeitet, wenn he ibm gleich noch febr viel zu thun übrig Regenz und, hat niot

nicht auch B. feinen Rachfolgern' und Rachfolgerinnen viel zu thun überlaffen? ift bieß nicht etwa noch ber Rall felbft nad det rubmwurbigen Regierung Ratharinens ber aren? -Bep ben Danbein awifden Detet'n und beffen Schweftet Sophie icheint ber Berf, nicht gefannt zu baben, mas andere, 2. B. Cope, jut Bertheibigung ber letten vortrugen. - Das Auffommen bes berühmten le gort wird von anbern gant anbers ergablt; fo and basjenige von Menfebitoff, feinem Machfolger. - Richt aus übertriebener und ungeitiger Grofmuth, wit C. 22 vermuthet wird; fondern aus Dans gel an eigenen Golbaten, entließ Rarl ber inte ben großten Theil ber ben Marva gefangenen Ruffen. Es febite ibm an Bachtern ober Dutern. - Der Berf, fret mit anbern, wenn er &, 25 fagt, D. habe bie an ber Reva angelegte Refibens nach feinem Damen genennt : vielmehr nach bemienigen bes beil. Apoftels Deter. Deswegen beißt fie Santt Petersburg. Er ift auch in Ansehung bes Ranges biefer Stadt irrig baran, inbem et fie ju wieberholtenmalen bit neue Sauptftadt bes rufficen Reichs nennt, und meint, Moftan verdiene wegen feiner Lage mehr biefen Ramen, als St. Detersburg. Allein, Moftau ift bie Sauprftadt ger blieben, und ift es jest noch; aber die Zesidens ift St. Der tereburg. In diefer Stadt leben auch nicht weit über 100, poo, santern weit aber 200, 000 Menschen. S. 74/3icht ber Berf. eine artige Darallele gwifchen Botern und bem premp fichen Ronig Briedrich Billbelin ben iften. De fie murtich von ibm bertabre, fann Rec, nicht beftimmen. Das erwahnte Ausschreiben aus anbern Bachern macht ibn verbachtig. Unter ben fogenannten Quellen follte ber 29 und softe B. ber ballifchen allgemeinen Belthifterie nicht ftebn. auch Rabeners Leben Deters, u. f. w. Denn bas find ftinfende Pfie ben und Motafte.

Die hierauf solgende Biographie des Prinzen Eugen von Savoyen ift vorzäglich gut gerathen. Nicht minder auch diesenige des Kanzlers von Mosheim. Der Einzung zu derselben über den heutigen Werth des geistlichen Standes und über die Ursachen des Verfalls desselben, verdient fehr bei berziger zu werden. Es war ein kluger Sedanke, daß der Wetf. den dieser Lebensbeschreibung die von Aloh herausgegebene Epistolas amoedaens Moshemii er Gesneri benuhte. Eben so gut, und sast noch pragmatischer, ist gelungen die

Bisgraphie bes Grafen von Sinzendorf, Gelfte is ber herens butifchen Gette; welches vielleicht ber vorhandine reichere Stoff verurfachte. Der geheime Rath pon Jaffadt - bies fes außerorbentliche Genie - ift lebereich barg fettt. - Freplich leuchtete ba bauptfachlich Schubert vor, ber auch oft wirtlich topitt ift. Die Biographie bes großen Unatomen Albinus giebt ber vorigen nichts nach. Ihr Urheber folget, wie Rea. entbectte, größtentheils ber Biographie Albins im Journal des Savane, Die et auch cititt, und bet von ibm nicht ermabnten beutfchen Ueberfehung berfelben, in ben Lebensbefdreibungen mertwarbiger Derfonen biefes und bee vos eigen Jahrhunderts (Breslau, 1774. 8). In bir Biographie des unfterblichen Rapitains Cook batte der fundben ober meblen Behandlung ber bepben Forfter von Seiten bes brittis iden Kabinetts (S. 292) gar nicht ober kürzer erwähnt were den follen, ober boch wenigstens nicht vor, sonbern nach ber Ergabiung von Coot's zwepten Seefahrt. Uebrigens liefet man fie mit erneuetem Bergnugen, wenn man auch febon moch fo oft bie Schicffale bes verbienteften Scemannes bes Laten Jahrhunderts betrachtet bat. Die bengefagte fumme wilde Ueberficht ber Schriften, Die Coot's brey Entbedungstrifen befchreiben, geftel uns febr mobl; boch tam es und vot, als ware fie nicht neu. Burflich fand fichs auch nach einigem Rachdenten, daß wir fle icon in Weusel's Bibliotheca hiltorica (Vol. 3. P. 1. p. 134 fqq.) gelefen batten.

Auch mit ben übrigen Biographien von David Zume, Jaak Mewton, Ludwig Brenberrn von Zolberg, und bem Anpferstecher Jacob Frey, hat man Ursache, zufrieden zu seyn, und die baldige Bortsehung dieser verdienstlichen Arbeit zu wünschen. Hoffentlich wird man baben auch auf die Bermeibung der Druckseher strengern Bedacht nehmen; denn diesenigen in diesem ersten Bande sind mannichsach und arg.

**Db.** .

Vita Catharinae II., Rufforum Imperatricis. Francofurti ad Moenum, typis Varrentrapp et Wenner. 1798. 24 S. gr. 4.

Reuen Aufschluß, ober irgend etwas Unerwartetes bat ber Siffarifer von diesem Aufsage fich nicht zu versprechen... Er

AR ein Berfuch Sugenblichen Fleiffes, womit 3ob. Chriftian pon Struve, einer ber Obbne bes ju Regensburg feit ger ranmer Beit angeftellten taiferlich euffifchen Staatsraths und Befandten, feinem Bater den Beweis vorlegen will, bag bie von ihm felbft genoffene Erziehung auch weiter bin nicht fruche los geblieben fep. In vierzehn Abschnitten, und in einem Latein, das fur ben Bedarf des Publiciften eben nicht gietlicher ober gesuchter au fenn braucht, ergablt ber junge Dann Die votzüglichften Lebensumftande ber großen Regentin, und die Mertwurdigfeiten ihrer Regierung. Dehr andeutenber Umrif, wie fich's in fo engem Naume von felbst verftebt, als eigentliche Darftellung; aber auch diese Stlagraphie ichon ger wahrt bem Geschichesfreunde Bergmugen. Randgloffen bat er nur felten fich erlaubt : worunter einige nato gening find; bennoch aber weber bem Ropfe nuch Bergen bes Beobachters dur Unehre gereichen. Ohne die Anthenticitat aller bier auf gestellten Thatsachen in Untersuchung ju giebn , als wogu bie Anjeige einer fo fleinen und anspruchelofen Schrift nicht ge eigner ift, will man nur des Umftands erwähnen, bag wie bier die Geschichte bes letten polnischen Rrieges beschrieben wird, es ganz darnach aussieht, als ob Suwarow die Sauptftadt Warfchau felbft mit Stutm eingenommen babe; da es doch, wie befannt, nur bem auf der andern Seite bes Stroms gelegnen Praga galt; obicon eben fo wenig ju lang. nan ift, daß ber gall diefes Plates auch über bas Schickfel ber naben Refidens entideiden mußte. Bon den unermigliden Roften, Die Ratharine auf Erziehungsanftalten in ben bepben Sauptftabten bes Reichs und andermarts verwendet, batte billig ein eignes Capitel handeln follen, fo wie von threm unablaffigen Beftreben, bem Staatsgebaube felbft, eine dem Geifte der Zeit gemaße Berfaffung ju fichern. Indes eben biefer Beitgeift fich febr geandert bat, und gang andre Borfehrungen und Damme nothig wurden, mehr als eine Beranderung baber im Junern ber Staatsverwaltung noch bevorftand ; fo ift diefes vielleicht die nicht ungegrundete Urfach gewesen, marum belagter Theil von Ratharimens Res gierungsgeschichte ben Berfaffer bes Abriffes feltener beschaff. tigte. - Auch durch correcten Druck mit fconen Dibot'ichen Lettern und andere Auffenfeiten empfiehlt fich biefes Debbeftud des noch jungen Schriftfiellere. M6.

heinrich ber Vierte, König von Navarra und Frankreich. Sine Biographie. Mit hinsicht auf unfere Zeit aus Geschichtsquellen bearbeitet. In
zwen Theilen. Karln. von Dalberg als Opferder bankbarsten Liebe und reinsten Verehrung geweiht. Mit einem Kupfer (dem Bildnisse ben
Königs). Zürich, ben Ziegler und Sohne.
1797. 1 Ulph. 14 Begen in gr. 8. 1 RC.
16 88.

Diefes Buch giebt einen abermaligen Beweis ab, baß in unfern gabfreichen Recenfionsjournalen und Beitungen nicht felten Berte von bobem Berth entweber gang übergangen; ober febr fpat angezeigt und beurtheilt werben. Benigftens orinnert fich Rec. , ber boch bie meiften fritifchen Zeitschriften liefet, nicht, in irgend einer diefe Biographie ermabnt gefeben au haben. Und boch verbient fie es fo febr. Unter der unges beuren Ochaar von Ochriften über ben beften Ronig, ben bie Franzosen hatten, selbst von Perefire an bis auf Schröckh Cim iften Theil feiner allgemeinen Biographie ift feine, die Unfpruch auf den Borrang vor der gegenwartigen machen tonnte. Quellenftubium, ohne bamit ju prunten, ift burde ans fichtbar; nicht minder Renntniffe mander Urt, vorzuge lich des Menschen; Unparteplichteit, auch in Religionsfag chen, ob man aleich merkt, bag ber uns gang unbefannte . Berfaffer ein Reformirter ift; treffende Charafterfchilderunden der Sauptperfonen; eine acht hiftorifche Beredfamfeit, Die Der Babrheit feinen Gintrag tout ; eine eble, bisweilen blumichte und gefunftelte Coreibart. Dies alles jufammen bildet ein Bert, bas wir mit mabrer Bonne burchgelefen haben, und bas wir beshalb in allen Lefebibliotheten aufgeftellt wunschen. Es erfchien gerade ju einer Zeit, wo fo viele Menfchen, welche bie Extreme nicht zu vermeiben wiffen, an vertebrten Begrife fen vom Konigthum frant banieber liegen; wo Frantreich burch ben ftete tobenben gattionsgeift bis in fein Innerftes fast eben fo, wie gu Beinriche Beit, gerruttet ift; wo ihm ein folder Beiland zu munschen mare, ber, wie Beinrich, jenen Geift ju bandigen, Einigfeit, Rube und Bobiftand bergu-Rellen verftande.

Das game Bert zerfällt in zwey Theile, deren einer bie Beschichte vor, ber andere biejenige nach ber Thrombesteigung Des Konigs enthalt. Die Ginleitung, worin ber Buftanb Des frangoffichen Reiches und Dofes vot bet Ericheinung Deine wichs auf bem Belttheater batgeftellt wird, ift febr zweckmafe Ag ansgeführt; nur bier und ba, wie uns beucht, obne Uses fache etwas ju umftanblich. Bon jener Erfcheinung an ers blickt man ben Konig überall als bie Dauptperfon; junade un ihm feinen grundehrlichen Freund und Staatsgehitfen Salli, obne welchen er freplic nicht fo weit, fo rafc und vielfach batte wirten fonnen; bann andere treue Dienet, fo wie beffen hatenadige Feinde, in verhaltniffmaffigen Gruppen um ibn ber. Der große Charafter Deineiche ift bitte beffen Thaten und Befinnungen nach allen feinen lebens aund fabeinswärdigen Seiten geschildert; boch batten lehtere, um bochft unpartepifch ju ericheinen, emvas mehr berausgehaben werben follen, namlich feine wollaftigen Ausschweifungen. foine Spielfucht, fein Jahzorn.

In Medenmustanden finden wir den Bert, nicht durchgehends genau genug. So waren es 3. D. (S. 267.) nicht berd einstäutzende Bediente, die den Königsmörder Etement tödigten; sondern einige Cavallere, die in demselden Zimmer, wo der Word geschap, nur in einiger Emsernung warreten, dis Clement dem König sein vorgebliches Gestellunis warde end bect haben. Doch, dergleichen Stellen wird man seiten autreffen, und eden so seiten Ausbrücke, wie diese! belangweis Len, verwirklichen, widerhaarig.

Bum Beichlus mulfen wir bach wenigstens etwas zur Probe mittheilen. Erft die Gestanung, die dem Berf. ben der Abfastung seines Berts siets gegenwarig war, aus der kurzen Vorrede. "Es ist nicht allein das rastiose Gereben zum Ziele weit umsallender banethafter, inniger Wirksamteit, welches man an dem Könige von Navarra in der ersten Postode, nicht die steven Ergiessungen einer reinen Seite und eines warmen Serzens, welche man an dem Tänige von Kinkreich in der zten Periode wahrnimmt; es ist vielmehr die ftrenge Ersüllung seiner Regentenpstichten — räckschliche Berechtigkeitspsiege und treue Berwaltung des Staatsvermisgens — denen sogar seine wohlwollenden Reigungen nachster hen mußten; es ist die seltene, durch seinen Sanganr Sinmtichkeit noch mehr gehobene Ständigkeit dus Characters; es

ift die ber Regenten ungewöhnliche Wachsamleie auf fic feibit, Grundfibe nicht mit Beweggrunden ju verwechfeln; er ift ber bobe, wenn gleich noch nicht teine und vollenbete Beltburgerfinn, b. b. ber Ginn fur eine bobere Ordnung ber Dinge und fur bie mogliche Beziehung ber Staaten auf eine ander; es ift enblich ber uneigennühige Berfuch, affe Staas ten bunch ein legales Band ju vertetten. Diefe Erfcheinungen find es, die das Leben biefes Mannes wichtig, pragmae: tifd und anglebend machen." Und nun eine Stelle aus bem Bache felbft. E. 528. beißt es: "Dicht an die Wiebereinfebung ber Jefniten feste er feine thatige Gorge far bie erinere Geiftestultur, und es icheint nicht unwahricheinlich bal er blefe Reinbe bes allgemeineren, über ben Rreis ihres Ordens binans gehenden Lichtes bem Lichte felbft babe au Bulfe feicen , und burch fie eine toirtfamere Reibung aller Begriffe und ihren eigenen Sturg habe hervorbringen, ober Re pur Bitwirtung babe umbilben wollen. Das Geraufd bet Baffen, bas ibn icon in feinem saten Jahre ins Belb rief, entrif ibn ben Sanben ber Offege einer geiftretein und abilbeten Dutter und ber Beit aur Bollenbung feiner wiffens Schaftlichen Ausbildung; aber ber Reim, ben ber Anfang ibter liberalen Erziebung in feine garte Berte gelegt botte. mar für bie Bufunft nicht verloren; er gebieb ju jener fcbe mern Bluthe der vollen Barmonie feines Dergens, bas im ben blutigen Scenen bes Rrieges nicht verbauschte, und feines Ropfes, ber in ber allgemeinen Berwaftung bie Dantbarfte Achtung gegen Die Runfte und Biffenfchaften erhielt. Einiger Sprachen (ber Spanifchen, Italianifchen, jum Cheil auch ber Lateinifchen und Sriechlichen) fundig, ere warmte er feine Empfindungen an ben moralifden Schriften Des Alcerebums. Dintard geborte unter feine Lieblinge, und ferne und traftvolle Sentengen; Lebensregeln, Regierungsmas zimen, aus bem teiden Borratheines Doraj und Cafare ginde lich ausgehaben, und mit feinen eigenen Erfahrungen verwebt. unter feine gelätifigen Oprichwarter; Gefchichte, vorzüglich Die eines Line, Deffen verlorne Bruchftucke er gern mit einer feiner beften Probingen eingefauft batte, (?) unter feine bes Randigen Begleiter. Er bat ihr ben Duth in ben fritifchen Zauen feines Lebens, ben Eroft in feinem Ungtache, ben Rath in feiner Berwirrung, und bie Babrbeit unter bem Saufen non Schmeichlorn, wie ber Leftitre ber Bibel feinen Enthne Sasmus for ein thatiges, liebevalles Chriftenthum, und feine 215

herzliche Doleranz zu danken. Seine Kriegskunst bildete er mehr durch eigne Ersahrung, als durch Casars und Montluck. Kommentarien ans. Und demnoch, wenn er dem Andenken bes kehtern, als eines Verfolgers seiner Mutter und als Urbebers so vieler grausumen Hinrichtungen flucht: so nannte er ihn den Verf. der Bibel für ben Soldaten. — Dies war alles, was er empfieng; aber größer das, was er gab, u. s. m."

Ŋ6.

Andronikus, ein historisches Gemalbe aus den Zeiten der Kreuzzüge, in zwen Theilen, von D. J. G. Bepnig. Berlin, ben tange. 1799. Erster Band XXXII. und 318 S. Zweyter Band. 285 S. 8. 2 Me.

Der Berf. fagt in ber Borrebe mit Recht, die Byzantinische Defibichte fen in Doutschland noch tunge nicht befannt genug. Lim fie befannter ju machen, beißt es im Anfang; muffe man juerft ben Damen anbern . woben bis S. IX. mit einer entfete lichen Beitschweifigfeit und recht pebantifd bewiesen mirb, daß ber nene entsetilch' lange Name, conffantinopolites mifch, beffer fen als ber altere: (Dief aber wird bie De fchichte, nach Rec. Weinung, niche im geringften befanne ter machen.) Sobaitit aber beift es weiter, wolle er nun feibft Sand an bas Bert legen; und bie Befchichte eines ber merkmirbigften Danfter, bie ben oftromifden Raiferthron befagen, namlich des Andronitus, ber vom Jahr 183 -2185 Raifer mar, ichilbern; er wolle biefes aus ben griechis feben Quellen felbft thun, und nichts als Bahrheit, baben and alles, was Wubbeit fey, foreiben. Der Lefet darf alfo hier teinen Salbroman, wie fie jege Wode find, mwarten ; fondern eine ffreng wahre Gefchichte, und biefes ift ein mabres Berdienft, ba in ben Salbromanen bie Meni fchen nur fo vortommen, wie fie fich bie Berfaffer biefer Bul der gebacht; in der Kreng wahren Geschichte aber, fo toie fie wirklich gehandelt baben. Gleichwoht ift biefe Befchichte ihrer Mannichfaltigfeit sowohl als ber Art wegen, wie fie bier beschiele ben ift, fo amiebend als ein Salbroman. Bermuthlich hat auch der Bf. um diefe Abficht befte ficherer au erreichen. allen Anftrich

von Gelehrlamfeit in dem gangen Buch forgfältig vermieben, und teine einzige Beweisstelle in einer Unmertung angeführt, ja nicht einmal eine Sahrgabl an ben Rand, ja faum eine und andre in den Tert hineingesett. Dadurch aber wird der Du-Ben bes Buchs fast blos auf Die Pustifche eingeschrantt, in bem der Geschichteliebhaber, wenn er beurtheilen wollte, ob auch alles hifterifch richtig fen, die in ber Borrede angeführten Schriftsteller burchlesen mußte. Diefes ift baben um fo-unangenehmer, ba ber fach und fprachtundige Lefer gar mandymat in die Bersuchung geführt wird, ju argwohnen, baß es mit ber Oprad und Cachtunde bes Berf, nicht eben fo gang richtig, wie feine Vorrebe es barguftellen fucht, befchaffen Micht bes S. 12. bes erften Banbes vortoms fenn mochte. menden Tagrolipix ju gebenfen, ber gewiß in keinem achten Schriftsteller vortommen wird, ober eines Rulelius, ber &. 43 unbedingt ein Deutscher genannt wird, da es doch woll ein Franzos war, und Rouffel hieß: fo lieft man S. 202, von einem Alexius Hungarus, ber bes R. Manuels Tochters mann gewesen; von bemfelben heißt es wieder S. 203. (Ales plus war ein Ungar), S. 242, er mare Konig in Une garn geworben, und er hatte eine Semalin, beren Ramen man nicht recht wiffe, gebeirathet. Alles biefes batte bet Berf. deutlich machen tonnen, wenn er nur Gebhardi Ges fchichte von Ungarn batte nachschlagen mogen , wo im L Bo. O. 522-531. Die gange Sache beutlich bargelegt wirb. Bela, ein ungarfcher Pring, wurde vom R. Manuel anfanglich unter bem Ramen Alexius jum Reichenachfolger burd eine Bermablung bestimmt, bernach auch jum ungarifden Ronigreiche befordert; fodann aber, aus Urfachen, feiner etften Gemalinn Marie beranbt, und mit ihrer Schwefter Mgnes vermablt. Das G. 194. als ein gang unbefanntes Land angegeben und vermuthungsweise beschriebene Galiga ift nichts anders als das befannte Balis, auch Gallisien genannt, in dem ungarischen Dolen, wie der Berf. mit gar leichter Date batte aus Gebhardi und Bufching lernen tonnen. Der 8. 201. vortommende Contostephanus ift fein anberer, als der Beld ber Beschichte, Andronikus felbft, dem blefer Litel gegeben ward. Gebhardi S. 529. Im II. Band S. 268. fommt ein gewisser Makrodukas Constantinus vor. Man meint alfo, bieg mare ein gang unbefannter Mann gewesen. Matrodutas ift bie tleberfebung von magnus Dax, (Großbeerführer) welche Butbe ber Berf. vorber mebrs.

mehrmale in biefem Werte anflihrt, und feibft einen Mone fantin alfo benannte. 6. 193. tommt ein Dilypatus Georgins vor, als wenn ber Mann wurflich fo gebeiffen batte. Allein Dilypatus (disumaroc) ift ein Bott, welches bedeut tet, das jemand motymal Konful gewesen, nämlich bem Litel nach ... ba bie Bicbe felbft bamals fcom langffens erlo-Dad C. 193. batten die Rormanner bereits Dyrrachium ober Dutgijo erobett, und G. 198. laft ber Berf. ben Raifer für bas wichtige Epidamnus beforgt fent, und ergabit bernach, wie baffelbe von ben Mormannern erobert worben. Beifi bann ber Dann, ber die Gefcichte aus ben Griechen allein ftubirt baben will, nicht bag Epidampus und Dyrrachium einerlen find? Doch über biefe Art Fehler . Sonte man, in einem eigentlich, wie fcon gefagt, nur jum Lefebuch fur Damen brauchbaren Buch binaus geben. wer tann barüber binausgeben, bag ber Berf. S. XXX. bet Borrebe, Die bochfte gottliche Dajeftat antaftet, ba et fagt Die Erichaffung der Welt fey Gott nicht gut gerathen, und ber folder muffe derfelbe nothwendig etwas ver seben baben. Und &. 131, aller Glaube an die gotte liche Vorsebung musse von Grund aus erschüttert Derden. Much S. 289. Diefe Belt fep nicht die befte; fermer 6. 197. des II. Bands, Alle Schurfen follten gleich auf der Stelle geftraft werben, damit man im Stande mare, an einen gerechten Gott im Simmel zu glauben. Gol den erwa die Theologen bas Buch verbieten? Ober mer fann as billigen, bos nicht bie fcblechten Regenten Cals gegen bie Jeber Staatsburger mit Recht eifern barf) fondern bie Zegensten und bie Sofe ohne einigen Unterfchieb ( ifter Bb. S. 39. 40. 52, 92. 267. 294. und fonft ), fo beftig angegriffen find? Barum muß hietben (6.84.) ber frangofifden Repolution das Bort geredet, C. 290. der Minifter Ditt fo. bart anger griffen werben? Bollte der Berf. etwan, daß auch bie Staatsmanner fein Buch verbieten follten? Und nun ju lent, worn follen folche Stellen, mie L. 116., wo es beift, baf Undronifus ein Ungeheuer werden muffen ; II, 88, mie tann man ben Dachtommen berer gut fepn, bie uns migbanbelt haben ? u. f.m. Und &. 262, too Andronifus affer feinet Graufamfeiten wegen baburd entschuldigt wird, daß alles bings ein beaver und muthvoller Dann fic an feinen Reine ben rachen muffe? Etwa, bamit auch die Moralisen and a file of the second

bas fonft gut gefchelebene und fchbu gebruckte Bach ju verblitten Urfache finden !

## Erdbeschreibung.

Abriß ber Erbbefchreibung und Geschichte ber durfürstl. und Herzoglich Sachsichen tanbe (;) mit
einer landcharte (.) herausgegeben von F. G.
Leonhardi (,) ordentlichem Prof. ber Dekonomie zu
teipzig zc. Leipzig, ben Fleischer. 1799. 340 C.
8. 1 MG.

Eigentlich ein Auszug aus bem größern Berte, welches ber Berf. im 3. 1788 unter bem Litel: Erobeschreibung Des Churfurfil. und Bergogl. S. Lande, berausgegeben und nachher (1790) burch eine zwepte ganz uingearbeitete Auflage ju einer ungleich gebfeen Bollfommenbeit gebracht bat. Dit bem vor und liegenben Abrif verbindet der Berf. Die Abficht, dem bieberigen Bedürfniffe eines Bandbuchs gum Jugenbunterrichte in ber vaterlandiften Erbbefdreibung und Beidichte abgirbeifen, und baburch bie verfcbiebenen Rim bergevaraphien von Sachfen entbehrlich zu machen. Er fand Daber für zwedmäßig, Die Deidichte von ber Erbbefdreibung au trennen, und mit biefer ben Anfang ja machen und mis gener ju beschlieffen. Bit wurden biefen Plan gerade umge-wendet, die attere, mitthere und neuere Gefchichte Des Lans Des vorangefchicht, Die fucceffive Ausbildung bes gangen Staats nach feinen einzelnen Beftanbtheilen turglich bargetegt, bie mittlete Geographie baben etwas bemetet, und fobanne erft die gegenwartige geographifche Einthellung bes Landes und beffen politifche und naturliche Beichaffenbeit abgebam-Delt baben.

In einer vorhergebenden Sinleitung wird auf alle und jebe Arrifel, die jur allgemeinen Kenntniß der Gadift ichen Lande und ihrer Berfaffung gehoren, Rudficht genonts sien, wovon jedoch manche Ingabe noch einiger Berichtigungen fählg fepn durfte. Der Slächeninhalt ift poo Q. Mei-

len,

im amf welchen (1786) fiber & Diffionen Ginwohner lebe Dag im Bennebergifchen, im Erzgeburge nub im fube lichen Theil ber Oberlaufit (wie G. 6 verfichert wird) auf eine Q. Melle 3 . 4 : bis 6000 Menfchen gerechnet werben thunten , fceinet etwas übertrieben ju febn. Die Lande des Rurhaufes Sachfen und bie ber Bergogl. Baufer Erpeftinie fder Linie, werden bierauf, in Unfebung ibrer Broke, Bolkemenge u. d. m. besonders beschrieben. Geftere enthale An 716 Q. Meilen, und rentiren bem Rurfürften 7 Millior den Cinfunfte; lettere bingegen betragen i64 Q. Deilen und 2 Millionen Revenuen. Mach &. 37 ftebt ber Berf. moch in ber irrigen Meinung, daß die Universitat, bas Sofgericht und ber Schoppenftubl ju Jena; ingleichen bas Bene heberafiche Archiv ju Deiningen, ohne Ausnahme, ben fünf Erneftinifden Saufern gemeinfcaftlich zugeborten. Rec. glaubt verbunden ju fenn, Diefen auffallenden Serthum wie folgender Erläuterung zu berichtigen: vermoge bes am 16. May 1672 zwischen &. Beimar und B. Gotha getrofi fenen Altenburgifchen Successions , Receffes , befam jebes Daus Die Balfte an ber Concurrent ben ber Afabemie, bem Schoppenflubl und bem Sofgericht ju Jena. Die S. De ebalide Balfte erhielt burch bie Theilung vom 3. 1680 und Durch die fpatern Bertrage eine besondere Einrichtung. Denn Die S. Silbburghausiche Linie überließ ihren Antheil beftat des bekannten Liberationsrecesses vom 10. April 1702 an & Botha, und concurriret nicht mehr ben der Ausübung jenet Berechtfame. Dahingegen haben S. Saalfeid - Coburg und B. Meiningen, wegen ihrer Landesportionen, an jenen Ge rechtfamen noch jeho bestimmte Untheile, fo bag bermalen B. Gotha, mit A Theilen, S. Deiningen mit A Theilen und G. Saalfeld : Coburg mit The Theil concurirren, & Beimar aber 26 Theile ober die Balfte befiget.

Das Dennebergische Archiv ju Meiningen gehöret nur dem Ruthause Sachsen, und den Ernestintschen Haufern S. Go. tha, S. Weimar und S. Meiningen gemeinschaftlich zut die zwer übrigen Auser zu Erdurg und Dilbburghausen hen beinen Antheil daran. — Mach diefer allgemeinen Einseitung bestyeibt der Verf. die hürgerliche und natürliche Beichnspielt der Derzogl. Sächstichen Lande insbesondere, und macht den Anfang mir dem Fürstenthum Weimar, besten Racheninfalt nur mir a a. Weisen angegeben wird. (Mach

time Ausniessung vom J. 1787 enthielt es 35 & Q. Meilen.) Dann liefert er topographische Nachrichten, bald, von den tursächsischen bald von den ferzogli Landen, und glauben, durch diese Untereinanderwerfung, dem Jugenduntetricht einem größern Wienst zu feisten, als wenn er die — in seiner größern Erdbeschreibung bevondtrete — politische Ordenung bepbehalten hatte. Wir konnen uns aber von dem Ruben dieser Landerverwirtung, wo man bald einen Gouthalschen, bald einen Weiningischen, dald einen Coburgischen, bald einen Weiningischen, dald einen Coburgischen Ort u. s. w. angezeiget sindet, nicht überzeugen.

Die proepte Bailte biefes Lebrbuchs enthalt nun einen . furgen Abriff der Sachfischen Gefchichte unter folgenden Bebn Abtheilungen. 1. Geschichte bes Deigner Landes vom 3. 450 - 922. II. Bon ben Markgrafen in ber bentichen Proving Deifen aus verichtebenen Saufern; von gar -1048. III. Bon den Martarafen aus dem Baufe Betein bis auf Beinrich ben Machtigen. 1103 - 1247. IV. Boni-Thuringer Lande, und zwar: a) unter ben Rbnigen; b) ats eine frantifche und beutsche Proving und c) unter eignen ert lichen landgrafen. V. Geldichte bes vereinigten Deifens und Thuringens, von Beinrich bem Dadtigen, (erlauchten) bis gur Erlangung ber Churmurde, 1247 - 1422. VI. Go fdichte ber Sachfen vom 3. 180 - 1422. Diefe Abtheifung ... perfallt in breg Abschnitte, als a) von ben Sachfen bis auf Rarl ben Großen, 180- 804; b) von biefem bis auf bie Regterung ber Bergoge aus bem Saufe Ascanien, 804 -1 179 ( ... c) von den Ascanischen Bergogen bis auf Die Chut fürften von Sachsen aus bem Delfinifch Thuringischen Dam fe, 1780-1492. VII. Bon ben berben erften Chnriftenen aus bem Deifinifch : Thuringifchen Danfe, 1423 - 1464. VIII. Bon ben Churfurften aus der Erneftinifchen Linie. 7464-1548. IX. Bon ben Bergogen aus ber Erneftint fcen Linie, 1548 - 1795, beren Beldichte in Binfiche ber be-Tannten Rebentinien in acht Abidnitten farglich vorgelegt wirb. Die X. und lebte Abtheilung banbelt von ben Bergogen aus ber Atbertinifden Linie. Ben biefem Dian, welcher im Ganden nur 150 Seiten ausmacht, fchrantet fich ber Berf. bioß auf die wiffenswurdigften Begebenheiten ein; und diefe find bfters nur mit wenig Borten im Allgemeinen berührt, fo baf ber Lebrer eine ausgebreitete Renntnig ber fachl. Befchichte befiben muß, um feinen Unterricht mit gutem Erfolg ju ble

wirden, und dem Lebeling die ausgehobenen Thatfachen', wach thren Urfachen und Rolgen batzultgen. Denn obne eine foll de zwedmaffige Erflamma bleibet biefer Abriff für sen Frembling in der fachfichen Gefchichte gang ohne Drugen. And muffen wir bemerten, bof manche wichtige Umftanbe Der Aufmertfamteit bes Berf. entgangen find. Dabin gebe pen g. B. (C. 253.) bie Bertrummerung bes eigentlichen Derzogehums Sachfen; - Die gesehmäßige Beftimmung bes Babireches bes fachfichen Saufes, wodurch R. Otto IV. bem jebesmaligen Bergoge ju Oachfen als Erzmarichallen, (1209.) bie andere Stimme bey ber Raifermabl ingefand ; - (C. 256.) bie Anfpriiche, Die Derjog Erich V. 111 &. Lauenburg, als nachfter Agnat bes letten ascanischen Rutfürften, nicht obne Grund auf die Erbfoige in ber Rur, mit fo vieler Lebhaftigfeit machte, baf folche zuerft (1689) mit ber Beribichung Diefes Daufes ein Enbe nabm; - ( &. 175.) Die Erbverbrüberung zwifchen ben Derzogen von Sache fen Erneftinifcher Linie und ben Grafen von Benneberg vom 3: 1554 - ber barauf gegründete, Erbanfall biefer Grafe fatt, wovon nachber bie Albertinifche Linie, ober bas Ambans Sachsen, burd mande Runftgriffe, funf Biobis speile an fich ju beingen mußte. -- Der Erwerb ber Dem nebergifden Berrichaft Mombild, welthe bie Erneftinifden Derjoge ju Sachfen im 3. 1555 von ben Grafen von Dange feib, gegen Otbisleben eintaufchten, ic. Das ergiebige Bergwert, welches nach &. 302 im gurftenthum Dilbburg Saufen entbedt worben und bem bottigen Bergog Ernft Frieb. eid Rari (1757) jum Gebrauch bes Dungregels verenlag. fet habe, tennet Rec. nicht; nur fo viel ift befannt, baf Die bortige Dangftatte bamalen an bie Juben verpachtet and von felbigen ichlechte Belbforten ausgemunget wurden. weswegen ber Reichsfiscal 1659 wiber ben Bergog Rlage erbob, und ihm das Mangregal ftreitig machte. Der in bee . Geschichte mertwarbige timftanb, bag ber jeht regienende Bergog ju Dilbburghaufen, nach feiner erlangten Bolliftbrige Beit, im 3. 1784 feinem bamaligen Serrn Bormund, Dertog Jofephy bie Landesreglerung burch eine fenerliche Ceffion üben faffen babe, batte mobl, ber Driginalität wegen angeführt werben tonnen. - Much ift bas offenbar unrichtig, wenn ber Berf. & 3aa ergablet, Rurfurft Johann Georg IL babe mit bem Erneftinischen Saufe 1660 ben Dennebergischen Theilungsreces geschioffen. Dies geschabe, wie bie bieras

verfandene Metuibe bezeuget, von Bergog Morigen ju Sacht fent Beit, bein fein Batet Aurfürft Joh. Georg 1. feinen Autheil ant Denneberg vermacht hatte.

Nu.

Reitisches Bergeichniß ber tanbkarten und vornehme Ken topographischen Blatter ber Chur- und Fürste Lich- Gachsischen tanbe. Von Johann Christoph Abelung. Weißen, bey Erbstein. 1796. 20 Bog. 8. 1 M. 6 Se.

Ein für ben Geographen in ber That verbienftliches Bert, von bem ju munichen mare, baff es in mehreren Staaten Rachahmer fande. Derr hofr. Moelung beschreibt in deme felben feine eigene febr reiche, und beprabe vollständige Sammlung, welche fich auch auf diejenigen Lander exitrecte, die in den Gadificen eingeschlossen find. Das Bemorg Ertrifch bezieht fich vorzüglich auf die Landfarten : doch bet ber Berf. auch ben biefen aus guten Grunden eine umfanda. liche Anzeige und Beurtheilung vermieden, und den Werth.
ber Rarren mehrentheils icon durch bie dronologische Ordaning zu bestimmen gesucht. Allein gerade bief Ordnung und bie Bergleichung verschiedener Abbrucke von einerlenge Platte .. um ble in ber Stille gefchebenen Berbefferungen ane augeben, muß bem Berf, feht viele, Dube gemacht haben, wofür ibm tunftige Sammler nicht genug banten fonnen. Und bem Berzeichniffe bie möglichfte Bollftanbigteit zu geben. bat ber Berf. auch folde Rarten aufgenommen, Die feinen Barninlung noch fehlen; beren Dafepy ibm aber bekanpt ... mar. Der Rlage Des Verf. über ben Dangel einer gelebte ten Sefcichte ber Landfargen wird nun hoffentlich bald abgebole fen werben, und gwar auf eine Urt, wie fich vom fel. Bufching woht fcmerlich erwarten lief. Debr babon ju fagen, flebet Dem Rec. nicht frey. Die Abelungische Sammlung von Landfarten erftredt fich über gang Deutschland, und ift um, ein Drittel ftarter als die ehemalige Buidingifche. Berf. macht hoffnung, ein abnliches Bergeichnis, wie bas pegetimartige, bavon berausungeben, und wir feben ber Era... Mang biefes Berfprechens mit Berlangen entgegen.

Die Ginlaitung, welche bem Berte vongafit. ift. hone belt von der Beschichte Des Candfartenwelens der Cachfichen Lande, und ben Berbienften ihrer Furften um baffelbe. Des erfte Beforderer und gleichsam Stifter belletben mar Churfürft Zuguft, bem eine genaue Renninif feines Landes febr am Bergen lag. Bermittelft eines Compaffes, und eines an . feinem Bagen angebrachten Inftruments, maß er auf feinen baufigen Reifen die Lagen und Entfernungen aller Orte, und verfertigte barans Beine Opecialfarten. Er bebiente fich aber auch ben feinen geographischen Arbeiten ber Benbulfe bes Diob Dagbeburg, Lebrers an ber Sprftenichule ju Deifen. Biel weiter brachte es aber ber befannte Burner, burch mel den August II. bas gange land von 1712 bis 1732 ausmeffen lief. Er zeichnete über 900 General : und Special Rarten , und fur ben Ronig einen Atlas in gwen Banben; ober von allen garnerifden Zeichnungen ift in Dresben menia ober nichts mehr vorhanden, und fogar biefer Atlas will Ach niegends finden. Dieß ift freplich fonberbar; aber noch fonderbarer ift es bem Rec. porgefommen, baf Derr Sofr. 2. ber neueften Bermeffung, wolche auf Befehl beseigen Churfurften porgenommen morben ift , und bie man gewahne fich für eine ber volltommenften von irgend einem Lande bait, mit feinem einzigen Worte gebenft.

Das gange febr wohlgeordnete Bergeichniß befleht, wenn' fich Rec. ficht verzählt bat, aus 2545 Mummern, wovon manche mehrere Blatter begreffen. Dan fann baraus auf ben aroften Reichtbum biefer Sammlung foliegen; boch find febr viele aus Buchern aufgenommen, Die einzeln nicht gu' baben find. Sie find unter fieben Saupt . Rubrifen gebracht, namich I. Allgemeine Ravien. II. Das Berjogthum Sachfen ober ber Churfreis. Ill. Die Mart. denfichaft Weißen. Sie bat 1619 Rummern, wovon 4'17 allein auf die Stadt Dresden, 216 auf das Umt Dres. ben, und 188 auf die Stadt Leipzig tommen. Der Erzaer biralice Rreis begreift bie Schonburgifchen Berrichaften, und bas Boigeland, nicht nur die Reufischen Berrschaften, sondern auch ale Unbang die Berrschaft Afch. IV. Das Stift Merfeburg. V. Das Stift Maumburg , Jeis. VI. Die Landgrafschaft Thuringen mit Inbegriff Des Erfuerer Gebiete, ber Graffchaften Schwarzburg. Mansfeld, Stolberg, Wernigerode und Sobenftein

md der Reichtstekte Mählbausen und Wordbausen. Auch ift die gefürstete Graffchaft Senneberg baruntet gebracht, die boch eigentlich, nicht babin gehort. Derr 21. bat abrigens febr Recht, wenn er am Schluffe ber Ginteining "Thuringen ift, einige wenige Segenden abgerechnet, ein noch gang unbearbeitetes Land, und die bisberigen Enrten davon find vollig unbrauchbar." Inbeffen ift bigfem Mangel burd bie ju gleicher Zeit mit bes Berf. Dud erfchienene, fcon und nach ben beften vorhandenen Sulfeinic. tein gezeichnete, und: gutgeftochene Bugefelbifche Rarte fiber. Die Lander bes Sachfen : Etneffinischen Saufes, welche bennabe gang Thuringen barftellt, im Großen abgebolfen, und richtige Karten von ben Furftenthumern Beimar und Cifenach durfen wir nun auch balbigft von Beren Sufefelb erwarten. VII. Die Markgraffchaften Ober , und Wieder, Saufin. Faliche Stellen haben die Aleiftiffen Structions. Farte (S. 192), Die, wie der Borf. auch felbft bempret, beffer unter den allgemeinen Karten gestanden batte; und die Senaifde Langesportion, Die nicht jum Rurftenebum Gifenach. ondern ju Beimar gerechnet werben muß. In bas Bergeideit gehören nicht ber Plan &. 214 Mr. 9 von ber dit ben Reichenberg (nicht Reichenbach), und bie berten folgenden Plane von der Schlacht ben Reichenbach, wo ber Rame 'zwar richtig; aber nicht bas Boigelandifche. fonbern bas Schlefische Reicheubach, ben Schweibnig, ges meine ift. Berichiebene Blatter murben wir im Bergeich miffe nicht mit aufgeführt haben, als ben Stein mit einem Wappen in einem Sohlwege &. 201, die Trachten G. 293, Die Glocke S. 302, und Die Orgel S. 305. Rec. bat in feiner fleinen Sammlung ein einziges Blatt gefunden, bas Derr A. nicht hat, und vielleicht bemerft zu werden verbient. eine Situations: Rarte unter bem Eitet: Lager ben Dres. Den vom gten bis voten September 1756, in 4. aus bem biftor. Porrefenille, gehort ju ben Lager , Pfanen III. g. D. (2). Schanblich ift es, baß Zeichner ober Berleger bas Dubiftum mit Ibealen, Die fie fur Darftellungen wirklich vorhandener Begenden ausgeben, betrugen, bergleichen bie mehtere vorfommen, 1. B. S. 132, 141, 187, 201. Die trug ift es, wenn fle auch noch fo fcon find.

Co.

Beologische Beschreibung bes Thuringer Balbge Erfter Ebeil. Won der außern Bestalt burgs. bes Thuring. Baldg. 1796. 232 S. u. L. S. Borrebe und Ginleitung. 3menter Theil. Bon ber innern Ginrichtung bes Bebirgs nach feinen 23 on 3. E Bebirgslagern. Erfte Abtheilung. Deim, Bergogl. Sachf. Meining, Bof- und Com fistorialrath. 1798. 360 G. u. VIII G. Borer Zwepte-Abeheilung, von ber innern Einrichtung bes Bebirgs nach fein. Gebirgslagern, 1799. 356 G. 8. Debft einem Rupferfliche: Grundrif ber primitiven Gebirgslager bes Thu ringer Balbes vom Infelberge bis jum Schnettopf. Meiningen, bey Hanisch. 2 Mg. 20 R.

Bey ber fpateren Anzeige dieses wichtigen Bentrages ju Geologie, einer so schweren, noch so neuen, und baber ich der, mit musterhafter Grundlichteit geschriebenen, febr bedürftigen Wissenschaft, gewinnen diejenigen Leller seibl. welche das Buch selbst nicht lesen, doch aber an Geologie Interesse sinden, durch mehrere Bolltanigsteit der Urberficht des Ganzen, so weit es bis jeho erschienen ift, das jenige reichtich, was frühere aber zerstückelte Anzeige der Theile an Neuheit hatte geben konnen.

Die dem isten Theile diese Berks, welcher die auf fere Gestalt des Churinger Waldgebirgs beschreibt, wir angehende Vorrede und Kinleitung darf nicht überschlagen werden, well sie wirklich Einleitung in das Berk selbst ist, und den Leser mit den Grundsähen, dem Zwecke und der Berfahrungsart des Berf. bekannt macht. S. VII. derselben außert der Berf. daß ihm Geologie Betrachtung der Gebirge als Denkmäler und Urkunden zur Arturgesschichte des Erdkörpers sen; welches er S. XXIV die XXVIII. noch mehr auseinander sest, und mit Gründen stüttigt. Mit Recht hält er die Aufsuchung der nagürlichen Gronung, in welcher die Gebirgsarten und Lager sich besinden, sür den einzigen und nächsten Weg zur Natur-

Matubaeldichte bes Erbfbepers. Daber nahm er fich vor, ben Thuringer Balb zu bereifen, ba folder ibm bas nachfte, nicht allzuweitlauftige, daben in feinen Gebirgslagern Abwechselung genug fur bas Otubium enthaltenbe Bebirge ift. Die Ausführung birfes Borfabes befchäfftigte ibn viele Sabre binburd: - die. Babrheit diefes Unführens wird jeder Renner in bem Berte finden — unabgefderett von ber Eros denbeit, die der Berf. felbft ben Aufgablung der Berge, Thas ler, Gebiraslager u. bergl. empfanb, erwartet er bennoch, bağ fein Bert benen nicht gang unwillfommen fenn werbe, Die ben Ban und die Bildung bet Erbe ftubleren; - melde Erwartung benn auch gewiß nicht getäuscht werben wirb. -Intereffant ift es übrigens, in Diefer Borrede ju lefen, mas ber Berf. S. XXXVI n. f. über ben Rugen geologifder Un-Berfuchungen ber Oberflache, und S. XLIV u. f. über Spoo thefen von ber und unbefannten weltern Tiefe und bem Retne . Des Erbforpers gefagt hat. Am Schluffe ber Borr. bemertt det Berf. noch, daß ber ifte Theil Diefes Berts mit feiner Doffmann in Deimar 1791 erfdienenen Schrift : Beo. louischer Versuch über die Bildung der Thaler durch Serome, in Berbindung Rebe, Die in jener enthaltenen Abeen welter ausführe, und auf eine primitive Bergfette anmende.

Das ifte Kapitel: Befchreibung ber auftern Bei fale des Char. Dalog, fangt mit ber Bestimmung an: Daff unter dem Char, Walde die Bergfette verffan-Den werde, welche Thuringen von Grauten scheidet. Da nun ber Berf. 6. 8 genau und richtig angiebt, wo Thas zingen aufbort, und bas Boigtland anfangt; baben jugleich Bemerft, wo an die Stelle ber Benennung: Thuringer. wald, die Benennung: Frantenwald, eintritt: fo hat er auch mit vollem Rechte unter bem Thuringerwalbe nicht Die gange Bergtette bis an den Richtelberg; fonbern ben Theil berfelben von Waldfisch auf der franklichen und Markfubl auf der tharingischen Seite an, bis gu Teuschnit auf der frantischen und Lebsten auf der thuringischen Seite verstanden; eine Gebirgestrecke von 14 bis 15 Deilen lange, und von ungleicher, von if bie 44 Meilen abwechselnber Breite. Die bochften Duntte in berfelben find nach S. 13 ber Schneekopf, 3313 ber Infelberg, 3127 frang. Schube über ble Meeressläche. Bon ber außern Ses St 3

statt der Sehrze in dieser Strecke handelt der Betf. in istgenden 4 Abtheilungen: 1) Bom Streisestopschen bis jum Inselberg, 3 bis 4 Stunden Lange; 2) vom Inselberg dis jum Schneekopf, 9 bis 10 Stunden; 3) vom
Schneekopf bis jur Friedrichshohe 7 bis 8 Stunden; 4):
von der Friedrichshohe und dem Ples über Eisfeld bis jum
Eulm an der Boigtlandischen Gränze, 11 bis 12 Stunden,
Wit mühsamer Genausgleit und Geduld beschreibt der Berk,
nun von S. 20 bis 100 die einzelnen Berge und Thäler
dieser Gebirgsstrecke nach ihrer außern Form, Nanten u. a.
Eigenschaften, um dann im zen Theilo bey Aufführung der
Gebirgslager an denselben darauf hinweisen zu können.

stes Rapitel: Allgemeine Betrachtungen über die außere Geffalt des Thur. Waldes, nebst einigen daraus bergeleiteten Solgerungen. Bon ber miprunglides Beftalt des Bebirgs find, nach bes Berf. Deimung, mur bie Dimenfionen der Ausdehnung übrig. Die Umriffe ber iebis gen Gestalt beffelben besteben in Soben und Dertiefungen. Die langften Bertiefungen find bie Thaler, bie vom Saupte ructen ber Bergfette berabtommens furjer Die benfelben won ben Seitenboben anfallenben Schluchten, welche bie Thu ringermald , Bewohner Gabeln nennen; am turgeften bie muldenformigen Prcavationen, welche queer über bie Bergrucken zwischen zwen Unboben binuber feten, und in der Bolfesprache Sattel beißen. Dierzu fommen in det Folge noch die Benennungen der Stellen, wo mehrere The ler jufammen fommen. Rleinere mit abiduffigen Banben umgebene beifen Beffel; bie von ausgebehnterm Umfange, Weitungen. Die bochften Puntte des Gebiras find auf bem Sauptruden beffelben, beffen Ocheitelflache eine Wels lenlinie bilbet. Regelform ift bier nicht: Plattform feltent Sadengipfel nur bren; ber Gebirgftein, ben Deiningifche Steinbad, ber Drebfopf, unter bem Infelberg, und ber Bermannsberg über Ober , Schonan. Dachdem ber Berf. fonach feine Terminologie genau bestimmt bat., gebt er gu beren Unmenbung auf feinen Begenftand fort. Er ermabnt Daben &. 165 u. f. einer Einwendung, welche in be Lucs geologischen Briefen gegen die Entftebung ber Thaler burch Bafferftrome vortommt, und widerlegt diefelbe fo, daß man fich nicht ablaugnen tann, bee Berf. Deinungen über Thale bildungen und bamit verwandte Materien feven mehr der Matue

Mittue beriBitie , Winr wirelichen Befinden ber Gegenftans be ange iteffen, ale bie ihnen entgegengefehten. Bon S. 213 an, tommen Bemertungen über Die Binterlaffenen Spuren ebemaliger boringontal , und mabrichelid von Suden nach Morben ftreichenber Bluthen vor, ju beren Eriguterung bet Berf. C. 216 u. f. Bemertungen que Sibirien, Mordames tita und Deutschland anführt; worauf er den iften Th. bles fes mubfamen und reichhaltigen Berts mit folgendem Refuli tate foliege: "Go fleht ber Geolog von einem Ende det Thatbildung bis ju dem andern, von ber außerften Borgrit, iber ben Standpunkt bin, auf welchem er fich befine bet, bis gu der emtfernteften gutunftigen Doglichfeit, in bet Ordnung und bem Bulammenbange ber Kormen des trockeneit Landes, auch Ordnung und Bufammenhang ber Begebenheiten, fobald er bie bilbende Urfache berfelben, fromende Maffer gefunden bat, die der Oberflache beffelben größtene theils feine gegenwartige außere Geftalt gegeben baben."

Bor ber erften Abeheifung bes aten Theile, ber bie in. nere Ginvichrung Des Gebirgs nach feinen Gebirgs lagetn abhandelt, ftebt eine Borerinnerung von VIII &. in weicher Berf. fich übet Die Ochwierigfeiten ertlart, melde ibm ben biefer Befdreibung entgegen ftanden; und une ter andern auch ermannt, bag er aus Bebenelichfeit, ob es ibm gluden werbe, swiften allguturger ober allguweitlauftie ger Beidreibung ber Segenftande bie rechte Mittelftraße, und in Benennung der Gebirgsarten den Benfall der Renner ju fieben, mehr als einmal in Berfuchung gerathen fen; eine fo .undantbare Arbeit" gang bepfeite ju legen; bag ibn aber die Betrachtung des Rubens berfelben fur die Erweiterung geologischer Renntniffe gu folder gurudgeführt habe. In fofern barauf ju rechnen ift, baß gleiche Urfachen gleiche Birtungen hervorbringen: fo folgert Recenf. aus feiner Empfindung, bag berjenigen Lefet mehr feyn werben, bie bem Berf. feine in mander Rudficht mit Recht undantbar genennte Arbeit bennoch banten, und fie gur Erweiterung ibrer Renntniß anwenden werben; er municht baben, daß une sweydentige Beweife erreichter guten Zwecke grunblicher Schriftfteller ju beren Aufmunterung ofterer ins Dublifum tommen mochten. Denn mas follte fur mahre Biffenfchaft baraus werden, wenn die gange — auf mehr als 12000 borribile dichu! fcon berechnete — Bahl beuticher Buchermacher

macher ab arbitrio populacie ause fich beftimmen leffe, ber Willfuhr bes Lefenbels frobnen wallte??

Bur Darstellung ber primitiven Gebirgslager der eiffen nordweftlichen Strecke des Chur. Waldes, in ber iften Abtheil. des zten Th. erofnet der Berf, sich die Sahn mit der Bemerkung: daß diese Bergkette aus zwei Copmungen von Lagern, primitiven und Hotzlagern, mann mengeseht sey; von welchen die primitiven in 4 Abtheilung gen, die Blöhlagen in einer sten Abtheilung beschrieben werden; dann eine nachsolgende Abtheilung Betrachtungen der den innern Bau, und Folgerungen aus Verhalben wissen der Cheile dieser Bergkette, enthalten soft.

Dieraus if ju erfeben, daß, außer ben zwey erfchleife nen Abtheliungen, beter noch vier zu erwarten find; ju Bollendung berfelben wird gewiß jeder Brennd der Seologie ben Berf. Gefundheit, Muse, Luft und Gebuld wünschen.

Sammtliche primitive Bebirgelager bes Thur. 28. won Balbfifc bis Lebsten und Teufdnis theilt beraBerf; bet Grundform und Ausbehnung ber Bebirgearten nach, in-4 Familien ober Streden, beren bie ifte aus Granie: Gie nit : Gneiß : und Glimmerichieferlagern .- bie att ant rothen und granlichweißen Porphynaum Teapplagern, mit Granit : und Sienitlagern am Ende ber Bereit, welche diese mit der folgenden verbinden, die gte que Gienit . Gru nit : Porphyr : und Schieferlagern, wonen iber Derphy fich bald jum Granit, bald jum Examp migt, ber Schiefer awifden Glimmer und Thonfchlefer das Mittel balt, bie ate aus Thonfcbiefer . Raliffein : und Granwachlagen be . A potiori benennt, fonnte bie ifte Strece, vom ftebet. Streiflegfopfgen bis jum Infelberge, bas Blimmerfcbe fergebirg, bie ste, bis jum Ilm , und lautergrunde, bas worbe Porphyrgebirg, die 3ta, bis Eisfeld, das fcbmate lichgrane Porphyrgebirg, bie 4te, bis lehften, bas' Thonfcbiefergebirg beigen.

S. 14 u. f. führt der Berf. die Bebirgslager der iften Strecke in bersenigen geographischen Ordnung auf, in welcher solche von Nordwest nach Sudost in dem Gebirge wittisch steben. Die beygesetzen latelnischen Uncialbuchkaben ihr nen nicht allein zur Ordnung der von S. 24 an folgenden

Wifchellung biefer Beibegelager; sondern bestehen fic and auf den, mit der aren Abebeil, erschienenen Gennbrif der permitiven Gebergslager des That. Baldes vom Infeberg dis jum Schneetopf; wo man vermittelft gedachter auf dem Brundriffe befindlicher Uncialduchstaden, und bepgefügere lateinischer Jahlen, deren Bedeutung die Inhaltsanzeige der ate Abthell. liefern wird, die geologische Reschaffenbeit dieser Gebirgstette sehr deutlich mit Einem Blide übersehen kunn. Rach diesem Grundriffe fügt Rec. der solgenden Auffahrung der Gebirgslager die Namen der ihnen zunächst iss genden Ortschaften bep.

A. Glimmericbiefer, bas erfte Geb. Lager am nordl. Anfange Des Eb. 28. von Beiligenftein nach Altenftein; Mus-Debnung, wenige Regelmäßigfeit im Oteben und Rallen ber Lager beffetben, welche gewolbte Bogen bilben, Die nur im Rleinen beutlich, im Großen ju weit ausgespannt find, um vom Auge gefaßt ju werden. Beiß ift bie Sauptfarbe bes Blimmerfch., auch roth und gran. Quart ift bas gewöhnlie de oft wenig fichtbare Binbungsmittel ber Glimmerlagen. Die Barte beffelben ift auf ber frantifden Geite größer, als auf ber thuringifden , welches von ungleicher Austheilung Der Quarymage, fo wie die garbenverschiedenheit von uns gleicher Gifenichtfligfeit Diefes Ochlefers, berrubrt, welche lettere fic durch Gifenocker's Spuren andeutet. B. Grobe Edenigter Granit mit viel gelbfpath, bey Rubl; Beftime mung ber Ausbehnung beffelben. - Bein Bemenge beftebt aus zochlichtem, auch getblichweißem Belbfpath, granem, jumel Len ebiblid und blaulich fvielenben Quara, buntelbraunem. oft fdmargem glangendem Glimmer: fo, bag Belbfpath bas meifte, Glimmer bas wenigfte ift. Er ift bas fic gleichfte Gebiegelager ber yangen Bergfette. Man bemerft feine regelmäßige Abebeilungen an ihm. Als Rebengeffein biefes Brantes, beidreibt der Berf. daben noch Glimmernefter, febe Beintornigten Granit, fleintornigtes Sornblende und Trapp. geftein, Darphor, und ein Uebergangegestein aus Granit in Porphor. C. Granizartiger Gneiß mit tleinkornigtem Grante abwechfelnd, ben Balbfifc und Liebenftein. De-Rebt aus zwen verschiedenen Salften, Die burch ben Gramit B fo von einander getrennt werden, bag eine an Wer meftigen, Die andre an ber fuboftlichen Geite beffelben lient. Die Beneunung, granitartiger Gneif, rechtfertigt ber Berf. St 5 **6**. 61.

B. 61 m. f. burd beutliche Befcreibung. Der efeftitbeniten Granit bricht in Stude, die ben & 304 Dide, 6 bis 12 30ff Lange haben, welches ber Berf. mit Recht als ungewöhnlich bemerft. . Unter dem Rebengeftein zeichnet fich eine befonders ans, bas, nach &. 69 u. f. aus einem fehr großtornigten Bemenge von rauchgrauem Quart, enthicht und weißent Relbmath, und ftatt bes Glimmers vortrefflichem fomargen Stangengeschotl in Bunbein, mit abgesondert franglichten Bruden, besteht. Im Wege vom Steinbach nach bem 26. 28. berauf liegen Befchiebe biefes Befteins; in einem anbern Bege aber, ber in ber angrangenden Balbung pon Liebenftein berauf fommt, fteht es feit im Boben gu Lage . Aus. (Coute Die Abanderund biefes mertmirbigen Befteins." welche ber Berf. S. 73 u. f. beschreibt, und folche nicht Mabelicorl nennen will, nicht bas fenn, was Werner Strabt Rein nennt?) D. Sienit abwechselnd, bald mit mehr Reldfpath bald mit mehr Sornblende, ben Liebenftein und Beprobe. Dier-wechfelt namlich Sornblenbegeftein mit Reibinathgeftein ab; aber, nach ber intereffanten Befdreibung bes Berft 6. 84 bis 88, ba in fleinen Dartieen, bort in ungebeuren Magen, und bennoch in regelmäßigen Proportionen von utw ten nach oben fortidreitent, in Lagern, Lagen, Schichten, endlich Blattern, wom 1 000 bis auf 10 und weniger Schritte. pon 1 Soul bis auf + Linke Durchmeffer. E. Groblos nigter Granit; mit blif buntelbraun und ichwarzem Stime mer, ben Bernes: WW Deldfreibung bes Gemeunes beffelt ben ift mertwuedlautibug ber Simmer fich ftellenweife bis an & bes Sangen anbaufti! Die Urfache biefer Ericbeinung Duntt bem Berf. Das Berfibergreffen bes unter C. befdwies benen Bebirgslagers in diefes ju fenn. Manche in ben Rele fentwanden beffetben freidenbe Rlufte baben ichlangenformige Richtung, welche ungehobbitiche Form ber Berf. aus ungleis ther Bertheilung bes Refospaths und Quaries und des Glims mers erffart. Bent mich bie Rudficht auf ben Raum bem Bec, nicht erlaubt, ben Berf. in Befchreibung des Debens gefteine bier au folgen : fo fann er boch nicht umbin .. Die Lefer auf basienige aufmerefam ju machen, was ber Berf. in den Anmerkungen S. 106 u. f. uber Gang und Rlos am 26. 28. und 6. 118 u. f. fiber ben Staarftein und abnitche Steingrten fagt. F. Glimmerschiefer, zwifchen Altem ftein und Brotterobe, auf einigen von bem Berk angezeigten Soben, in ber Mitte biefer Sebirgsfrede, wo et. als ein úbria

Meig gefflebener Reans ober Saumt, in einem folieten lain gen febr fcmalen Striche am oberften Rande ber Dobe binniebt. G. Granit mit Sienit abwechfelnb, von ungleichem Rorn und Bemenge, ben Brotterode. Das verwickelite allet Bebirasigaer bes Thur. 23. welches in ber größten Betwire rung untereinander geworfen icheint; baid grob . baid tleinthenigt, balb Relbipath und Quary, bald Glimmer und Sorne biende überwiegend; welche anscheinende Werwirrung aber ber Berf. S. 136 u. f. febr genugtbuent als Rolge ber allgemein ben Anlage des Gebirgs erflart. "Ein Beweis unter vier fen , baf bie naturliche Ordnung ber Dinge in Gebirgen fich auffinden läßt, wenn man folde im Bufammenhange unterfucht." H. Grauer Granfe, größtentheils unter Stime merfchiefer, bep ber Ballenburg. Der feftefte unter ben Granitarten bes Thur, 28. im Zusammenhange sowohl als gegen bie Bitterung, ber, ju Gebauben und Monumenten vertienbet, febr bauerhaft, fenn murbe. I. Blimmerfcbia fer, an ber füblichen Außenseite bes Gebirgs; Die amente Balfte des großen Lagers, bessen norbliche Abtheilung unter A. und ein amifchen bevben übrig gebliebenet Strich unter F. vortoment. K. Grobtornigter ungleicher Granit, net ben Trapp', ben Soleborn. Befteht aus rothem und grauent Branit, welche Rarbenverschiedenbeit vorzaglich im Relbipath liegt. Der tothe außert eine mertliche Tenbeng jum Uebergange in Porphyr; welches die garbe, Undeutlichfeit bes fparbigen Bewebes im Relbspath, geringe Quantitat und Beschaffenheit bes Blimmers beweifen. - L. Sienit, mit febr wenig Belbfpath und ohne Quary, ben Begifch : Struth, eine Annaberung bes Sienits jum Gerpentinftein, in bet nad O, 226 auch farbenfpielende Blattet vortommen. 216 Mebengeftein ein fleintornigtes Bemenge aus Dornblende. Reidfpath, Quart, alles bunkeigrau; bus fogleich in Trapp abergeht, ber theils graufchward, theils rothbraun, je Kowarzer je feiner im Rorn, und fo feft ift, baff er am Stabe le Bunten giebt. Mierenftucte bavon baben einen fleinmufdlichen Brud, bochft feines Rorn, fpruben gunten gegen ben Ctabl, nehmen eine treffliche Politur an, tonnen . ats volltommener Jafpis betrachtet, unb, mit Bortbeil auspefucht und angefchiffen, als Probierfteine gebraucht wer-Sen." Dier erlaubt fich ber Dec. eine nicht gang unbedeutem De Bemerfung. Der Umftaub, bag threr Ratur und Be-Randtheilen nach febr verschiebene Steinarten einen Metall. ftri**ó** 

firic annehmen; baf biefe Steinarten aber, eben ihrer Ber fibiebenbeit wegen, bennoch gut Drobierfteinen gum wirflichen technischen Gebranche unmöglich gleich gut fenn tonnen, bat Rec. Rhon lange bewogen, auf bie bey Gold und Gilber : Sanblern amd Arbeitern wirtlich im Gebrauch fevende Probierfteine genau st merten. Alle, Die er untersuchen fonnte, waren, einer. ley und ausichließlich, feftefter feinternigefter Chonfcbiefet; gang matt aber flach mufchlich im Bruche, und gaben um Stable aud nicht Ginen Sunten ; thaten fie bas : fo maren fie au bart jum Probierftriche, fo wie ber fchwarze Dar nor au welch. Der Orpftognoft und Beolog, ber Befdreibet antifer Runftwerte, fogenannter Schat; und Runftammern n. bergl. nehme alfo immer Probierftein, Lybifchen Stein, u. f. f. was er will; bis jeso wird, a potiori genommen, Marmor, Bafait, Trapp, Jaspis, Riefelichiefer, Dorne blenbegeftein, als Probierftein von benen nicht gebtaucht; beren Bortheil und Berluft von tichtiger Ameige bes Pro-Bierfteins abbangt.

Der Verf. wendet nun diese Beschreibungen der Gebirgslager zu einer Uebersicht des Realzusammenhangs unter denselben an, weiche von allen Freunden der Geologie studirt zu wetden verdient, aber bey jedem Auszuge verlieren wärz de; daber Rec. nur solgende Resultare daven liesert. Aus der Uebersicht des Zusammenhangs der Gebirgsmaßen ergeben sich zwey Zaupssormationen, die des Granits, und die des Porphyrs und Trapps nebst Unterarten; Granit eins wärts und in der Mitte, Parphyr als Decke und Sülle um denselben. Die letzten einsachsten Züge des Wildes pieser Gebirasstrecke sind olso: Ein auf dem Wege des Brystallisation gebildeten Rexn, in einer und verfallisation Schaale,

Die Reflexionen über bas bem Granft beygelegte hobe After und Uranfanglichkeit; über die Meinung, baß er bag Lieffte ber Erbe ausmache, u. berg! m. womit ber Berf. biefe ifte Abtheil. bes aten Th. beschließt, verbienen erwogen ju werben.

Die nun folgende ate Abtheil: bes aten Th. handelt won den primitiven Lagern der Gebieglivede zwischen dem Inselberg und Schneetopf, also die Porphyreund Erapp : Journation. Bon Sea bis 54 ettlatt-fic der Berf.

Werf, über bas, was er in geologischer Andschaft unter Posphyr und Trapp versteht; sagt über bevde und einigis Rebengestein vieles Interessant; und bestimmt dann S. 58 kom Inselberg bis Schneetopf die Bahl der Porphyrsager auf 22, die des Trapps auf 22, wozu noch i Strecke kommt. in der wieder Granit und Sienit zu Tage ausgehen. Diese 16 Lager der Porphyrsamilie bemerkt er, nach ihrer grogtas phischen Kolge von Nordwest nach Sudost, mit lateinischen Bahlen; so wie er die Granitlager der ersten Sebirgsstrecke mit tateinischen Untialbuchstaben bemerkt hatte. Eben so sind bevde auf dem vorangeführten Grundrisse nach ihrer geographischen Ordnung bemerkt.

. Nachbem ber Berf. ben Zufammenhang ber vier erften von benen nun ju befchreibenben Porphyrlagern mit ber benachbarten Granitfamilie bargeftellt, folgt I. Schalig bredenber totblichgrauer Porpbyr, am Deffenstein ben Samarthaufen ; einer febr boben frenftebenden Beifentlippe, beren Subfeite fo ichalig bricht, bag ein Stuck bavon in ber Dite von if Boll bren borigoneale Rife zeigt , nach welchen es spalten murbe. Der Betf, bestimmt die weitere Ansdofo unng diefes Lagers. II. Erapp, un ber Trubeide ben Bim perftein. Ausbehnung und Befchaffenheit beffelben; woben bas bemertenswerth ift, was ber Berf. G. 89'u. f. aber Ben aubang einiger biefer Steinarten ju Runftwerten, gleich ben antiten mit benen er fie vernleicht; beparbendt bat. Dunfelgraulich rother grober Chonporphyr mit grobeine mengtem Relbipath und Quary am Dittelberg unter bem Infelberg. Dier tommt B. da 'u. f. fein intereffanter Ges aenfland vor; die fogenammen Windlocher, gie denen man son einem Fuswege hinabflige, ber vom Infelberge übet Die Duffel nach Cabarts fatert! . Dan finbet ba eine laft zunde Rluft von einigen gwunzig Schritten Durchmeffer, mit feilen Banben und engem Musgange, ber fic abwarts als ein fleiner Graben verlangert, ber mehr Spalte als Bert Des abflieffenben Baffers icheint, bas fich auf bem Boden bes Rluft in Die Liefe verliert. Benm Gintritt burd biefen Beat ben in bie Rluft erblicht man linter Sand eine Beuppe gang prachtiger neben einander ftebenber, burch vertitale Rlufte getrennter Porphyrfaulen; alle vierfeitig, gegen 20 gus both, 2 fuß bid, mit folden Seitenflachen und Eden, als ob fie nach Schnur und Wintelmans gearveitet waten. Abre Øtel.

Beellung ift aufreiht, am obern Enbe fcheinen fich einige ein wenig ju frummen, gleichfam afe ob ibre abgebrochne oder Doch nun feblende Fortfebung fich nach bem Mufftelaen bes Beres übergebogen batte, Die laugfte Diefer Gaulen, Bon der aber mehrere Stude an ben Seiten abgefallen find, liegt in faft berijontgler Richtung wie ein Querbalten von einer Beite ber Rluft bis jur andern berüber, ohne in ber Mitte auf irgend einen Rubepunte geftabt ju fepn." IV. Lichtrothe lider Eleinkornigter gornfteinparpbyr, mit fvarfam eine demenatem Belbfpath und Quary, am Rafebera. Sommen abermale mertmurbige Bildungen vor; am Barene fprunge, Backengipfel; am Rubelegraben, ein naturlichen Obelist von ansehnlicher Dobe auf einer Rlippe als Aufiges Gelle: am fleinen Magenberge eine Soble, bie etwan 20 Dens iden faffen mochte; ber Berf. balt fie aus guten Grunden ihr Menidenwerf. V. Porpbyr des großen Infelbergs. Beiche ebonigte Daffe, von bunteigraulich : und braunlichte rother Barbe, siemlich feinem Rorne, unebenem Bruche, mit mid fleinen graulich weißen Seldfpathflecken , weniger buntele vandenauen Quargfornen, juweilen einem Bornblenbebtatt den, auch fleinen Solungen. VI. Trapp, am Gabritopf. Drotterober Forftreviere. Außer den befdriebenen Ben Schebenheiten biefes Trapps bemertt ber Berf. auch noch in der Zimmertung &. 119 u.f. ein fonderbares Beftein. VII. al Machlich : und graulichweister Posphyr, in Berbindung mit periciedengefarbtem Borobor, ben Rriedrichrade. VIIL Mather verschiedener Porpbyr, ben Ashad. ibreifung Diefer Bebirgsart fommen &. 166 bie befannten Barnburtugeln am Robiberge ben Schmalfalben vor, welche Amergfroftalle-enthalten. VII.b) Sorefergung des geam Heb. und rothlichweißen Porphyrlagers ben Dietharts im Odmalwaffergrunde. Der Berf, folgt biefem bis an ben Schneetopf fich ausbehnenden Gebirgelager mit feiner Bes Meelbung nad, und erwähnt baben gud 6. 199 bis 207 ber Steinarten an und um ben Schneetopf. IX. Duntale annifcheroeber grober Thonporphyr, am großen Buche bera über Dietharts. Diefer Porphyr ift ber grobterninefte am 26. 2B. Die eingewachsenen Theile betragen oft über A. bes Sangen, die Quaraforner find von Erbfengroße, Die Tetbiparbfäulen bis : } Boll lang. Ginen in Diesem Porphy am Richtenbache ftreichenben Schwerfbathgang empfiehlt ben Berf. in der Anmertung &. aus wegen ber Weiße und Relmias

Meinigkeit des Schwerspathe zu medicinischem Gebrauche. X. Braunrother Porpbyr am Edattetopf ben Oberhof. Der feintornigeste Porphyt des Th. 28. Nierenftude dapon tonnen für Jaspis gelten. XI. Graulichrother Porphye, mit viel weißem und grauem Reibspath, an ber Steinmany unter Beelberg. XII. Porphyr des Schneetopfs. Ges bort au dem unter X. befdriebenem; ift aber ale Bebitgelager von jenem abgesondert. Xill. Verschiebener Porphys auf ber frantifchen Crite, ober Porphurftreche von Seffifd Steinbach bis jum Morbfled, zwifden Golblautes und Schmidfelb. Es ift bes Merkmurdigen in biefer Strede auviel; Rec. tann bloß auf bas ben Aupperg betreffenbe aufmertfam machen; eine bobe awennibfliche Berafbise awis iden Deblis und Deffifch Steinbach, über beren Schel Steinarten und andre Derfmurbigfeiten G, 242 56: 90 intereffante Bemerkungen vortommen. XIV. Trapp, beb der Bermbacher Duble "wo er fich im Defelbach erhebt, am Sattelberg in bie Begend von Biernau fpringt, vom Befele bach in ben von Deblis nach Benshaufen laufenden Bemeins bad, ber ben Erand milden dem reitenden Stein und bem Redenberg ber gangen Breite nach burchichneiber .. fortanber burchs lange That jum fcmarten Ropf, und über ben nochfie folgenden Sartelpucken jum Durrberg binauffteigt, mo er feine größte Sobe erreicht; dann abwarts fallt, feine Dreite verliert, mit einiger Unterbredung, weil Granit am Bont berguftritt, lange ber Mugenfeite Des Gebirgs am Domberg: ber Gubl erscheint, von welchem er noch eine fcwache Abtheilung über ben hafelgrund binuber ichict, Die am Bus Des Dollberge, wo man im Machtviolenftolle auf fie getome men ift, in die Liefe jurudgeht. Die letten Spuren bavonfind im Darggrunde." Rec. liefert diefe Drobe von der Das nier bes Berf. feinem Gegenstande nachzuspuren, aus guten. Grunden, weil es bier eben ein fo fdwieriges Objett betrifft,.. als der Erapp bis jebo noch ift. XV. Granit und Sienit, amifchen Deblis, Subl und Golblauter. Der S. 271 u.f. befdriebene Sienit ben Deblis jeichnet fich burch 2 Boll graße Rryftalle von fleischrothem Relopath aus. XVI. Zother 1 Bornfteinporpbyr ben Suhl. Der Berf. nennt, ibn nicht in der Meinung fo, ale wenn jedes Oruct beffelben wirtlich. Sornfteinporphor ware; fondern weil in Lagern biefer Art .. ber meifte hornsteinporphyr gefunden wird. Er unterscheibet fic durch lichtere rothe garbe, durch tleine fparfam einge :: mengte

mengee Felbspath , und Quargfornden, von bem Tompog phoe. Der Verf, macht den Anwohnern und Cenneen diefer Gegend daburch beutlich, was er unter diefer Porphyrart versteht, daß er S. 315 erwähnt, der Ottilienstein am Domberge bestehe aus demfelben.

Black diefen Beschreibungen folgt eine Nebersicht Des Gegend des Schneekopfs in Vergleichung mit der des Juselbergs, in Rückficht auf Achnlichteit oder Verschleden, beit der Gebirgslager und ihres Berhaltens. Dann wird mit Biederholung der vornehmsten Beobachtungen über die Analogie unter den verschiedenen Lagern der Porphyra und Granisformation, und mit dem Resultate: Dast das Gestein der Schaalen dem des Kernsauslog sey; diese zie Abtheil. beschiesen,

In einem Anhange: Ueber die beygefügte Aupfere safel, erflärt der Berf. den Zweck, Einrichtung und Gen Stauch berfelden vollkommen befriedigend.

Ret. tann fic am Chluffe biefer Anzeige einige Rei Rertonen nicht verfagen, Die folgenbe Anmertung bes Birf. bey 6.4136 ber sten Abtheil, veranlaft: "Die Geologie ff ein, wegen ihrer Dunfelhelt, gleichfam verichrieenes Felb, worauf blejenigen, welche fich bamit beschäffrigen, wenig webe als hirngespinnfte für ihre Dinge ollen ju erwarten baben. Den einem auf Buder, Schrante und Strine eine midrantten Blid habe ich wohl felbft fo gebacht. (Rec. aud.) Sm Gebirg aber finde ich bas alles anders, und mochte gern Rachfolger dabin gieben, und einer Biffenfchaft Arbeiter me fibren, bie, wie ich abergeuge bin, mit ber Beit fo guverlafe fige Erfahrungen und Refultate geben wirb, als irgend eine frer andern jur allgemeinen Blaturwiffenschaft gehörigen Schweftern." Ber biefe gebing. Befchreib. des Berf. gesfaßt bat, wird gleiche Ueberzeugung und Erwartung als Defultat feines Studiums bemerten. Bober bas? Beil ber Berf. nicht mit irgend einem geologischen Softeme ins Ses ; birg gieng; fonbern mit bem Borfabe, erft Umrif nub Form beffetben, bann die Gebirgelager ju'untersuchen, bas gefundene in Gin Bild jur Heberficht jufammen anfaffen, und min erft Refultate baraus ju gieben. Auf biefem einzig richtigen Wege mußte es ihm gelingen, nicht nur felbft Licht in ber Dunkelheit ju finden ; fondern auch Andern mit diefem Liches .

nut gelden Begen vorzuleuchten. Dochte er boch fein Bert bollenden, und der Beologie mehrere ihm gleiche Arbeiter gufuh. Ben, bie, unabgefdrectt burch anfcheinende Troctenheit und Un-Bantbarfeit, mit bem belohnenben Beimptfenn, genugt ju bas ben, jufrieben, biefer Biffenfchaft ihre Druge widmeten ! Sonk war es dem beutschen Gelehrten Bestimmungsgrund genug, eine Biffenfchaft grundlich ju ftubiren, wenn er von threr Dublichkeit überzeugt war; Schwierigkeit, Erodenbeit deffelben, Undant ber Zeitgenoffen u. bergl. fcbreckten ibn nicht ab. Daber, weit mehr burch Grundlichkeit, ale burch Sefdmad und afthetifches Berbienft, Die Achtung ber folle beren Auslander far deutsche Gelehrsamteit; auf welche Ichting ubrigens picht so viel, als darauf ankommt, daß der Deutsche fortfahre, fie ju verdienen. Das wird er nur bann, wenn er fortfabet, Grundlichfeit über Gefdmad ju ichaben. sone biefen ju vernachiaffigen; und nie bas Ausland ju becechtie cer, mit Babtbeit und a poriori von bem beutiden Gelebre ten fagen ju tommen , was bet unvergeflichfte Dann unferes Beitalters von bem mertwardigften feiner Beitgenoffen fagte ! Il aime à scavoir, mais il n'a pas la patience d'apprendre.

No.

Piftorifch fartiftische Beschreibung ber gefürsteten Grafichaft henneberg. Wierte Abtheilung. Die ftorisch-statistische Beschreibung bes herzogl. Sache sischen gemeinschaftt. Amtes Rombild. Mit Bepartagen Rum. I — LI. hilbburghausen, ben hannisch. 1 Alph. 15 Bog. 4. 1 Mc. 12 22.

Plach einem Stifftand von einigen Jahren liefert uns hier Deir hofrath von Schultes die Kortsehung seiner schabbasen Topographie von henneberg. Den seiner bekannten Iharigkeit, muß man glauben, daß die Ursache dieses langsamern Borrückens in den Schwierigkeiten, die nöthigen Rachrichern einzuziehen, liegen musse, welche überhaupt ben einem Sand, das unter mehrern herrschaften vertheilt ist, größer find. Der Titel sagt es schon, daß diese Abtheilung das Amt Römbild zum Gegenstand habe. Das Buch besteht aus 4 Abschnitten. I. A. Sinleitung in die Geschichte und R. A.D. D. LIL D. a. St. VIIIs dest.

politische Verfassung der Zerrschaft und des Amtes Rombilo. Das jegige Umt Rombild geborte, in einem weit großern Umfange, feit 1274 einer abgetheilten Linie bes graffichen Baufes Denneberg; Die aber icon 1378 wie ber erlofd, nachdem fie bereits 1371 bie gange Berrichaft an die Benneberg : Alchacher Linie tauflich überlaffen batte, Diese verlegte ibren Sit nach Rombild, fette ben Ramen ber Rombilder Linie fort, wurde gegen das Jahr 1470 (benn Die Urfunde ift noch nicht gefunden worden) in den Rurften. fand erhoben, und farb 1549 in zwepen Brubern, Ber, tholden und Albrechten, aus, nachdem ersterer den ihm angefallenen Rombildifchen Landesantheil (worzu auch bas A. Lichtenberg ober Oftheim gehorte) Schulden wegen feinen Schwageen, ben Grafen ju Mansfeld, überließ, die benfele ben 1555 ben 3 Sohnen bes ungludtl. Churf. ju Gachfen. Johann Friedrichs des Großmuthigen für 50000 Gul ben und bas Dorf Oldisleben, abtraten. Rombild murde bierauf, nach erfolgter Theilung, jur Coburgiften Landes portion geschlagen, und fiel Johann Friedrichen dem Mitte lern .. nach beffen Achtserflarung feinen Sohnen, Johann Casimir und Johann Ernsten, nach bes lettern finderlofen Ableben rogs ber Altenburgichen Linie, und nach beren Era loidung 1672 Bergog Ernft bem Gottseligen von Gotha. Und als nach beffen Tode feine Sonne 1680 die Der au. Sannte Landestheilung vornahmen, wurde Rombild ber Sie ber Sachsen = Rombildifchen Linte, die Zeinrich ftiftete; aber auch mit seinem Tob 1710 wieber enbigte, und baburch ben langwierigen Rombildifchen Successionsftreit veranlafte, ber erft 1765 burch einen Reces babin verglichen wurde, bag (B. Meiningen &, und &. Saalfeld : Cobarg & bes Amtes Rombild befigen, unb) in gleichem Berbaltnig ben Dienftbes fehungen alteriren follten. In Rombild ift die bekannte Bens neberg : Schleufingfebe Landes : Ordnung nie eingeführt ges welen. Die Rammerrevenuen betragen, nach Abug bet Amtsburben, jabriich obngefabr 11600 Bulben Fr., und bie lanbicaftl. Steuern .: 6400 Bulben. Dach bem Reichte matricularanichlag bat Rombild 33 fl. Rb. zu einem Romer manat, und 101 fl. 41 Re. im 20 fl. Fuß zu einem Rame merhieler zu entrichten, und fellt zum Rreiscontingent nach bem drepfachen Anfah 42 Mann zu Buß und 11 zu Pferde. Dien ben zeigt ber Berf. in einer febr grundlichen Erorterung bie Minverhaltnismäßigfeit biefes, obmobl fcon zweymal geminders . ten.

ten, Anfahet, gegen bie Bentrage anbrer Bennebergichen Landesantheile, und bie Utfachen berfelben, bag namlich ben Beriplitterung der Denneberg : Rombildifchen Canbe . . der 2ine schlag der ganzen herrschaft auf dem einzigen Umte Römbild geblichen fep; daß z. B. Würzburg, das beynahe die Salfte ber alten Grafichaft Benneberg nach und nach an fich gezos gen , feit 1594 erft bafur nur 36 fl., Churlachfen fur feinen Antheil an der Rombildifchen Erbichaft ju wenig, Stolberg wegen Schwarza, gar nichts entrichte. Die Befiger bes A. Rombild führen auch eine Henneberg : Mombitbiche Rreis. Rimme auf bem franklichen Rreistag, Die feit 1590 in Musubung fam, 1710 - 1764 in Unthatigfeit gerieth; feiebem aber wieder erneuert wurde. II. Abschnitt. Maturliche Beschaffenbeit, Bevolkerung und topographische Bes fchreibung des Amtes. Das Amt soll von Mittag gegen Mitternacht 14, vom Morgen gegen Abend 2 Dellen Aus. Dehnung haben. Die ehemaligen herrschaftlichen Beinberge find jest meiftens in Obftgarten vermanbelt, und bie barauf Saftenden Frohnen gegen jahrlich so Gulben erlaffen worben. Der Eimer Wein murbe fur einen Thaler angefchlagen. 3m Begirt'des Amtes liegen, nebft ber Stabt, 14 Amteborfer. 2 Kammergater und 6 Buftungen, Die Stadt hatte (vermuth) 1791) 1750, und has gange Amt 5676 Einwohner. Dorfer beifen: Mila, Sayna, Beftenfeld, Mendhaufen, Sleichamberg, Linden, Eicha, Gollmuthhaufen, Rothaufen , Sondheim, Sindfeld , Beilfeld , Sulzborf , Schwifersa haufen. Buchhof und Donchehof, find die 2 Rammerguter. Des Orts geschieht zuerft unter bem Ramen Rotmulti im oten Jahrhundert Ermahnung. Er hat 1609 burch ben Brand 124 Saufer mehr verloren, ale et jest gang und gar enthalt, Das Schloß balelbit bat Graf Friedrich II, 1465 au erbauen angefangen, und feinen Gis bierber verlegt: Bergog Seinrich ju G. Rombild erfoeiterte es und nannte es Bladeburg. Der Rirde wird ichon in einer Urfunde pon 814 ermabnt; bie gegenwartige aber ift 1450 erbaut worden. In Derfelben find einige icone Begrabniffmonn. mente hennebergifcher Grafen. Bu gleicher Beit murbe vom Dr. Beorg ein Collegialftift fur 12 Chorberen gestiftet. beffen Gebaude und Einfunfte jest fur Rirchen aund Schuffeb. ger & Bobnungen und Befoldungen bestimmt find. Pospital, Alten Rombild, hat außer ben Binsen von 5200 fl. Capital, 228 Malter Getreibe einjunehmen, wovon 24 Ofrande

Pfründner unterhalten werden: das Uebrige beziehen bie farithichen Kammern. Kom Berzog Seinrich ift noch ein Seineiw bium von 2000 Thalern vorhanden. Bon dem alten Depueberge schen Stammschloß Dartenberg, auf einer, vor dem ausgen Sleichberg besindlichen Anbohe find die Aubera 1681 abges brochen, und statt bessen 1701 vom Berzog Seinrich ein Lustigans angelegt worden; von dem aber auch teine Spurmehr vorhanden ist. Die nun solgende Beschreibung sammtelicher Amtsortschaften ist in jeder Rücksicht außerst genam und vollständig. Als in einem Anhang werden noch der ganerbische Ort Crappstade und einige in der Nachbarschaft bes Amtes Römbild gelegene ritterschaftliche Börser Sternsberg, Rostrieth und Gleicherwiesen, beschrieben.

In einem Aubang liefert ber Berf, einige ibm juger Commene Bufite und Berbefferungen über bie vorhergebende Mitheilungen. Bir wollten, et mare, une beren noch mehr rere mitzutbeffen in ben Stand gefett worben; aber får bie fleine Drube , Berichtigungen jut Bervollfommnung eines gemeinnübigen Bertes niebergufchreiben, ober mobl gar bem Berf. zum beliebigen Debrauche mitzutheilen, haben nur toemiae Menfchen Ginn. Eben befroegen macht bet Berf. jur Bortlebung und Bollenbung feines Bertes, bas gur Bervolle ftanbigung ber Reuntnig unfers beutiden Baterlandes einen fo bankenswertben Beptrag liefert, eine nur ungewiffe Soffe nuna. Die Befdreibungen ber Cachfen : Deiningifchen. Beimarichen, Gifenachichen, Bildburgbaufichen und Deffens Coffeifchen Antheile an Benneberg, find noch jurud. Dochte bod biefe öffentliche Aufforderung bie Regierungen und Beainten biefer Landesantheile vermogen, bes Berf. patriotifche Abfloten burch gefällige Dittheilung ber verlangten Bache richten ju unterftuben!

Bg.

Dresben, jur zweckmäßigen Kenntniß feiner Saufer und beren Bewohner. Zwepte Ausgabe. Dresben. 1799. 552 S. 8.

Pieses für Dresbens Bewohner sowohl als für Fremde, die fich bieser Stade aufhalten, sehr branchbare Buch, erficheint bier.

fine, wie man auch fchon aus bem Litel fleht, in einer gwege ten Anegabe.

Diefe Ausgabe unterfcheibet fich, in Abficht auf die Gine eichtung von der erftetn badurch, bag bie Bewohner nicht nach ber Reihe der Saufer und Gaffen, fonbern gleich nach alpha. betficher Ordnung angegeben find, welches bas Auffuchen erleichtert. , Ferner ift ein richtiges Bergeichniß des Rathefole leglums, nebft allem, mas bargu gebort, bes Rirchen und Schulmefens, Des Burgerftandes, mo auch die Gerichtsperfonen bey den Amtegemeinden mit aufgeführt find, ingleis chen ein alphabetifches Berzeichniß ber Inmungen, und eine Labelle von ber Bollemenge bem Berte vorgefett; am Enbe deffelben befindet fic auch ein Berzeichniß der answartigen Bothen und Lanbfuhrleute, welche wochentlich nach Drenden tommen und jurudgeben, und gulest ift ein Machtrag von Den mabrend bes Druds erfolgten Beranderungen, fo wie von der dieflabrigen Garnifon der deer Relbbataillons binangefügt.

Da dieles Berk von Zeit ju Zeit einer Fortsetung ber barf: so wird ber Berk., ber fich ben ber Vorerinnerung zur erften Ausgabe Sottlob Wolfgang Ferber nennt, und wie man in diesem Buche selbst sieht, Geh. Cangellift in Dresben ift, baffelbe alljährlich fortseten, und es jedesmal gleich nach Iohannis herausgeben.

Dw.

# Biblische, hebräische, griechische und übers haupt orientalische Philologie.

Untersuchung über ben Ursprung ber Evangelien bes Matthäus, Markus, tukas und Johannes und ihre kanonische Auctorität, von Johann Wilsbeim Bartholomäus Rufivurm. Erster Theil. Nageburg, in Commission ben den Gebrüdern Hahn in Hannover. 1797. 264 Seiten. 8.

Die lehten sechs Jahre ist zum Ausschluß bes Ursprungs bet Evangelien mehr geschehen, als in allen Jahrhunderten seit threm Dasenn. Bichborn hat im sten Theil seiner allges meinen Bibliothet der biblischen Literatur Bepträge zur kinfotigen tritischen Behandlung der Evangelien gegeben, die ein gentlich ihren Ursprung betreffen, und zwey seiner Schiler, Sallfeld in einer in der A. D. Bibl. bereits angezeigten Preisschrift, und Auswurm in dem Buch, das diese Anzeige betrifft, haben neuen Gebrauch von den Bemerkungen spres Lehrers gemacht:

Auch diese Arbeit ift eine Folge der Preisaufgabe, wets che im Jahr 1793 die theologische Fakultat in Sottingen den daseihft Studierenden aufgestellt hat. Der Berf. hatte das Accessit mit der bepgefügten Aussordung erhalten, seine Schrift drucken zu lassen, der zu Folge er sie in Leutscher Sprache umarbeitete; aber sie leider! aus Mangel eines Bers legers auf eigene Koften drucken lassen, und die Erscheinung des zwerten Debit nicht nachtheilig seyn, und die Erscheinung des zwerten Theils nicht ausbalten!

Er icheint wirflich, wenigstens in diefer Umarbeitung, mehr als Sallfeld dem Urfprung ber Evangelien auf bie Sput gefommen ju fenn, und legt überhaupt recht icone Proben von Belehrsamfeit und Scharffinn ab, daß man ber gafultat eine zwepte-Preismedaille batte munichen mogen, feine Arbeit damit zu ehren. Er nimmt ein Urevangelium an, dag ein Freund Jefus über bas Derfmurbigfte von Jefas Leben entworfen, und andern jum Abichreiben mitgetheilt Beber Abichreiber, ober boch mehrere berfeiben erlaubten fich Bufabe; wodurch benn bas, mas fich jest bemerten läßt, erfolgt ift, daß zwar ein Saupttert burch Date thans, Martus und Lufas hindurch lauft; aber mit Bere fcbiebenheiten, die aus ben Bufagen und Abanderungen baben entstehen muffen. Der Berf. stellt ein eigenes Schema barüber auf, ohne gerade ju behaupten, daß diefes bas allein Dentbare fep; aber boch ein Schema, aus welchem fic Die Benealogie unfrer Evangelien am leichteften ertiaren laffe.

#### Urevangelium.

Ropien, die nach und nach durch viele Zufage und neue Abschriften von ihrer urfprunglichen Geftalt verloren haben.

Abichriften mit volltommenem und reinem Urterte und , neuen Bulaben.

#### Reuvermehrte Rovien.

Abschriften mit Bufagen.

Matthaus Evangelium der . Hebraer, Ebionis fen , Nazarder, 12 Apostel , u. s. s. s. s. s. s. s.

Ein Eremplar von biesem Grade ber Descendenz scheint Markus benutt gu haben.

Eremplare Diefer Abschriften hat Lus tas gebraucht.

Dieses alles fibrt ber Verf. weiter, mit Gelehrsamteit und Scharffinn aus, und erlautert baraus einzeln ben Ursprung unfres Matthaus, Markus und Lufas.

Die Frage, ob auch bloge Sagen in unfre Evangelien aufgenommen worben? fubrt ibn auf eine Burbigung ber wunderbaren Erzählungen im Anfange des Matthaus und Lutas, und Matth. XXVII, 52. 53., und er beantwortet fie 49 bejabend. Go viel ift richtig, bag bie alteften Evangelien, welche man in den erften Beiten benm Unterricht in dem Chris ftenthum jum Grunde legte, erft mit ber Taufe Gefus ans fiengen, und daß die innern Odwierigfeiten ber Ergablungen in ben genannten Abschnitten bie Deinnng bes Berf. febr mabricheinlich machen. Ihr Inhalt mar ben Aposteln nie wichtig, und fie tonnen nichts von demfelben, von Refus gebort baben, sonft murben fie ihn auch in irgend einem Brief ober Rede berühren, bas boch bekanntlich nie geschieht. Und wenn Befus feinen unmittelbaren Apofteln benfelben nie ere gablte, wer hatte Matthaus und Lufas daraber Befcheib geben tonnen, als fie ihr Evangelium fchrieben? Maria nicht; benn fie mar mobl um jene Zeit icon tobt, und wenn fie noch lebte: fo mar fie wohl nicht in ben Segenden, mo Matthaus und Lufas fdrieben; benn fle hielt fich ben Johannes 21 4

auf, ber delft in Reinasten lebee. Bacharias, Sineson, Janua nicht; benn sie waren schon 60 Jahre, früher, wer Zeit der Geburt Christi betagte Leute, und mußten langst gesstorben seyn. Aus dem Wunde aller der Personen, welche den Inhalt dieser Kapitel historisch treu geben konnten, köns men die beyden Evangelisten ihre Rachrichten nicht haben; aufgeschrieben sanden sie dieselben auch nicht vor sich; denn weder das Urevangelium, noch die übrigen apotenphischen Evangelien, von denen wie Nachtichen suben, kutten ein evangelium infantisse Christi; konnen wir über Johannes und Jesus Empfängniß, Geburt und Jugend enwas anderes, als Sagen erwarten?

Und ber Inhalt ber erften benben Rabitel im Mutthaus und Lutas gleicht auch ber Matur ber Sagengeichichte. Es ift unbestimmt (bie Magiet find nut el avorolige); et ift ' voll Bucken (Marthans geht von den erften Jahren Jefus fogleich ju feinem 3often über, Lufas gum Taten, barauf jum " soften ). Et ift in benben verfdieben (im Datebaus mas when Magter, int Butas Sieter ben gebornen Deffiat guerft betaimt). Er ift wunderbar (voll übernatürlichet Eraune trund Engelserfcheinungen) u. f. w. Als Sefus und ber Cone " fit lebt merfrodeblae Danner neworben water. ba etimiste man fic bolb mabr und buntel mancher Berfalle por und - nach ihrer Geburt und aus ihrer Jugend ; und hun fand man Cwie manimmer in bem leben großet Dannet alles offinis findet: und beutet.) icon in biefen friben Beiten allerfen'Umfande, welche bie großen Dannet follen angebeutet baben, and dructe diefe Andeurungen fo aus, wie man fie barftellen tounte ; nachdem man bie Deschaffenbeit biefer geoffen Danmer feibit aus Wrom Leben und ihren Thaten vaher fannte.

Det zweyte Theil wied die fibrigen Puntte einer trith schen Einleitung in die Evangesten aus einander seben: wer die ersten Leser diese Evangelien waren? mit welchen Zwer den sie geschtrieben worden? und wenn for kanonisches Ansehn feben feinen Ansang genommen? Wiese der Berf. bald Geslegenheit suben, diesen letten Theil seiner Arbeit zu liesern?

Ew.

Setfang bes Briefes Paull an die Gatater, und ber benden Briefe Petri, nach D. C. J. M. Morus. Görlig, in der Antonschen Buchh. 1798. 382 S. 8. 1 MK.

Pefanntlic find die Original Borlefungen des verewigten Morne iher die ebengenammten apostolischen Schriften schon Rebberbin unter ben Liteln befannt gemacht worben : lectiones in Isoobi et Petri Ep. Lipf. 1794. gr. 8. unb Acroales in Epp. Paulinas ad Galatas et Ephelios. ib. 2795. gr. 8. (vergl. R. A. D. B. Anhang. Abth. 1. G. 505 f.) Dier erhalten wir nun biefelben in einer andern Borm wieber; jeboch bat es bem lieberfeber, ber fich and micht ju pennen gewagt, nicht beliebt, eine Borrebe vorzefeben, in welcher er fic, wo nicht enticulbigt, boch wenige ftens erflart batte, ob feine Berbeutschung nach jenen bereibt -gebruften Pralettiouen gefertigt, ober aus anberweitigen .. banbicheiftlichen Collegien : Beften entlehnt fen, und, wenn Das Lette, ju welcher Seit jene Borlefungen in Leipzig ge-Seiten wurben, und welche Dorfabrungsart er ben feiner Beransgabe berfelben, namentlich in Sinficht auf Boliftam , Digleit, befolgt habe. Don eben biefe literarifche Genautge . Beit , Ret. will nicht fagen , bantbare Achtung ibees Leprecs, aberfaben die Meiften, welche jene Privatvortrage bes be-3 bachtlamern Theologen einem größern Dublitum ju fchenten eiten. Dad ber nunmehrigen Erfdeinung ber meiften, mo nicht aller Morusfifden Borlefungen, mare es überhanpt ju wünschen, daß jemand, etwa in dem Afig. Lit. Anzeiger, Der richtigern Beurthellung diefer Arbeiten baburch ju Hulfe tame , baf er: aus ben Lections : Bergeiduffen ber Leipziges Univerfitat bemertte, in welcher Aufeinanbetfolge, und wie oft wiederholt; Morus alle feine Vorlefungen gehalten habe, um fo mehr, da man bief in teiner feiner Biographien genau angegeben findet. Ueber manche Bucher bes IR. E., wie bie Apotalopfe und has Evangelinm Marci, las Di., fo viel Rec, weiß, mienen Bielleicht meldeten benn feine fungften Schuler noch bagu, wiefeln bie gedruckten Bortefungen befr leiben bie neuffen feven ober nicht. - Der gegenwartige Derausgeber bat wenigftens bas Berbienft, baf er bie Borie fungen nicht rob bingab, fonbern überfeste; inbeg boch ims mer alles, was von Morus fommt, Brauchbarfeit hat, ba

er ein Professor war, ber lieber weniger ichrieb, um beffo mebr Kleif auf feine Borlefungen wenden zu tonnen. ten nur alle gandprediget, Die etwa ihr Latein vergagen, wenigftens folder Eregese folgen, die fie nun mit befto leichteret Dube aus biefer Schrift Schopfen tonnen! Ertlarung ver. brach ber Berausgebet; baber barf man bier nach feiner Ue. berferung bes Tertes bes It. E. felbft fuchen; obgleich que weilen ben fdmierigen Stellen nach ihrer gelehrten Erlaute. rung and eine Berfton ober Umfdreibung folgt. Der nachberige Ausbruck auf bem Litel: nach Morus, bezeichnet nicht fowohl eine Beatbeitung obiger Briefe nach beffen bew meneutifden Grundfagen, ober eregetifden Borausfehingen. als vielmehr eine freue llebertragung ber latein. Botlefungen; ph man gleich in ibnen noch oft ben ursprunglichen Urbeber in ber erften Berson rebend findet. Di nun gleich diese Ues berfetting deutlich und fileffend ift: fo fand fie boch Rec. nach Bergleichung mit ben lateinischen, die er vor fich hat juweilen auch zu frey ober nicht treu genug. Rur einige Benfpiele an Gal. 1, 14 (O. 15) inponontery bed. 1. por fich bine geben. 2. Ohne Dinderniffe vorwarte geben. 3. Gefdwinbe und große Kortidritte machen." Allein Di bemerfte, es b. 1. vor ud ber einen Weg bauen ober bahnen, 1. B. burd einen Bald. 2. Rortidreiten. -Rerner überfebte Morus bas dung ebend. 3, 15 nicht, wie es &. 64 fleht. burd: "Jum Benfpiel" was es auch nicht beifet; fonbern er erfanterte es durch oppewermit Berufung auf die Albertifche Anmertung jum Defichius, und überfeste fo: similiter, eodem modo, fand baber diefen Sinn: "Ich will die Sache durch ein Beyfpiel des gemeinen Lebens erläutern. Es ift namlich berfelbe Sall mit den Vertragen. einmal ein Vertrag rechtsträftig bestimmt worden; dann konnen nicht willkubrlich wieder neue Clauseln eingeschoben werden. (Den von dem herausgeber angegebenen Sinn, burfte DR. fcmerlich fur ben feinigen et-Fannt haben. ) - Auf biefelbe Dachlaffigeelt trifft man ben 2. 4, 21 "Höret ibr das Gesett nicht (S. 104), name lich: in ben Spnagagen vorlefen; benn biefes gefcab ju jenen Reiten. Nouoc zeigt bier nothwendig die beil. Schrift an, benn es folgt eine Erzählung vom Abrabam aus ber beil. S. welche jum mofaischen Gefet gebort. Alfo beigt es: Soret ihr nicht in euern Spnagogen eure beil. Bucher vorlesen ?" Aber M. faßte vojuoc, wie billig, im Gegensat gegen Pro. pbeten.

pheten, von bem Pentateudus, weil' fich namlich bie Gage von bet Sagar in ber Benefis findet; fodann überfette er axover aud, nach bem Debraifmus, ben Paulus ebenfalls 1. Kor. 14, 2 redet: verfieben. "Ihr, an bas Gefet Bebundene, faft doch gar nichtidas Gefetz b. i. ihr faßt nicht feinen gange. Inhalt deutlich auf." - Bon G. 147 an geben bie Borlejungen über bie Briefe Petri, auf beren Erflarung erft S. 374 nach ber gewöhnlichen Dethobe von Morus bas in eine Einleitung Geborige folgt, eine Metho. be, bie boch immer viel mehr gegen fich haben muß, als jene andre, auch von ihm befolgte, erft zu erklaren, und dann, wenn auch meift freger, gu überfeben. Uebrigens icheint ber Berausgeber von den gelehrten Grunden ber Auslegung nichts ausgelaffen zu haben. Als Probe einer bier und ba angefügten, wiederhofenben Ueberfebung ftebe 1. Br. Det. 4., 17 f. "Die Zeit ist da, wo die hartere Berfahrungsart Gottes, die Leiden ben ber gottlichen Bemeinde ihren Mind fang nehmen. Benn aber bie Leiden bey uns ihren Anfang nehmen, was werden wohl die Reinde des Evangeliums für ein Ende nehmen? (18.) Wenn die mahren Berehrer Sottes faum gludlich bavon fommen werben, wo wird ein foicher boler Berachter ber Rel. bleiben tonnen? (19.) Alfo ertrage ein Jeber folche Beiben, ba es Gottes Bille ift, und empfehle Gott, bem treuen Ochopfer, ber euch gludlich mas den will, fein Leben, doch fo, daß er daben nimmer von der Lugend weiche." Der Beift des Commentate felbft ift bereits aus bem Abdruck ber lateinischen Bortrage befannt.

Db.

De Charismate των γλωσσων Commentatio, qua recentiores inprimis interpretum hac de re fententiale inter se comparantur. Auctore Jo. Andr. Georg. Meyer, in Lyceo Hannov. Collabor. Hannoverae, typis Lamminger. 1797. 74 S. 8. 6 36.

In keinem Zeitalter ift die Materie von ber Sprachengabe, der bas R. E. ermabnt, so hausig durchdisputirt worden, als in den letten acht Jahren, nachbem herr hoft. Eich-

born bieselbe durch seine Darfiellung in Anregung gebracht bat: Storr hat Sichborn bestritten; die theologische Fakule fåt in Göttingen hat sie zu einer Preisaufgabe gemacht, bey welcher Selegenheit wenigstens für den historischen Theit dere selben von dem sel. Aurzmann gesammelt worden; andere haben die Sichbornische Borstellung nach ihrer Welfe modificier; auch der Berf. dieset Abhandlung hat einen nutzlichen Beptrag zu derselben gegeben.

Er betrifft den grammatischen Sinn der Redensart Paworaus auchen. Er erweist, daß sie ben den Griechen bes deutete 1) mit ungewöhnlicher, 2) mit führen sigürlichen Borten reden; vielleicht auch 3) mit einer zelänsigen Junge weben, ohne daben etwas zu denken. Die Anwendung dieset Bedeutungen auf 1. Corinth. XII—XIV gieht manchen gue ven Ausschlie, und der Berf, unterläst nicht benselben über einzelne Stellen anzugeben. Bie die meisten neuern Schriften über dieses Thema, hält er es am meisten mit Sichborn's Ertiärung; nun nicht ben Apostelg. II. indem er liebet die Feuertheile um den Aposteln sur elektrische Funken ben Selesgenheit eines Gewitters erklären möchte.

Mach andern Grundsagen, aber in einer gelaffenen Optas de, ift eine andere Schrift gefchrieben :

Heber ble Gabe ber Sprachen in ber ersten christlithen Kirche. Tubingen, ben Heerbrandt. 1798. 226 S. 8.

Es wird fur unfre Lefer genug feyn, bie Rlaffe ber Ausles ger ihnen angedeutet ju haben, in welche fie ben ungenannten Berf, Diefer Schrift ju figen Saben.

Es waren nach Corinth gewisse, von Petrus und Jakobus befehrte Judenchristen gekommen, welche um Paulus herabzusetzen, gelehrt hatten: nur Petrus, Jakodus und die Abrigen Aprikel seven wahre Gesandten Gottes, weil sie bep dem Juvestituract, ben dem in fremden Sprachen gesprochen worden, als inspisiere Manner vor aller Welt waren dargeskelt worden, und auf ihnen die Verbeisung Gottes rube, die auch an dem Cornelius u. s. w. erfüllt worden, daß auch

Die

bie von ihnen befehrten mit betfelben Sprachengabe follten Begnadiget werben. Daulas, auf ben biefe Berheifung niche gebe, und ber auch ben bem Inveftituract nicht gegenwartig gewelen, fen fein von bem Beren geborig auctorificter Apo-Rel. Go entflanden qu Corinto Detrinifde und Daulinifde Chriften. Die lebtern fuchten ihren Paulus gegen Diefe In-Amuationen ju retten, und um ju geigen, Die Ochfier Dault fanden ben Schulern Detri in ber Sprachengabe nicht nach, batten fie fich in ben driftlichen Berfammlungen bervorges brangt, und ohne Rucficht auf Zweck ober Gemeinnühigkeit und ohne Interpretation, ohne Belehrung, ohne Erbauung und vielmehr jum Standal in fremben Sprachen perorirt, oft mehrere auf einmal zugleich. - Das Pfingitwunders oder das Reden in nie erlernten Sprachen, fen nach der Beit affers wiederhohlt worden. Das Bunder habe darin beftanben : bag in bem Augenblid ber Begeifterung bas Beband fenfoftem und bas Sprachvermogen ber Sprachrebner aus bem naturlichen und gewöhnlichen Sange berausgelest, und in ben Buftand, wie fie fich j. B. bey einem gebornen Aran ber finden, fo vollfommen gebracht worden, bag fle gang in ber Manier ber Arabet bachten, und in beffen Welfe und Borten fic ausbrudten. Der Sprachrebner bat gewöhnlid nicht felbft, fondern ein andrer bat feine Rede interpro firt. Dag ber Sprachredner felbft es nicht im Stande mar, Sam baber , baß , fobald bie Efftafe geenbigt mar , bie gabig. Beit in einer fremben Sprache ju reben aufhorte, und nur ein buntles Bewuftlepn von ber' abgebanbelten Materie ben ibm jurud blieb: Die unbefannten Worte und bie bamit ausgebendten Begriffe maren fo vergeffen, wie man einen vot Stabren gefdriebenen Brief vergift; beffen man fich aber wieder erinnert, wenn man ibn wieder vorlefen bort. Co trinnert fich ber Sprachrebner auch wieder feiner Steen. wenn fie ein andrer interpretitte. Ueberfehte der Sprachred-ner felbft: fo hatte ein neues Bunder ftatt; burch eine neue Effafe ward ihm bas Berebete, woven er felbft nichts mehr mußte, jum lieberfeben ins Bebachtniß jurudgeführt, u. f. m. Einem fundigen Lefer wied nun bas Urtheil nicht ichwer fallen, of man eine Schrift von biefem Inhalt far Bewinn und Bereicherung ber Literatur anguleben babe.

Eregetisches Nandbuch des Neuen Testaments. Funfe gehntes Stuck. Leipzig, ben Crusius, 1799: 4½ Bog. gr. 8. Sechzehntes Stuck. Stend. 10½ Bog. belde 21 ge.

Ben der Durchlesung dieser benden neuen Stücke, deren erziteres den Brief Jakobi, und letteves die beyden Briefs Petri erklärt, sand Rec., keinen Grund, sein mehrmals in dieser M. A. D. Bibl. darüber gefälltes Urtheil, daß es ein sehr brauchbares eregetisches Handbuch sey, durückzunehmen.

.M.

# Deutsche und undere lebende Sprachen.

- 1. Spstematische beutsche Sprachlehre für Schulen, von G. M. Roth, Doctor ber Philosophie und Prosessor an ber städtischen Oberschulerzu Wet-lar. Giessen, ben Reper. 1799. XLIV und 269 S. 8. 1 M.
- 2. Die grammatischen Principien ber beutschen Origingraphie, zum grundlichern Unterricht in berselben ben besonders aufgestellt und erklärt von M. Jacob Theodor Franz Rambach. Frankfurt am Main, in der Andrässchen Buchhandlung. 1799, 7 Bog. gr. 8. 8 B.
- 3. Noth und Gulfsbuchlein ber Rechtschreibung von C. 2B. Heinzellmann. Berlin, ben Belig und Braun. 1799. 6 Bog. 8. 3 2.
- 4. A concise Grammar of the German language, by Franz (Francis) Christopher August (Augustús) Berg, Teacher of the English and German

(An

- Languages at Hamburgh. Hamburgh, printed for Hoffmann. 1798. 15 Bog. gr. 8. 16 22. 11
- 5. Themes on all parts of speach, english Fables and Stories, with a sufficient german and french Phraseologie (Phraseology) for the translation in either of these Languages, together with a short though compleat German Grammar etc. by Christian Christiani, Lector of the English and French languages at Goettingue. Hannover, pr. for Helwing, Books. of the Court. 1799, 1 Mph. 102 Dog. 8. 1 Mg. 6.22.
- 6. Auch die ebengebachte kleine beutsche Grammae tit besonders, in gl. Verl. u. 3. 9½ Bogen, 82

Da ble gewöhnlichen Lehrbücher ber bentschen Sprachei felbft fur Deutsche, eigentlich nur Clementarbucher finb, und Die Sprache nicht willenschaftlich genug behandeln, fagt ber Berf. in ber Borrebe: fo habe er bas gegenwartige einen philosophischen Lehrart gewihmet. Wir missen es in Diefen Sinflicht auch ju schaben, und konnen es mit Grund ale zwedmäßig empfehlen. Ob aber nicht mauche Erflarung genauer, und manche faglicher hatte gegeben werden tonnen, überlassen wir bes Berf. eignem Urtheil, wenn er fein Buch revibiren wird. Co j. B. S. I. ber Borrebe finden win, einen Biberfpruch darin, daß bie empirische Sprachwiffen. fchaft prateifeb und jugleich Theorie ber Sprachtunft heise fen foll, und S. II. wo der oberfte & aberhaupt febr bund tel scheint . ift uns nicht begreifich, wie die logische Biffenschaft fich mit etwas anders als Sormen beschäfftigen folle Biernachft finden wir von einigen Terminis j. B. Motion, 6. 109 und Copit 6. 272 gar keine Erklarung, bie gleiche wohl auch bann ju erwarten war i wenne die Begriffender Borter nur wenigen Lefern fremd maren.

Ben bem Stoffe ober ben Sigen Diefer Sprachiebre ift wenig ju erinnern, und biefes Wenige werden wir meiter une ten

ben in einigen Anmerfungen bepbringen. Die Defonomie bes Buches ift in ben Sauperbellen biele:

Kinleitung. — Elementarkenntniffe — Begriff und Theise der Sprachlebre. A. Krymologie; und zwar I), Analytik — der Grundbestandtheile (der Sprache) — det Bestimmungswörter. II) Flexionslehre. — Deelinationse febre — Comparationslehre — Conjugationslehre. B. Syntax. — I) Confructionslehre — allgemeine — besondere, oder Rectionslehre. II) Copik — der Wörter — der Sätze.

- S. XX. bestreitet der Verf. herrn Abelungs Meinung, daß das mit dem Substantiv durch die Copula verbundene Abjectiv, wenn es der Concretion berande ist, ein blosses Adverdium sey; er nennt es in diesem Falle ein Abjectiv im Urstande, oder in der Adverdialsorm. Wir sind gleicher Woinung. Unserm Danten nach, wird durch den Mangel der Concretion die Natur des Adverdiums nicht ausgehoben, vermöge weicher es dem Pradicat einen Umstand zuseht, (46 modischt) da das Abjectiv das Prädicat selbst ist.
- S. XXVII st. findet der Berf. unschieflich, das Berstum Teitwort zu neunen, weil es eigentlich die Copula des Subjekts mie dem Pradicat (oder ein Bindwort sep.) Aber wir sinden diese Benennung desihalb nicht unschieflich, weil sie doch charakteristisch ist, und kein andrer Redetheil nach Beiten sich abandert; oft ist ja das Berbum nicht bloses Birdewort; sondern begreift zugleich das Pradicat, als: Cajus handelt (ist thatig), trinkt (ist im Trinken begriffen, oder als Saufer).

Das was wir ju berichtigen gefunden haben, befieht songefahr in folgendem:

5. 33 Einigt von diesen Sammeiwörtern haben dens sied einen Ptural, als: Geld, Gelder (im juristischen Bers stande) Volk, Boller, Wasche, die Waschen (ein bespens milder Ausdruck: es giebt in diesem Hause oft große Wasschen). So wärde in Poesse das Beintleid nicht unrecht gesagt son; so wie in der gemeinen Bolkssprache der Singuster eine Sose gehraucht wird. Dingegen ist das Geschwisser ein bioser, in der Schräftprache ungelässiger Provins chaffinet.

- E. 27- Die Riegel im 5. 27 leibet, wie der Berf. leibet gestebt, verschiedene Ausnahmen, und es schein, der moderne Gebrauch vermehre sogar die leteten. Man kann lagen: er bekomme an Besoldung zwen Ohmen Wein, vier Klastenm Hold, der Maleer kann man nicht wissen, vier Klastenm Hold, der Maleer kann man nicht wissen, ob der Accusativ des Singulars oder Plutals stehe, weil beyde einandes gleich siro). Ein Feld von 100 Kußen ist vermuthlich ein Drucksehter: in diesem Fall wird die Mehrheit des Fußes burch Juße ausgehrückt.
- S. 156 Ber. 2. In soiden zweifelhaften Fallen einer foeibet pft ber Wohlklang, vorausgesett, daß die feinern Ohren mit ainander einverstanden find. 3. B. Wir murden lieber sagen 3 mit deines Frandes gutiger Erlandnig.
- O. 183 (leregulare Conjugationen.) Det Imperativ pon beugen so wie auch von dem Composium verhergen, ist bloß vieg, vording. Bon bersten wurden wir das Impers. Conj. därste over börste, so wie das von gebähren, gebähre oder geböhre und niehrere dergleichen zwar regela mößige, aber zu fremd klingende, Beugungen lieher mißslichst unigehen oder umschreiben. Der Imperativ des erstern muß berste oder birst heißen. Durkdminge, erkomme, ist desser als kommst, komme. Lehteres stammt ohnselsbar auch dem südlichen Peutschland, wo man den Umlaut haße, und ein Stuck, Aergernus, Auß mich u. dergl. sagt.

Ebendaselhft fehlt dingen, wovon boch immer das irred guldre godungen, bedungen, verdungen den Worzag bat, damal wein dies Partisiphum als Absectio gebraucht wird.

S. 187 Die 2te und ste Person des Praf. Sing, heißt auf jedem Kall du bratift, er brat; so wie S. 189 pu sathfe, er rath; S. 196 du bactft, er bact; und S. 197 du mablet; er mabte, und das Jimperf. vom Legtern; ich mubl — wenn gleich provinciell, ober aus Affectation 20. 20. 20. 21. 20. 20. Ville deft. Den bie

Die Sprachezu verschinern, viele mit bem mabren bentichen Sprach , Wohltlang nicht sehr vertrante: bu ratheft, et rathet; bu backet; er backet; bu ladest, er ladet; da mablest, er mablet (Setreide u, bergl.) sprechen ober febreiben.

- S. 189 rufte, flatt rief, ift nicht gut, wenn es gleich von bedeutenden Personen gesagt und in Erbauungsbuchen gelesen wird. Schneyen hingegen geht gang regulär, schnie und geschnieen find bloß verwersliche Joiotismen.
- S. 190 Reifen und kneifen mußte freylich im Im perf, abweichen; da bepde aber fehr altern, und lesteres, fo wie schnieben eigentlich schon veraltet ist: so mochte ihr Bo brauch in Prosa kaum noch einer Regel werth seyn. S. 191 Aneipen wurden wir sicher lieber regelmäßig conjugiren, da knipp und geknippen allzu theinlandisch ober wettetausschlichtet.
- 6. 192 Du bellft, er bellt ift groat nicht zu verachten; boch gleben wir billft, bille zumal in der ebiern und bobern Schreibart vor; ein andere iste enit dem Supinum erbollen.
- S. 193 In Porfie klingt uns glomin und geglome men weit anftanbiger als glimmte und geglimmt. Dit gieiche Fall ift ben klimmen S. 194, und

Ebendafelbst von den unregelmäßigen Flexionen des Seit worts beblen ist nur noch das Particip unverhoblen übrig. Alieben ist ganz veraltet; man mußte denn seiner in der Poesse noch bedürsen.

Die Imperfecta von schwören heißen schwur und fchwure. S. 195 Stieben ber Infinitiv und das Ptw sens sind in der Prosa ganz veraltet; man sagt ftauben hafür.

Broch bemetten wir, daß der Berf. in der Eintheilung ber Declinationen Abelungen folgt. Der Berf. von

2. hingegen halt es für rathfainer, beren Anzuhl von b auf 6 zu reduciren. Dig Folgen von dergleichen Reducite nen find schon mehrmals von uns gerügt worden. Uebrigeist ift herrn Re Arbeit brauchbar: Sie, die einen Aushub eb Mger grammatischen Sahe zur Brundiage der Orthograbhit gemehren soll, thelle sich in solgende vier Abschnitte: Flexion deutscher Worter; Ableitung derselben; dusammene staung mehrerer zu einem Worte; richtiger. Geschrauch der Prapositionen, und andere zur Urthographie besonders nothige syntaltische Regeln.

Ben ber Durchficht biefer pabagogifchen Schrift haben wir fast überall bie nothige Genauigteit und Deutlichfeit ans getroffen; boch ftießen wir auf folgende zu berichtigende Stellen.

- S. 9 ift nicht gezeigt, welche verschiedene Bedeutung per unter 2, aufgeführten Botter deren Seschlecht abandert. Die Dach; (denn bev eigenen Namen gewisser Bache oder kleinen klusse, die sich auf Bach enden, geben wir das komininum zu. als: die Goldbach, die Lauterbach, u. dgl.) das Friesel, das Gehalt, das Ort, das Jalg u. a. ertenenen wir nicht für Schrift, sondern bloße Boltssprache.
- S: 89 ift Araffe, und jumal als Praposition, mir sinem doppelten f geschrieben, da bieß boch die Etymplogie nicht fobert, wie etwa bey schaffe oder Geschäffe.
- 3. Auch diese Anweisung zur deutschen Orthographie fann ihren guten Ruben bringen; sie ift besonders fürs nörde liche Deutschland, und am alletmeisten sur's Brandenburgie sche calculirt. Sie beginnt mit den allgemeinen Regeln der Bechtschreibung und richtigen Aussprache; geht zu den riche tigen oder falschen Declinationen und Conjugationen fortz und bringt zum Beleg des Fehlerhaften ein erbauliches Gespräch mit einem Berliner Frauenzimmer ben. Den Beschluß macht ein Verzeichniß üblicher ausländischen Wörter mit deren Erklärung; die aber freylich hier und da überstülsig, und zum Theil auch nicht ganz genau ist.
- . 4. Der Verf. hat Abelungen und Deinr. Christoph Ale brecht zu Führern gewählt; ist aber zuleht seinen eignen Wegfortgegangen. Die Declinationen so wie andere grammatisse hab nach ersterm, und die irregulären Ennsingationen nach Klassen geordnet, und angehängt; a) einige kleins deutsche Stude mit einer genauen Uebersehung in's Eighliche; b) deutsche Originalauflähe zum Uebersehen in's Englische; c) einige englische Originalauflähe zum Uebersehen in's Englische; c) einige englische Originalauflähe zum Uebersehen ins Seutsche. Alle diese Uebungsstücke sind gut geatwählt.

Thel; die grammatischen Regeln jum Deutsch: Lernen, sind zienlich tichtig die auf etwas Weniges unter den irregularen Coningationen, die nicht classificite, sondern alphabetisch geordnet sind; und einige dort vorkommende Druckfehler. Jenes wird Herr E. bey der Vergleichung mit der Abelungischen Grammatik, und diese beym Ueberlesen selbst gewahr werden. Warum er auch französische Aufgaben und Ertlärungen mit eingemischt hat, sehen wir nicht ein, und halten bergleichen polyglottische Lehrbüchet für Produkte, die den Keim der Unvolksommenheit mit auf die Welt bringen; boch vielleicht rechtsertigt ihn die Individualität seiner Lehrstelle,

Adk,

Neuer Versuch einer beutschen Sprachlehre, nach ben bewährtesten Gründen, für Stadt- und landschulen und ihre lehrer, von Joh. Pet. Snell, ehemal. Fürstl. Heß. Inspektor. Neue Ausgabe, durchsehen und verbessert von Joh. Val. Nebe dinger. Offenbach, ben Vrede. 1799. 9\frac{1}{2} Vogen. 8.

Anleitung zu zweckmäßigen beutschen Sprachübungen in Benspielen und Aufgaben, sur lehrer in Burgerschulen. Bon F. P. Wilmsen, brittem Prediger an ber Parochialtirche in Berlin. Berlin, ben lange, 1799. 9 Bog. 8. 6 ge.

Des sel. Snell beutsche Sprachleitre kam 1784 jum erkem mat beraus; ist aber, unsers Wissens, noch nicht in unter Bibliothek angezeigt worden, daber wir uns jeso noch etwas daben, verweilen wollen. Bu ben Eigenheiten berselben gebort, daß der Berf. nicht den sogenannten etymologischen Theil von dem syntactischen trennt; sondern bey jedem Redwickell alles sagt, was sonst der Stoff zu abgesonderten syntactischen Regein abgiebt. Er gehört zu deujenigen, die das Eurh 7 verwersen, und alles durch 8 und i. geschrieben haben

wollen; welches aber ein eben fo unbilliges als unnothiges Bebot ift; ba man vielmehr Borter, aus bem Griechischen und Lateinischen entlebnt, mit ihren ursprunglichen Buch-Raben fcbreiben follte, jumal wenn biefe in bem beutschen 26 phabete aufgenommen find. Er fest als eine orthographische Regel feft, daß man teinen überfluffigen und jur Aussprache nicht gehörigen Buchffaben ichreiben foll; fo mas aber gefchieht In teiner febenden Oprache, und es muffen auch Buchftaben jur Opubr des Urfprungs und der Ableitung eines Bortes . bepbehalten werden. Bu ben Prapositionen, Die auf die Frage wobin den Accusativ erfordern; wird auch ber gereche net. Affein niemals erlaubt die Spradprichtigfeit, ju fagen : er kommt bey mich. Bie kann man boch in einer Grame matit folde Bortverbunjungen auctorifiren, wie Konjunt. Bionen find? Dag die abstrakten Litel als Bauptwortet weiblichen Beschlechts fich auf ein e endigen mußten, Emr SochEble, SochEbelgeborne, Sochmurbe, Gnabe ic. ift gleichfalls gegen ben Sprachgebrauch; fie erfordern alle mod ein n.

Die zwente Schrift zengt, bag der Berf. wirklich aber feinen Begenftand nachgebacht babe. Den Anfang ber Sprachubungen muß man ben Rindern damit machen, daß man fie mit ben Borterflaffen (Redetheilen)' betannt made, ober nach ben Erempeln des Bf. ju nrthellen, fie ju worgefagten ober vorgeschriebenen einzelnen Wortern bie Berbinbung ober Ausfüllungen ju einem Sabe finden laffe ; fodann baf man ihren Sprachreichthum erwede, inbem man fie ju bes . kannten Subjetten paffende Prabifate auffuchen lagt. Dit biefen Uebungen verbinde man andre, welche die Unterfcheis bung abnlich lautender Borter betreffen, ingleichen orthographifche und eine Unleitung, fcmerere Borter richtig ju fdreiben; fubre ben Oduler, um die Rechtfdreibung ju erleichtern, auf Die Abstammungen; man tebre: zu abstraften Sauproverern gurud, und laffe bas Rind paffende Eigen. Schaftsworter und Zeitworter bagu auffinden, ober entgegene Rebende und boch abnlich icheinende Prablicate unterfcheis ben, 3. B. berühmt und berüchtigt, findlich und findich, Beitig und geitlich z. Dan laffe fie ferner die verschlebenen, oft von einander ftart abweichenden Bedeutungen beffelben Beitworte aufluchen, ober bie verschiedenen Busammenfegun-gen, die es julegt. Alle biefe Borichlage werden mit Bepfpielen erlautert. Dierauf rath er, fehlerhafte Sage nach Mm 3 Orthos

Orthographie mib Confituction an bie Tafel ju fdreiben, unb Diefe von den Schülern verbeffern ju laffen, ober Sage und Erzählungen mit ausgelaffenen Eigenichaftemortern angulchteb bei, und folde finden ju faffen. Diergu tommen Bariatise nen verfchiebener Art; Babe mit weggefaffenen Drapofitio non und Artiteln, Uebungen zu jedem Cafus eines gegebnen Bortes einen ichicflichen Sas ju finden; aus gegebenen eine Belnen Bortern , Cape und Ergabhungen ju bilben ; ju aufgeschriebenen Drabifaten Die Oubjefte au finben. Gine attore Uebung ift, bag man gange Worterfamilien aufammenftellete laffe, ober burd Bortbeichreibungen berausbringe; Begriffe ober Befdreibungen fonberlich abnlich icheinenber Dinge bots lege, und bas rechte Bort baju (Definitum) verlange, welches alles burch mobigemabite Erempel erlautert wird. Mobelle ju Borfdriften, ble jugleich ben 3wect haben, gleiche lautenbe Borte gu unterfcheiben. Dan laffe bierauf bett Schuler Borte auffuchen, Die baufig ben Dichtern in unels gentlicher Bedeutung vortommen, und in eigentliche Borte übertragen, und überhaupt furge, leichte Bebichte in Profe überfeben. Rach biefen Uebungen gerobone man bie Ochuler Ju munblichen Erzählungen, verbinde bamit Charaden. -Dierzu einige hiftorifche und geographiche Benfviele - nub laffe fie Rebler in conftructionswidrigen Auffagen auffuchen, und unvollenbete Sabe ergangen. Dun erft, nach allen bit 'fen porlaufigen Uebungen lafte ber Berf. feine Schuler pu foriftlichen Auffagen übergeben, und ben Anfang mit Eleiben, leicht zu übersebenben Erzählungen machen; und bante ju fusjen Befdreibungen von Dingen aus ihrem Ertenntnis Preis fortidreiten, ober verwandte Bbrter mit ichidlichen 3m faben fammeln, Opfele befchreiben, ober vorgelegte- Fragen Beantworten. Run giebt ber Berf. einen febr gabireichen Borrarb von Themen ju fchriftlichen Auffaben; bavon uns aber, die Bahrheit ju gestehen, viele nicht amvendbar ju fenn fcheinen ; und ju Briefen , mit Angebung ber Daupigebanten, welche Botarbeit jeber Lebrer mit Dant annehmen ivirb, da es befanntermaaßen nicht leicht ift. Anfangern die nen Brief abguforbern. Das Buch gebort gewiß unter die wenigen Desprodutte im pabagogifchen gach, bie man Jugenblebrern uneingeschränft aur Benutung empfeblen tann.

- 1. 3. A. Cherhards Bersuch einer allgemeinen bentschen Synonymit. Dritter Theil. F. G. 930 S. 8. Palle, bey Rus. 1798. 1 Mg. 4 22.
- 2. Versuch eines möglichst vollständigen synonymisschen Wörterhuchs ber beutschen Sprache. Von I. F. Heynaß. Zwenten Bandes erste Abthelbung. Verlin, bey Felisch. 1798. 208 S. 8. 18 2.

Mir glauben uns in Sinficht bender Berte auf Die Unzeige ber frabern Theile im erften Unbange jur D. A. D. Bibl. (Band 3 6. 545) berufen ju burfen. Die Berf. bepbet bleiben ihrem Plane und ihren Grundfaten getren, und fo treten auch in der Fortfegung ihrer Arbeit biefelben Bericie benbeiten wiederum bervor, in welchen fle gleich anfangs von einander abwichen, und die wir in unferer Recenfion ju ente wideln bemubt gewesen find. Mehrere Artitel ben B. Cber's bard, 1. D. Frenheit und Unabbangigfeit, bann gugung, Schidung, Geschid, Schidsal, Berhangnis, ferner Gelft, Beefe, Gemuth, und vorzüglich Gente und Talent; find wirflich tleine Abhandlungen, ble nicht nur fur ben Sprace forfder wichtig find; fondern auch fur ben Philosophen bie mublichften Binte enthalten. Bas S. Sennah geliefert bat, umfaßt bloß die Buchstaben D und E bie Einhalten. Bit wunschen biesem so brauchbaren Werte einen raschern Forte gang. Debrmals ift bereits auf B. Cherhard Rudficht get nommen worden, unter andern in bem Artitel der und welder, mo, wie mir glauben, D. Beynat ben Unterfchieb grammatifch genauer bestimmt und auseinandergeset bat.

**€**g.

Reues französisches ABE und Lesebuch, ober praktische Methode in sehr turger Zeit das Französische lesen zu lernen, nebst den allgemeinen Grundsäßen dieser Sprache, nach Unleitung der Grammaire von Bailly, und dem Dictionnaire de l'Utademie

mie Françoise. Herausgegeben von J. La Chaise, tehrer ber franz. Sprache ben ber Universität zu Leipzig. Leipzig, ben Erufius. 1799. 10 20gen. 8. 12 2.

Das Dauptperdienft biefes neuen Lefebuchs beftebt barin. baf ber Verf. febr beutliche und richtige Regeln und Binte ju geben fich bemubt bat, um die frangbfifche Oprache vollkommen fprechen gu lernen. Die Dethobe, Die er befolgt, . besteht darin, daß er nicht, wie fonft gewöhnlich ift, alle frauzofifche Tone burch beutfche verfinnlicht; fonbern fich vot-Buglich gerbiffer Regeln bedient, bie bie Erlernung ber Musfprache erleichtern fonnen, und diefe Regeln durch mehrere Bepfpiele bestätigt. Er geht auf eine fehr zwedmäßige Beife von ben einfachen Splben ju fcmerern Bortern fort; wobey aber boch benm Bebrauch juweilen ein und bas andere ju etinnern fepu mochte, wenn er 1. B. royaume, moyen gelesen haben will: rod- jaume, moe- jen. Auch michte es fonderbar fcheinen, bag bie Rinder auf ben erften Blate tern eine Menge Spiben vorgezeichnet finden , whe fie noch wiffen, wie fie folde lefen follen. Ruison, rifible, ufer, follen gesprochen merben: raizon, rizible, uzer. Branchte Die Aussprache bes (a) eine Ampeisung? und welch ein 3kts fel! s wie z, und z wieder wie s. Die Bestimmung bet verschiednen Rebetheile, vorzüglich bes Zeitworts ift febr gut gerathen. Die Erlernung bes Artifels wird baburch erleiche tett, daß er vereinfacht wird, bag namlich nach ber erften Anlage nur ein einziger Artitel fen, namlich le, la, les, de, à; uno bag du, des, au uno aux aus de le, de les, à le und a les entstanden fen. Bey bem Beitwort ift ber etwas fdwierige Unterfchied ber mehrern vergangenen Beiten gut ente widelt worden. Die Abverbien find nach & Rlaffen vollftandig und deutlich angeordnet. Die angehängten Auffage gur Ue-bung im Lefen find aus Berquins Kinderfreund genommen, und größtentheils meralifd.

## Vermischte Schriften.

Dinterlassene Papiere eines philosophischen Landptebigers, den Freunden der Kritik und Laume gewidmet. Derausgegeben und mit einem Anhange eigner afthetischer und satwrischer Aufsage
begleitet von Professor R. H. Depdenreich. Leipzig, ben Sommer. 1799. 288 S. 8. 20 %.

Db biefer Schriftfeller wirflich Landwrediger gewefen, und foon gestorben fen, thut wenig ober nichte jur Bache. pleich mehr die Rrage : ob er ben Chrentitel eines Philolophen verblent, feine Rritit fcarffinnig und feine Laune anglebend Auf bervorragenden Rang, wenn er anbers ein achter Beltweifer war, that feine Selbftenntniß ohne Zweifel auch unaufgefordert Bergicht; für Monacsschriften indeg, wedurd mire ebemaligen Bochenblatter, wie befannt, überceicilo erfest worden find, waten die Auflige bes Mannes fo gut als irgend welche geeignet. Richt um feine Aufmerte famfeit von Deuem anjuftrengen, ober ben Begenftanb er fcopft ju febn , greift der Gelehrte vom Sandwerf nach ben gleichen Unterhaltung; fonbern ift gern ichon aufrieben, wenn et ben Bieberball bes Beitgeiftes barin vernimmt, auch mobi mit unter Artifel antrifft, Die, fatt ibn ju belehren, fein ciones liebergemicht ibm fübibarer machen, und baber unerwartet beluftigen. Rur Lefer bingegen, Die gar nichts als Monatsichriften burdblattern, und folder Dilettanten muß nach der Journal - Menge ju unbeilen, es anjeht Legionen geben, ift alsbann icon binreichend geforgt, wenn man aber ibre Rabigfeiten und Renntniffe fich nicht verfteigt, bem Begenstande nur etwas Unwendbares abgewinnt ; und in einer Oprache fich auffert , die wohltlingend und lebhaft genug ift. den Buborer machend zu erhalten ; obidon ber Monateichriff ten es mehr als eine giebt, bie burchaus vor bem Schlafene gebn muffen gelefen werden, wenn fle ihren Zwed nicht berfeblen follen.

Da Rec. dieses Soporatif's hochstelten bedurfte: so muffen die Bentrage des Landgeistlichen wohl in einer Zeite, schrift gestanden haben, die auch bep Tage sich lesen ließ;

benn Jener fand in manchem Anffahe glemitch. afte Befannte Schaften wieber. Billig batte bet Berleger über einen fo zwerdeutigen Umftand den Raufern doch Austunft geben folfen! Da biefes aber nicht gefcheben ift, und unfre beurtheit lenden Beitblatter, wie auch gang vernünftig, die Sournas leuftuth meift unangezeigt vorbepranschen laffen : fo muß Rec. gern ober ungern wenigstens bie Aufschriften berjenigen Abbanblungen angeben, die durch Umfang ober Begenftand einigermaagen fich auszeichnen. Den Borwurf, bas bloge Inbaltoverzeichniß espiert zu baben, wird man ibm befines gen nicht machen konnen, well ber Berleger auch Dafür nicht einmal geforgt bat, und umflandlicher Bericht von jeben Auffat ift befihalb bier nicht ju erwarten, weil embiefer Auf fabe XXVI giebt; worunter tein einziger, aus bem fich gar michts letnen ließe; nur wenige jeboch beren Laune fo men und reichhaltig mate, bag fie ju wieberholtem Senug einim den tonnten. Alfo: Ueber ben Beiberhaf bes Buripides; bier unter anbern bamit gerechtfertigt, weil er, tros feinet Ausfalle auf bas fcone Welchlecht, boch auch treffliche Bei ber geschildert bat. - Ueber bas Stud und bie Bemeinnatifeteit bes Ochmatobers: von ber fpaghaften Geite namlich betrachtet. - Lette Rebe eines fterbenben Domberra an feinen Cobn. Dicht etwa, wie Lord Chefferfield mar-De geschrieben haben, wenn von einer fetten Dfrunde für feine Kamilie bie Rebe gewelen ware; fondern Derfiflage jebes jungen privilegirten Bauffengers. - Heber Dofmeifter in abliden Daufern. Weift nur Dillen fur lettre; und befte meniger von der Untanglichkeit und Rafeweisheit der Mentoren selbst. — Die domatische Einheit ber Zeit im Aumbherve bes Plautus gegen grau Dacier fceribaft gerettet. -Meber bas Berbienft ber Avrobiographien. Behr gweifelhaft gemacht, und bas mit vollem Rechte; well jeber Beobachter von gerabem Sinn auf Schwierigteiten flogen muß, Die ibin "bas angebliche Portraftiren seiner felbft balb verleiben werben; und, bebarrt er auf bem Ginfall, febr oft ibn jum Lugner machen muffen; ungerechnet, bag er ben unschulbigen Dritten jeden Augenblick compromitriren wird. - Prafe den frangofischer Unverschamtheit; in bem Benehmen bes befannten Mercier, ber fein Bort beutich verfteben will, und boch mehr ale einen unfrer Landeleute geplundert bat, , wohn hier fich mehrere Belege finden. Es fep damit wie es will bewandt; denn konnte 177; nicht biefes ober jenes ju feinem

fem Bebrouch barch Unbre überfegen faffen? Ale Biet. vop etwa funfgebn Jahren blefen Mann tennen lernte, werftanb festeter von beutider Sprache fo viel als nichts; und mußte bem geringken Sinbernif fich nicht mehr ju belfen. - Um ber Bobimollen, und Boblaefallen am ber Denfcbeit. Recht viel Lebrreichet; mar ben Segenftand nicht erfchopfenb, ime mer aber einer ber praftifchern Muffage. -- Ueber Bonn bue's Schauspiel: Menfchenhaß und Reue. Daupefichlich bem barin figurirenden Chepaar geltend; bas inbef. tu Lone bon und Paris noch weit mehr Theilnehmer als in Deutsch land gefunden bat .. Gin Bepfall, ber uber bie Stimmuna bes fittliden Gefühle unfrer Dachbarn bebeutenben Aufschluß tlebt! - - Meber ben Unterricht, welchen Socrates bet iconen Theodota in ben Bublertunften foll gegeben baben. Die von Zenophon uns bierüber aufbehaltne Darftellung ift fcom belbalb ichatbar, weil wir vom burgerlichen und baus-Achen Berhaltniffe bes weiblichen Gefchlechts zum mannlichen in Griechenland, bas leibige Kortoflanzungsgeschäfft etwan ausgenommen, im Grunde wenig genug miffen. Befprach bes Socrates mit ber Betare, gut aberfebt, unb mit Anmerkungen begleitet, ble es nicht langer meifelbak laffen . Ivonie fen auch in blefem Dlaloge herrichend; was Beder ber das Original verfieht, frevlich langft icon gewast Sat! Beniger vielleicht ben Umftanb, bag bie burch einen Theil bes Geferachs fortgefette Unfpielung auf Jago, auch in Zenophon's einner Digtribe bieruber faft wortlich angutrefe fen ift : benn nicht alle Rreunde bes mactern Dannes haben alle feine Odrifrchen gelefen, und nicht Jebermann ift Jagbe Hebhaber. - Ueber Die Birfungen ber Liebe, und insbefondre ibrer Leiden, auf den menfchlichen Charafter. unfern exaltierten Ropfen in biefem Auffage vieles gefällt: fo wird bas Bange fcwerlich ihren Benfall bavon tragen: weit die Gelbfifucht barin febr ju tutg tommt; gerade beffe balb aber die Abhandlung um fo lehrreicher ausgefallen ift.

Bon S. 212 sangen die Benträge an, wozu Dr. Prof. S. sich als Berf. bekennt. Mehr als einen davon erinnert Rec. sich ganz bestimmt in der deutschen Monatoschrift, wor ein paar Jahren etwa gelesen zu haben; und höchstwahrsscheinlich hat es mit den Papieren des Landpredigers die seine Bewandenis; ohne daß hierdurch des Verlegers Stillsschweigen im mindesten gerechtfertiget wird, als der über die downelte

boppelte Manipulation bem Raufer fcblechterbinas einen Bint an geben batte. Ber übrigens herrn 6. aus anbern Gorife ten tennt, wird feiner Gefcidlidfeit, fruchtbate Gebanten to lange ju zergliedern, als noch etwas baran zu spalten ift. febr gern Berechtigteit wieberfabren laffen; und auch in bem Geben' Artifeln blefer Abtheilung bas bialefrifche Deffer fo oft wieberfinden, als nur immer Unfaß fic barbot. Gleich ber erfe, nur ellf Blatter fullende Auffag, ben Berr S. vor gebn Sabren foon einer Privatgefellichaft ber Dbilofopbie und ber iconen Runfte, vermuthlich ju Leipzig, vorlas, fier fert unzwerdeutige Beweise feiner Bergliederungsfunft. Das Meroama bandelt von nichts geringerm, als vom Werthe ber Beobachtung für die Ebeorie des Schonen. Bas alles lief über ben anziebenden Gegenstand fich nicht fagen! und wirfe lich ift bier fo viel Gutes bepaebracht, als in bem engen Raum fich preffen lieft. Eben beghalb aber mare bas Bange bennab abzufchreiben nothig, und ba biefes bier nicht thunkich ift, muß Rec. auf bie paar Borte fich einfchranten, bag nach Darftellung ber Schwierigfeiten, womit Dogmatifer, Empiriften und Steptifer ju tampfen finden, wenn es auf Beundung afthetifcher Principien antommt. ber fritischen Dbiloforbie Rante auch bierin gehuldigt, und an ben frabern Theorien des Erhabnen, als einem Bepfpiele gezeigt worden, wie einseitig, furgfichtig, fich ofe fogar widerfprechend man gu Bert gieng, jum Resultat fich ergiebt: ber mabrhaft große Gefdmackerltiter muffe Lieffinn (bier fatt fpeculatis ber Obilofophie) und Berbachtungsgeift in gleichem Grade in fich an vereinigen wiffen! Go ausgebrudt, wird fcmerlich eine Parten bagegen etwas einwenden. - Dicht lange weiliger fieht es in barauf folgendem Dialog tiber Tang und Baff aus; two ber eine Colloguent unfern gefellichafelichen Sans dem Befchmad und ber Sittlichfeit gleich nachtheilig balt, bai man auch in Sachfen bem frangoficen Tanze bie Englischen vorziehe fich argert, und befio marmer verlangt, man folle ben Beitvertreib bis jum finnreiden Ballet erbobn. Das es an Contra's nicht fehlt, verfteht fich. Schabe nut, bag es im Gefprache felbft nicht obne Lucen und Sprunge ablauft; benn fur befriedigende Bermittlung fann es boch fewerlich gelten, wenn der afthetifche Balletfreund am Ende gern jugiebt : wer fich ju fcwach auf ben Beinen fuble . um auf's Ideal binguftreben, muffe gar nicht tangen! - Gin paar faryrifche Auffabe, Die fcon bas Tiretblate verfirad.

werden wohl auch ibre Blebhaber finden; felbft unter folden Lefern, die ben Berf. lieber fpeculieren als fatpriffren boren. Schien es diesem ein fo feltnes Ereigniß, auf mancher Univerfitat eine Art von Erbrecht genießen ju feben, um an fo was noch ben Stachel bes Spottes ju weben? Bon ie ber hat Bermandtichaft, gleichviel ob bie bes Blutes ober Beutels, mehr Cathebern gefüllt, ale perfonliches Berbienft, sdet jede andre Empfehlung. — Ber neue Begriff ber Baufunft als iconen Kunft, lauft dahin ans, bag folde Bu boberm Broece Formen darftellen muffe, ben beren Empfine Dung (Anficht? Eindruck?) alle bieg phyfiche Racfichten ganglich verschwinden. Dan fieht, bag, um fo ftarte gow Derungen mit hoffnung von Erfolg ju motfviren, mehr als bren Blatter nothig maren. - Benn in bem angebangten Salbbugend Sinngedichte, bie Spige nicht überall gleich icharf fft, wird man boch wenigstens guten Ginn nicht barin vermiffen. Dier basjenige, mas bem Rec. am beften gefiel; pon andern mogen Andre fprechen! - In Bant:

3. — Das Befte wählten sonft fic Diebe, Dir lassen sie aus Menschenliebe Das Köftlichste, was ihnen noch gebricht.

28. — Ich lieber Mann, was fragt ein Dieb nach Licht!

Mb.

Rleine Monatsschrift sur Freunde der Religion, und Feinde des Aberglaubens, von Karl Heinrich Hendenreich. — Erstes bis viertes Stuck. Leipzig, ben Kramer. 1798. 1799. gr. 8. in fortlaufenden Seitenzahlen. 1 M.

Machstebende Auslähe machen ben Inhalt Dieser vier erften Grude aus: I. Betrachtungen über die Wurde des Mensichen, ein Nachtrag zu Zollitofers Reben über diesen Segensfand, im Geifte der Kantischen Sitten, und Religionslehre. S. 5 — 62. II. S. 67 — 86. III. S. 129 — 148.

Der Berf. beschäffrigt fich porzüglich mit Ausführung folgender Sige: "Das Oberfte und Deiligfte im Menfchen

vereferafel. Chriftgan fein Subrer in ber romifchen und griechifden Literatur wurde. 3m 17ten Jahre 1742 gieng er aus feinem eingezogenen Aufenthalte nach Franffurt a. b. Ober, und ftublerte Theologie und bebraifche Doeffe mit vielem Gifer : wie auch nachber in Salle, wo er S. 3. Baumgartens Schuler mar, und nachber fein Freund wurde. Seinen Umgang forantte er fast gang auf feinen schmarmerift von ihm geliebten Bruder ein, mit dem er langere Beit gu Brantfutt ftubierte, - Er nahm ben Grundfat an, nie ein Amt ju fuchen. Buerft wurde er Sofmeifter beym Berrn bon Waldow im Meklenburgischen, von wo man ihn 1752 anm britten Drediger an Die Stadtfirche ju Ruftrin berief. Dier gleng es ibm febr mobi. Geit 1756 aber ergiengen viele Leiden über ibn. Er verlor viele feiner altern Rreunde. und litte febr im bamaligen Rriege; welches ihn immer meht in fich jurudgezogen machte. Ben ber Belagerung von Ruftrin 1759 verlor er fein fammfliches Betmogen, und rottete taum fein und ber Seinigen Leben. In biefein Jahre wurde er nach Berlin an die Jerusalems : Kirche als britter Drediger gerufen, wo er anfangs wegen feiner Gelehrfamtelt und Schicffale viele Buborer fand. Der Tob feines Baters und Bruders 1762 verftimmte thn fehr; fo daß er lange Beltgang gefühlles gegen alle Ginbrucke mar. Enblich febrte et gu ben Biffenfchaften gurud. Er bearbeitete feinen Diob, bet 3769-71 in brey Theilen erfchien. Best mandte er auch großen Eifer auf die Erziehung feines Sobnes. mei an Menfchenfennenig aber machte, baf er bemfelben burd Bu große Strenge und übertriebene Anftrengung vielen Schar ben that. Die Geschichte seiner Bearbeitung bes Jesaias ift hetannt. Gein Besthalten an frub eingesogenen theologischen Meinungen, jog ibm vielen bittern Tabel gu. Er fonnte fic nicht entichließen , nach Stettin ober Samburg ju geben; ob er gleich an bepbe Orte ju tommen ben Ruf batte. Gine Quelle vieler Unannehmlichteiten fur ibn, war immer fein grenienlofes Butrauen gegen bie Menfchen. In feinen lete ten Lebensiabren beidafftigten ibn abwechleind feine Arbeit am Befains, und andre Arbeiten über Mofes, Die Pfalmen, Das R. Teftament, Terenz, Quintillan, Die Erziehung feis wes Stiefentels, und die Letture neuerer Profaiften und Dichter. Er farb am sten Dec. 1791 in feinem fleben und fede digften Jabre.

II. Poetische und profaische Auffage. Die Ber bidte fomohl als die profatichen Tuffate, find fammtlich burch Belegenheiten veranlagt, ober boch an einzelne Perfonen gerichtet; wie gleich ein Gebicht an Cubens Bruder den In-Berglichkeit tann man diefen fo wenig als ben übrigen Bedichten abfprechen. Dagegen mangelt es ihnen, wie ber Derausgeber felbft gefteht, an fonftigem poetischen Berbienft. Gie batten begwegen, wenn es nicht etwa fur nabere Rreunde bes Berftorbenen fenn foll, immer ungebruckt bleiben tounen. So muffen wir auch fagen, bag in ben profaifchen Auffagen, Briefen und Bufchriften, burchgebenbs ein fteifer Con berricht, ber jest, ba man beffen ungewohnt ift, mehreren recht guten Bedanten ben Ginbrud benimmt; jumal ba fic neben ber Religion die fdwetfallige Baumgartenfche Theologie und vieler Schematifmus mit einmischt. Die mehrefte Empfindung spricht in bem Gebichte auf ben Tob feines Brubers, und es macht babet feinem Bergen Chre; fo wie auch ber folgende Brief am Bedachtnistage bes Tobes feines Bruders, an feine Schwefter. Das Chrette gebachtniß bes preufifchen Mimiftere Sappe enthalt Perfes nallen, gang in ber gewöhnlichen Martier bamaliger Beit. 1760.

HI. Predigten. Gie find aus fruhern und fpatern Belten gewählt; und bie Muswahl ift gut gemacht. Dan tann ihnen eine gewiffe Grundlichfelt nicht abfprechen; und, fie emfernen fich auch von ber fonft gewöhnlichen Trodenheit anderer Baumgartenichen Schuler. Das orthodore Suffens leuchtet allenthalben burch ; boch ift ber Bang rubig , und nie beftig ober polemifirend. Die Abichieberrebigt zu Kuftrin und bie Untrittspredigt ju Berlin, haben wegen ber Beituniftanbe und ber Schicffale bes Berf. mabrend ber Belanes tung bes erften Orts ein besonderes Intereffe; find aber bagegen wegen bet ichwerfallig, n Formalitaten benm Abichiebe und Antritt feine Dufter mehr für jebige Beiten. Unter ben berden Gedachtnifpredigten auf Die Pringeffinn von Preufen, und Friedrich II. ift' bie Lettere bie befte; aber and icon im Sabre 1786 einzeln gebrudt, wenn wir une nicht irren. Vorzüglich gut ift die Traurede des fel. Mans nes ben Berbeprathung feiner Tochter. . Er rebet einfach, naturlich und eindringend als Bater ju bem Brautpaare. Sie verdient es in ben Sammlungen diefer Art, als ein gutes . Mufter . 17. 7. D. B. Lil. B. 2. St. VIIIs Seft. M n

Mufter mit aufgestellt ju werden; und Rec. geftebe, fie mit vielem Bergnugen gelefen ju haben.

Bę.

Intereffante Auffage für Berg und leben, von J. J. 28. Trinius. leipzig, ben Jacobaer. 348 S. 8.

Intereffant find biefe Auffage gewiß; abet fie warben noch intereffanter ausgefallen fenn, wenn ibnen ber Berf. mebr Ausbehnung gegeben batte, und tiefer in die vorliegenden See genftande eingedrungen mare. Raum bat fich der Lefer in ein Thema der bier abgebandelten Babrheiten bineingedacht : fo-fpringt der Berf, auch ichon wieder von feiner Materie ab. und oilt zu einer andern Mummer; ein Umftand ber mit barin liegt, weil bas Dleifte geborgt und ausgehoben ift. sweifeln wir febr, bag die Abficht beffelben, bas große Feld moralifcher Babrbeiten unter einen richtigen Gefichtspunkt Bu bringen, durch fo verschiedenartige, ungufammenhangende und abgeriffene Bruchftucke erreicht werben fann. tichtige Gefichtspuntt fann allein durch den Aufbau einer reis nen Moralwiffenschaft als eines scientifischen Gangen, und burch ein icharfes Studium ber fritischen Philosophie angene ben werben, wovon wir in biefen Fragmenten feine Spur angetroffen haben. Alles, mas der Berf. geleiftet bat, ift von ibm in ber Borrebe felbit augebeutet worden. babe namlich, fagt er G. V. bie Griften eines Bollifofers, Tellers, Reinhards, Daregolls, Loffiers, Ammons, Sim tenis, Ribbecte, und einiger Ungenannten bergeftalt genußt, baß bas Wefentlichfte, Mahrite und Wichtigfte aus ihnen ausgehoben, jufammengezogen, und jedes Gingelne auch mie ber fo geordnet und gestellt worden fen, daß ber Lefer feinen Begenstand jedes Dal nicht nur leicht überseben konne; fonbern auch durch bas Intereffe beffelben mirflich unterhalten, und furs Oute eingenommen und ermarmt werbe" - und fo mare bann, ber Chlug bes Buchs, mo. fich Berr Trinius einen blogen - Danblanger nennt, then fo befcheiben als wahr angegeben. Die Anjahl ber Auffage belauft fich auf 66 Stud, und man tann icon bieraus abnehmen, wie mas ger und unvollendet ble meiften barunter ausgefallen, fepu mullen.

muffen, jumal ba ber Bert. das Lalent, fich aftheilich schon ausgudrücken, nicht zu bestigen scheint, und mur zu oft in den Canzel und Predigerton hineinstnet. Aber noch einmal bohne Interesse sind diese Aufläge gewiß nicht, und find voll sehr lehrreicher und brauchbarer Wahrheiten für Berz find Leben.

 $\mathbf{v}_{\mathbf{z}}$ 

Die Abten Derwent. Ober Geschichte einer Wasse. Fren aus dem Englischen übersest. Erster Band. 178 Seit. Zwenter Band. 188 Seit. Berlin und Stettin, beh Nicolai. 1799. 8. 1 M. 4 M.

Dieses sehr anziehende romantische Gemalde aus dem wiele Uchen menfchlichen Leben verdiente allerbings, in unfre Oprae che überfest ju merden, und bie Ueberfebung felbft ift fo gut und flieffend gerathen, bag man, wenige Stellen abgerednet, ein schones Original ju lefen glaubt. Das Wert feibft ift un. ftreitig von einem weiblichen Ropfe abgefaßt worden, welcher mit den Schwachen und Liebensmurbigfeiten des menschlichen Dergens gleich genau befannt war, und ein gleich großes Calent, ju unterhalten, ju rubren, und ben Big auf eine nalbe Urt ju beschäfftigen, befiet. Auch durfte es mobl wenige Bucher in unferer Sprache geben, worin die liebenswurdige Plauberhaftigfeit gescheibter Frauen fich fo binreißend und geiftvoll, als in ben Briefen ber Laby Merioneth ausgebruck findet; ich meine jenen lebhaften, bald gutmuthigen, bald wisigen Bortrag, welcher felbit ben fleinlichften Umftanben und Begebenheiten Ginbruck und Intereffe ju geben weiß. und baben nie aus ben Grangen ber humanitat; bes guten Geschmacks und ber reinen Bahrheitellebe tritt. Gin fichte bares Verdienft des Buchs ift auch dieses, daß der Nation tfaldarafter bes Britten, fein Stoly, fein Eigenstinn, fein Egoismus, so wie die Restigteit und Sute seiner Dentweise in mannlichen und weiblichen Rollen wrechend bargeftellt ift. Uebrigens durfte die abgebrochene, gleichsam fragmentarische. Schreibart febr vieler Stellen nicht den Benfall affer Lefer erhalten; obgleich die Berf, aus anter Abficht dadurch gewiffe n 2. Rube Musiepunkte im Lefen angeben wollte. Allein im Ganzen bes nimmt der etwas flockende Gang der Nede dem Werthe dies seigereichen Buches nichts. Es ist so lesenwerth, daß som kein billiger Leser seinen Beschuß mit dren Heyrasthen als einen Fehrer anrechnen wird; und wir wünschen sehr, daß die heurige Gucht, alle englische Produkte ims Deutsche zu übersehen, nur auf solche geschmackvolle und instereffante Schristen sallen möche.

ieu.

Bahrheiten im Gewand der Laune, kamischen und sathrischen Inhalts. Leipzig, ben Hilscher. 1799.
140 S. 8. 12 R.

Michts weiter als ein obne Babl zusammengekoppeltes Das quet pon anberthalb bunbert Babemecums , Difforden, bem man biefen anlodendern-Litel gegeben bat, weil ihr einente licher langft icon um allen Credit getommen ift. Die meiften, mit unter auch wikigern Wolfen und Ginfalle aus frangolie feben Sammfungen entlebut, bereits jum gebriten Dal wenigftens aufgetifct, und bier wiederum in einem Bortrage, ber im Sangen genommen, gar nicht fur anziehend gelten fann. Biele bieler vorgeblichen Babrbeiten nichts ale Bortfoleles anbre wiehen fo trocken, moralifer Tenbeng, daß toinisches Sals und saturische Langa fich auf teine Beife bas ben anbringen ließen; bas Bonge mit einem Bort fo triviat und abgedrofden als nut immer moglich. Dit was fur geringer Benrtheilungsfraft biefer neue Sammler aufraffte, mag nachftebendes Weichichten, weil es eines der Eurgern ift, belegen; und eben fo abgeschmackte ließen bugendweise fich ausbeben: "Als Ludwig ber Große in einem Treffen gegen bie Englander fich babin gewagt batte, mo es am fcarfften bergieng, hielt ein engtifcher Golbat fein Dferb beum Boum , und fcrie: ber Konig, ift gefangen! - Ges fangen? antwortete biefer Kurft, weißt Du nicht, bag man auch im Sasafpiel ten Konig niemals gefangen nimmt? und sching ibn mit der Kelbe der Piftole (warum nicht mit ber Diftolloibe?) auf den Sopf, bag er todt ju foinen Ruffen fiel." - Als ob die ihrem Konig bamals abnottifc hofierenden Kranzolen ibm je erlaubt batten, feindliches Bula ver zu riechen! Anderwärts wird ein wißiger Einfall des Dichters Dorat angebracht, und bepläufig erjählt, er habe noch in hoßem Alter sich zur Seprath entschossen; da, wie bekannt, der Mann doch in seinen besten Jahren an der Auszehrung starb. Unter die Historchen ganz ohne Salz und Schmalz gehört auch das vom blinden Wegtweiser; als ob so was schlechterbings unerhört wäre. In den Memoires des Odron Pollnitz war es an rechtet Stelle; denn diesen wies ein solcher Bitnder irgendwo zu recht. Hier wied nur det Buchstade P. angegeben; und was der geistleere Sammler in diesem Vorsalle, so wie in funszig andern, Wisiges oder Hervorragendes sand, mag der Himmel wissen!

36.

- 1. Ragou (Sic!) für die lesewelt, als Fortseung des beliebten Bienenkords. Erste Schüssel. Wittenberg, in der Rühneschen Buchhandlung. 1796. 96 S. Zwepte Schüssel. Ebendas. 1797. 96 S. Dritte Schüssel. Ebendas. 56 S. 8. 3. Blätter Roten. 20 ge.
- 2. Berlinisches Babemecum zur Beförderung ber Berbauung. Berlin, in ber Schönschen Buchhandl: 1798. 12 Bogen. Zweptes Bandchen. Ebenbas. 12 Bogen, 8. bepbe Bandch. 1 Mg.

Das Ragout für die Lesewelt ist das Produtt einer sehr eleuben Gartiche, etwa im Selchmad der Spelfekeller im Kirchspiele St. Giles zu London, wo man sich eine Kenntniss, von high live below kairs erwerben tann. Das Beste in diesem Ragout besteht aus Rathseln und Charaden, die der Sammler anderen 3. B. Langbein, Kretschmann, Starke, abgestohlen hat; det ungleich größere Thell besteht aus stimskendem Fleisch und abgenagten Knochen ohne Sast und Kraftz als soeida dient bier katt haut gout; aber die Doss ist zu stat. Es gehört eine Bettler Junge und ein Drescher Maggen dazu, um Wohlgeschmad daran zu sinden, und es veradauen zu können. Sleichwohl versichert die Vorrede mit der größten Selbstgenügsamkeit, "daß das Publisum die erste

fellichaft gie Petrebbudg jum Mitgliebe bufgennummer, wie auch jum Correspondenten berfelben einennet boerben.

### Lobesfälle

Den 27. Januar farb zu Behin ber burd keine Schickfale berühmt gewordene Or. D. Just Sviedrich Froriep,' Prediger ben ber evangelische Lutiensichen Gemeinde daselbst, 35 Juhre alt.

Den 7. Sebruar in Leinzig der proftische Arzt baselbit, Sp. Christian Friedrich Borner, 64 Jahre alt.

Den 28. Rehrnar ber Doctor medicinae, Dr. Johann Bottlob Cralles, in Diefchberg, 72 Jahre alt.

Den 7. Mar; ju Regensburg ber Bergugl. Sach, Gofeimerach und Comitialgesandte, Gr. Philipp Frenherr pon Gemmingen zu Guttenberg; er wird, als Berfaffer ber in mehrern einzelnen Geften berausgekommenen Abhandlung; Neutschland über Mes, wenn es nur will, genannt:

Den 11. Man ju Erlangen der aufferorbentliche Profeller der Philosophie, Dr. Friedrich Barl Gottlob Sirfiching, 38 Jahre alf.

Den 14. Mary ju Sof der dafige Diakonus und Corenze probler, Gr. Michaelana Raifer, 66 Jahre alt.

Den 20. Mätz, der Consistorialrath und Rector den Bomschule zu Hisberstadt, Dr. Gottlob Afgebangel 36 schoe, 53 Jahre nie.

Den 29. Mars ju Stuttgardt der Bergogl. Birtembers gliche wirfliche Geheime Rath und Kammerdicector, Dr. Jakob Friedrich Anneneiteth, do Jagte ala.

## Gelehtte Gefeilschaften.

Die gewöhnliche halbiabrige Frühlingsverfaminlung ber Reipziger ofonomifchen Gocietat erfolgte ben asften April 1799: Buerft wurden bie vorgeftblagenen Witglieder etwählt, und gwar; I. ju ordenelichen: Dr. Carl de. Wilhelm von Wolfersdorf, auf Alte Schefig, Chars fürftl. Cachf. Rammerbert und Canonicus an bem Stifte Derfeburg; Dr. Otto von Loben, Chutfittl. Gadf. Rammerjunter und Oberforftmeiftet in Birtenberg ; Emanuel Joseph Fregherr von Puteani, Churf. Cadi. Rammerjunter ju Dresben; Br. Sans Carl von Metze rad, auf Miederrottenbayn bey Labau; Br. Friedrich Aus guff Cullmann, Churfurflich Sachfifcher Premler, Lieutenant bes Relbareillerie Corps in Thurmsborf bent Pirna. 11. 3u in:anbifden Chreninitatiedern: Br. D. Johann Benjamin Choma, Burgermeifter gu Bittenberg; Dr. D. Trangote Carl August Pogt, Profector und Argt in Bittenberg; Dr. D. Johann Gottlob Bennig, Protonotatius bes geiftlichen Confifertums in Bittenberg; Dr. Gottfried Berger, Paftor in Liffa ben Goriff Dr. D. Bottfried Cauber, Lehrer ber Mathematif und Ratuke tobre in Leipzig. III. Bu ausländifchen Chremnitgliedeth; hore in Leipzig. III. Zu austandswen Sprenning. Des Mate. Bermann, von der bem und Seinstein, des Mate. theferordens, Bohmifchen Grefpriorats, Ritter und Procu-Commenden Loffen und Groß Eing; St. Briedrich Met. riert, Konigl Dreuß. Sauptmann in der gwenten Ingenieur. Brigade und Lehrer ber Kriegebautunft an ber Ingentente Atabemie ju Porebam; Br. D. Albrecht Chaer, Kinigk Geofbritannifth: Churfurfit, Leibarge in Celle; Dr. Frans Mathias Alefecter, bepber Rechte Doctor in Samburg: br. Johann Gottfried Bratimaller, Kaufmann in Berlin.

Dierauf wurden mehrere Abhandlungen jur affentlichen Witchellung vorgetragen, aus benen Nachfiehendes hier ber-Connt gemacht wied.

Die Leipziger Rreissacietat bielt ihre Versammlung ams absten Februar, und von den barinne vorgekommenen Gegent

2 2) \$

1. Dr. D: Sedwig hatte nach var kinem Abkerben eis nen Aussch mitgerheller, über den Caffre aus Richern, ber als Caffresutrogat iehr empsohlen wird, und auch schon von mehrern, als vom frn. v. Rochow, Reichart n. a. dagu anoepsiesen worden. 2) Dr. Tiesemann, Tepfermeister in Leipzia, bat seit einiger Zeit thonernes Geschirr mit Corf gebrannt, und daben ein utuer Material zur Glasse entdeckt, dessen Gute bewährt ist; er hat auch von den angestellten Bersuchen eine Weschreibung geliesert, die in der Anzeige mit abgedruckt ist. Das neue Waterial zur Glasser sind die Corfschlacken.

Ben ber Bietenberger Provinzialversammlung abergat Dr. Apotheter Dorffurt einen versprocenen Auffat aber-feine Merhode, den Slachs in eine der Baumwolls abnliche Geftalt'su verandern, nebft mehrern baju geborigen Proben. Diefer Auffah ift nebft ben Proben einem bierin einfichtswollen Ditgliede jum Gutachten übergeben worden. Dr. Locator Riemfconeider bat im Bittenberger Bochenblatt Mr. 17 und 38 eine Befebreibung bes Cynins Gemmas geliefert, worauf verwiefen wird. Ebenderfelbe bat auch einen Auffas vorgelefen, morinn er feine eigenen praktifchen Erfahrungen über den Brand im Waisen mittheilet, nach welchen ber Brand nichts weiter mare, als eine Rrantheit der Baigenpflange, und entflehe aus nicht ger borig jur Bollfommenbeit gebiebenen, feucht eingebrachten, erhiften und bumpfig gewordenen franten Saamentornern. Dr. Rittmeifter von Sydow mar berfelben Deinung, und aufferte, er belfe fich bamit, baß er immer alten einjabrigen Baisen anefaen laffe. Bloch fibergab Gr. Ziemschneider din aus ben 3meigen bes weifen Cornelbeerbaums ges Aochtenes Borbeben, und baju eine Befchreibung, morin at bemeitte. Daß ber weife Cornelberbaum ein autausfebenbes, bauerhaftes Altchtwert liefere. Dan pflange biefen Stroud burd Schulttlinge. In ber Bereitung des Zun's Belrubanguetere batten Dr. Anetheter Dorffirer an Mittenb rg, und aud Dr. Dre effor Lampadins ja frepberg Bet fuche gemacht, movon die Resukate in ben Anzeigen wires theile werben. Dr. Prof. Kampadins bat auch eine ums fanblice Beschreibung feines Verfahrens und eine Ber rechnung aller Roften ber Societat vorgelegt; woven erft tunfo

täuftle öffentlicher Webrand, gemacht werben fell. hierent filgt die fortgefeste Beschreibung der Mustauer Walfer. witting mit thonernen Robren und der damit ferner angestellten Berfuche, pom Drn. Superintendent Dogel. Die Beidreibung ift intereffant fur biejenigen, bie Bafferteitune gen ju beforgen haben. Es werben baben auch biejenigen Defanntmachungen und Erfahrungen mit angeführt, welche bereite in biefem Intell. Bl. im 3: 1776 und 1977 ifter Bafferleitungen mit thonernen Robren befindisch find. Boch mind bemerkt, bag bet Staderath in Bauben ben rubmilden Anfang gemacht bat, fatt ber bolgernen Robren, eiferne ber dafiger Robrenfahrt anzuwenden. Bom Sen. Kammet-Medanicus Alingert in Breslau war eine Beschreibung eingegangen von einer Leiter und einem Korbe, welche er nicht nur zur Rettung der Menfchen in Seuersgefabe, fonbern auch m Arbeiten fur Maurer und Bimmerleute an Soben und feilen Gebauben erfunden. Dach bem Gintade ten einiger Reiner ware bie Strickelter nut für gebbrig ger Abte Leute, welche im der Bolge ben Menichen gu Dulfe tome imen müßten, sie gebranchen ; befto vortheilbafter mare bie au "Beimar befannt gemachte Cacfelter, und eben baju tonnte Die vom Sen. Rlingert angegebene, burch eiferne Salfen guin Berlangern jufammengefehre Ctange, Die beften Dienfte leiften, um bie Weimarifde Gadleiter, wenn fie nicht fcon ti iben Dtodwerfen ber Gebaube, wo Wenichen in ber Gefahr find, vorhanden fep, babin bringen ju tonnen. Moch vorzuge licher und zu empfehlen fen ber von Spir. Alingert vorgeschlas gene Rorb, ba in bemielben ber Fenersaefabr nicht nur Menfchen, fondern auch andere Dinge von Werthe gerettet werben Eine weitlauftigere Befchreibung, nebft einer in Rupfer gellochenen Beidnung, von ber Leiter unb bem Rorbe. ift in ber Anseige befindlich. "Or. Mathematicus D. Ludice In Meifen batte eine Abbanblung eingefenbet: chung des Cylinders mit einem Parallelepipedum von gleicher Grundflache und gobe, und der Cylinder von verschiedener Grundflache und gleicher gobe, in Musehung der Menge gleich großer Augeln, welche boyde faffen konnen. Diese Abbandlung ist in ber Anzeige vollkanbig abgebrudt, auch eine Beichnung daben befinblich. Dr. Domberr und Landesaltefter von Moffin ju Bauben bat ber Societat eine Teidnung feiner ofonomischen Defen

. .:1

Wefen nebft einer Beschreibung überfendet. In biefer sagt Dr. von Moftis : Unter den bolgersparenden Defen find die Grubenofen von Rauer . und Dachziegeln vielleicht noch nicht so allgemein befannt, als fle es zu fenn verdienen. Sie gewähren folgende Annehmlichteiten und Brezuge.

- 1) Man tann fie nach jeder beliebigen Form gerade fo' mie fie für ben Plat am gierlichten paffen, feben, und anfter-
  - 2) Befordern fie bie Bolgermarif weit mehr, ete bie im mehren Orten uoch abitoen Defen mit großen ihonernen Auflagen, und find im Golgverbrauche ofingelahr mit ben ber kannten Gernhuthlichen Zugbien ohne ellerne Muften zu versigleichen, vielleicht felbst jenen noch vorzuglieben.
- 3) Bie sind wohlseil; ein solder Plen taftet obugelähr aufs bachte 6 bis 3 Rible. Rictorguthebester, welche wolche die Ziegein nach geringen Proffen und den Lehm und derziechen aus nicht in Rechnung bringen, topnen einem hie iden Ofen um 4 bis 5 Atbir. sich ausbaffen, da der der den jehr fo theuern Owisen des Elsens ein halzesparender Chryselingstader Ofen über 20 Abaler zu koben tommet. Die dinzugelügte in Lupfer gestodene Zeichnung eines solchen Osens, nacht ein mer Ertlärung, legt die Beschaffenheit dieser Deien und deten Banart so deutlich dur, daß selbige wan jedem verständigen Manter gesertigt werden konnen.

Sierauf folgen noch verschiebene thetheile und Berichtis gungen dieser Urrheile über ben gemeinen Acacienboum, wells der von mehrern zu viel angevetelen; won andern wieder zu viel getabel: worden ift. Es werden haber einige ander Dogaveen, 3. B. die Aspa, die Uime, und Platanus, genannt, welche ber Acacie gleichzustellen, und in mancher Rücksicht noch vorzuziehen waren.

In der Verlammlung der Churfürflichen Akademie nützlicher Wissenschaften zu Ersurt, am zien Mäiz 1200, las der "Dr. Reglerungsrath von Benzel eine Abhandlung vor: Ueber Friedenagerichte und Friedensrichter. Nachdem der Dr. Berf. zuerst den Begriff eines Friedensrichters

ters und Rriebensgerichtes festgefest, und dies ber Belebicine bas Diebergeborige ausgehaben batte, mat er Der Deinung. bag bie Errichtung folder Friedensgerichte auch jest mit ben großten Bortheilen für ben Staat verfnupft fenn murbe; baß ber Grant baburd eine Quelle gu ungabligen Prozeffen verfto. pfe. und die unvermeiblichen foneller beplegen tonne! Diefe, Rriedenstichter mußten nicht nur durch gutliche Bergleiche. fenbern auch burd rechtliche Entscheidung Bewicht bekommen. Der Br. Berf. betrachtete fein Thema von febr vielen Seiten. und zeigte auch besonders die Wichtigen Bolgen, Die Diefe Bries bensgerichte auf die fo fehr vernachläfigte Berbindung bes bondliden Rentmened mit ben bffentlichen baben murbe, -Dierauf wurde ein ausmartiger Gelehrtet, Dr. Seine. Cant Abr. Bicoffadt, Dr. und orbentlicher Professor ber Dallos fonfie git Jone, Director ber lateinifchen Socieent, (bie ifen eine dans neue und zwedmäßigere Einrichtung verbante 3 unb Berf, mebrerer febr gefcatten butnaniftifden Schriften, eine mitbig jum Ditglied ber Atademia aufgenammen.

Am roim Mag. 1200 hielt die Societät für die ger sammer Mineralogie ju Jenn ihre öffentliche Sihung, ben wicher Gelegenheit. ). Dr. Pantier, sun Arnkade, die vom Frn. Bergraft Colpa zu Eiskeben einaffandte Abhandlungs: leber die Schieferbergwette in der Grafschaft Manofald, vorlas; 2) Hr. Liptay, Seeret. der Ungar. Nation, die Biographie des für die Missenschaften zu früh verstrebenen Hrn. Reichsgrafen Domink Teleki von Szeck, ersten Prästdenten der Societät, bekannt machte; 3) herr Schütz, aus dem Magdeburgischen, in einer Vorlesung die Entstehung der Persteinerungen zeigter

### Bermifchte Machtichten.

Der bieherige außerordentliche Professor ber Philosophie und Doctor der Theologie, Gr. Johann Orto Chieft, ju Riel, ift seines akademischen Lehrames in Snaden entlassen, und und ihm, unter ber Bebingung, Alei und die umliegende Gegend zu verlassen, und sich an einem andern Orte in den Königl. Danischen Reichen und Landen aufzuhalten, den feie mer Abreile, zu welcher ihm die Ende des Aprils d. I Zeit gegeben ift, eine Gratifitation von 300 Athlen, und, bis zu salmer etwanigen Ansehung im Civilfache, ein jabriliches Wattegeid von 300 Athle, zugestanden worden. Er wird nun Litona zu seinem Wohnvere wahlen.

Der bieberige Abjunct ber philosophischen Facultat und Doctne ber Philosophie, Dr. Johann Wilhelm Chriftiani, qu Riel, ift jum Secretaie und Castrer ber bortigen Königl. Mirmene und Walfen, wie auch Kindererziehunges und Umencasse, etnannt worden.

Dr. Professor Schrader ju Kial arbeitet auf Käulis den Befehl und mit Königl. Unterstühung an einem vollfaus bigen Lehebuche der Schleswig Doifteinischen Landesrecht. Der erfte Theil besselben, welcher die Geschichte bieser Recht enthält, ift so eben im Berlage der neuen alabenuficen Onde handlung ju Riel, 195 Bogen in 8. fant, erschienen.

## Intelligensblatt

ber

### Neven allgemeinen deutschen Bibliothek.

No. 20, 1866,

## Beforberungen und Dienftveranberungen, auch Ehrenbezeugungen.

Am Königt. Joachimsthalischen Synmastum zu Betlin ift ber außerordentliche Prosesser, dr. Friedrich Leopold Brunn, jum ordentlichen Prosesser der Geographie und Statistit mit einer Gehaltszulage; die Prosessern Grack, Braumüller, Wolf und de Marken, gleichfalls zu ordente Uchen Prosessor mit Gehaltsvermehrung; der Prosessor lupernumerarius Siedmogrochty zum wirklichen außerors bentlichen Prosessor, insbesondre mit einstweiliger Verwaltung der theologischen Lehrstelle, und der disherige Bibliothete serreich; It. Philipp Rarl Buttinann, mit Dephehaltung dieser Stelle, zum außerordentsiehen Prosessor der gride hischen Spracke einannt worden.

Bu Stuttgardt murbe ber Derjogl. Bifrteinbergifche Boft tichter, Seheimet und Regierungsrath, Dr. Philipp Chris frian Friedrich Wormann, jum Biceprafident der Regier tung mit Rang und Churafter eines wietlichen Geheimens tathe, und Dr. D. Benjamin Friedrich Mohl, bishetisger Regierungsrath, jum Kreis Directorial Gesandten ans gestellt.

Der Forftet, Br. Evnft Friedrich Pfigenmeter, ju Dorr Enfingen im Birrembergifchen, ift als Oberfarftet nach Bothnang verfehr worden.

(U)

3n Mirdingen erhielt der Mufftbirector, Sr. Abriftian Griedrich Wilhelm Popitsch, die Stelle als Cantor.

Der Kalferl. Königl. Dof. und Prafidialferretar, auch Bachercenfor, Dr. Joseph Friedrich von Retzer, ju Blen, ift nebst seinem Bater und Bruder in den Freybergu- Kand erhoben worden.

In Munchen wurde ber Seneral landes Directions rath, fr. Franz Kaver Baader, jum Obers Bergmeister, mit jabrlicher Bereisung aller Gruben, Hutten und mineralis schen Fabrifen ber obern Churlande; der Interimsverweser, fr. Joseph Brunner, als Oberverweser des fünften Bergreviers zu Gottesgabe am Plateiberge, und ber dieberige Hoftammer und Berarath, dam Maschinen und Brunnendirecton, fr. Joseph Baader, jum Directorialitäth bep der vierten Deputation angestellt.

### Belehrte Befellichaften.

Die Churfarfil. Atademie der Willenschaften 311 Minden feperte ben 24. Marg 1800 ibr Stiftungefeft in einer blientlichen Berfammfung auf dem durfürftlichen Bibliss thetfaate, ben welcher der durfürfil. geheime Math und ber durfürftl. Regierung in Dannheim Biceprafibent, Bert Stephan Brephr, von Stengel, eine treffliche Rede, von bem Anstande ber Philosophie am Ende des philosophischen Jahrhunderts, ablas. Geit dem verfloffenen Jahre wurden 'his wurtliche Mitglieder aufgenommen : 1) Ge. Durchlands, Dr. Churpring Barl Ludwig; 2) den 30, April v. J. Dr. Belix Joseph won Lipowsty, dutffirftider General Landesbirecterialmeb; 3) den 21. Dan v. 3. Gr. Chriftoph Arenberr von Argein, General Lambesbirectorialrath : 4) Dr. Vincens Pall, Ebler von Pallhaufen, durf. Generale Stoatsardinat jum Mitgliebe ber hiftorifchen Claffe; ben Jan. Senner D. St. ber churfurft. geb. Legationerath und Cable netssefretair Dr. Ludwig Reinwald, als Mitglied We biftprifchen Claffes ber durf. geb. Dath und Sofmeiftet bes Durchlauchtiaften Churpringen Karl Ludwig, Gr. Joseph Birfcbbaum, als Mitglied der philosophischen Claffe. Die bilto-

tifforifde Claffe ber durfürfilichen Ufabemie legte für bas Sahr 1800 bie Breisfrage por: Da bie ehemaligen Grafen v. Formbach, Lambach und Dutten, meift febr machtige baver tifche Dynaften, und biefe in berichiebene Linien abaetbeilt maren : fo verlangt die Atademie genque, mit bewährten Bes weifen und Urfunden belegte, Befchlechtsregifter jener Stay fen, nebft einer eben fo genauen Angeige ber ihnen augeftunbenen Guter und Dinifterialien, bann ber von benfelben ge-Unter ben eingelaufenen Concunsichrife machten Stiftungen. ten bat bie durfütftl. Atademie verzüglich zwen mit einen goldenen Debaille ju 25 und 20 Ducaten ju beebren für wurdig gefunden. Die etfte bat jum Berfaffer den Grn. D. Job. Motis, Benedictiner ju Ensdorf in bet obern Pfale: ble zwehte ben Orn, Aquilin Solzinger, Pfarrer zu Borth an bet Sempt. - Gine andere Concursichrift mit dem Motto: Sacra recognosces annalibus eruta priscis, hat bas Befen ber Preibfrage mit einem gang befondern Schatffinne und anenehmender Sachfenntniß; aber mehr nur in einer Stigge, als in vollständiger Ausführung, behandelt, und bie durfürstliche Atabemie murbe es dem noch unbefannten Beren Berfaffer außerorbentlich Dant miffen, wenn berfelbe feine Schrift, gefällig jurudnehmen, und nach einer vollenbeten Ausführung wieder einsenden murbe. Die philosophische Claffe legte für bas Jahr 1801 bie Preisfrage vor : Sind wohl die, burch fo viele fich gang unabnliche Mittel und auf verschiedenen Begen etzeugten Stickgafe in allen ihren des mifchen Gigenichaften und iber Grundlage vollfommen bie namlichen mit bem in ber Amofphare? Und bat bie Gal peterfaure mit bem atmofpbarifchen Sticknafe ben namtichen Stickftoff ju ihrer fauerfabigen Grundlage? Die Untipblod aiffifer icheinen berbes obne ftrenge Beweife angunebinen; inbem fie fürs erffe aus Manget einer nabern Unterfuchung aller porbandenen Cigenichaften berfelben gang leichtweg jebes Gasals Stidgas anfeben, wenn es nur Thiere tobtet, Alammen ausfolcht, und teine Saure annimme; fure awente aber bem ibren bisber befannten analntiften und fontbetifchen Beweisgrunden noch immer gegrandete Zweifel übrig laffen: a) Ob hicht ber eleftrifche Bunte ben feinem Durchgange burd Gauers und Stidgas felbft eine chemifche Berlegung leibe , und bie Grundlage ber Salpeterfaure in Sauer, und Stidgas terlegt, und bann aus biefen wieder gufammengefeht werbem tonnen: b) Barum bey ber fo naben Bermandtichaft bes · Sauet-. (U) 2

Bauer - und Sticffriffes gegen einander in ber Jamofphin, wenn auch erfteter in binlanglicher Menge beptritt, nicht eben fogleich unvolltommene Salpeterfaure erzeugt werbe, wie bep. em Butritte bes Cauerftoffes jum Sticffoffe im nitrofen Bafe ancenblictlich volltommene Salveterfaure jum Borfcheine tomme. Die hiftorische Claffe wieberholte im Jahre 1798 für bas Jahr 1802 bie Frage: In welchen Schriften ge fchicht Boverifther Beachenheiten einige Delbung? wer maren ifre Berfaffer ? und welches biftorifde Unfeben und Bei wicht baben biefelben? Die Afabemie verlangt aber eine in ber dranologischen Zeitfolge verfaßte und ununterbrochene Angeige ber Chroniten, Urfunden und Dentmaler, und eine mabre und frenge Deffung des Berthes, bas ift, ber Bid-Higfeit und Glaubwurdigfeit berfeiben, woraus auf ihr Oc wiche und fore Brauchbartelt eine fichere Rolge gezogen wet ben tonne. Die Dreisichriften ber philosophifchen Blaffe mit fon bis ben 1: Mov. 1800, die Preisschriften ber biftveifden Claffe für 1802 bis ben 1. Nov. 1801 an den akademischen Befretair, frn. geiftlichen Rath Reneby, mit vericoloffenen Ramen und beliebigem Babispruche in beutscher, fateinischer aber franzöfficher Sprache eingeldickt werben. Der Preis jeber Brage ift bie gewöhnliche golbene Mebaille in 18 Duoaten.

### Biderenzeigen

Philologisch keitischer und historischen Zommen, saw über das theite Destament, in welchem der griedisch Eert, nach einer Recognition der Varianten. Interpunties men und Abschnitte, durch Einleitungen, Inhaltsanzeigen und unterkrochene Scholien als Grundlage der Beschichte des Urchristenthums bearbeitet ist, von Seine Kberb. Hottleuftenthums bearbeitet ist, von Seine Kberb. Hottleuften der Theologie Prof. zu Jena. Erster Theil, Per drey exsten Kvaugelien erste Sälfte. Lübed 1800, km Johann Friedrich Bohn, gr. 8. a Rible. 12 Gu.

Dieses Wert ist darauf berechnet: jedem Anstinger im neutestamentlichen Studium, schald er nur zu einer grandlichen Kenntniß desselben sich zu erher ben enschlossen ist, bis zu den ersten Porkenntift

fen entgegen su kommen und doch zugleich auch für Die übrigen Stufen von Ginficht in den Sinn und Beift der Urkunden des Chriftenebums ibm die no. thigen Sulfemittel verarbeitet anzubieten. Es find beter ... wegen alle Bortbedeutungen und Gigenthumlichfeiten Bers für Bers angezeigt, erwiefen unb im Bufammenhang mit bem Confert etfanteres 2) Sind bie exegetifden Materialien Ber Betfein, Lighefoot, Schottgen, Er. Schmid, Rrebs. Losner, Raphelius und mehteren fo benutt und mit Auswahl ercerplert, bag biefe Berte jebem, welcher nicht Eregefe ju fürem Samptfach macht, entbehellich werben. 3) Sind biefe und andre jut Renntnig ber Localitat bienende Materialien sach ben allgemeinen Gefeben ber Gefchichtforfdung niche Meg philologifc, fondern auch pfychologifch als Grunde lage zu einer pragmatischen Geschichte des Urchriftens dums bebandelt, um bierburch 4) bie erfte unentbefteliche Borarbeit ju einem bifforisch und phitosophisch gegrane deren Eurfus über die gesammte Theologie ju lies fern.

Inde Memerkung, welche zur Berichtigung des Werks bienen fann, und dein Borf. diffentlich oder privatim mitgestellt witd. soll von ihm nach tiederzeugung angewendet webden. Erweckt vielleicht diese Beacheitung der neutestaments ichen Exegese als Jundamens der historischen Kenntnis des Schriftenthums so wiele Ausmerkamteit, das mehrerz Beswerkungen und Anfragen, von denen eine baldige, öffentliche Bekanntmachung für die Sache nühlich seyn kann, ben dem Berf- einsaufen : se würde er sie mit seinen Bedanken und Ammerkungen verbunden, als theologischen Briefwechsel zu Weledung des Fachs der Schriftsristung und gründlich theologischer Untersuchungen überhaupe — von Zeit zu Zeis dem Publikun vorlegen.

Jeng, Marz 1800.

Prof. Paulus.

Mit Bergnügen können wir nun dem Publikum die ang genehme Nachricht gehen, daß der Französisch Deutscho Theif des schon vor langer Leit von uns augekundigten Distignaufer raisomet portatif etc. nunipehr wirklich, die Dresse Wilgisch habe, unter dem Titel:

(W) 2

Diction-

Dictionnaire vailoune portatif françois allemand, redigé d'après les meilleurs Dictionnaires des deux lapgues, par Mfr. Weiter, gr. 8. Ulm, 1800. 2 3 81.

Durch bas lange Marten auf biefes Bert baben bie Liebe haber niches verloren, indem foldes baburch nur wer fo wiel beffer und vollftandiger geworben ift. Der Dr. Derausgeber und die Berlausbandlung fcmeicheln fich, für bieß Sand worterbuch allgemeinen Benfall gu erhalten; benn es vereinte et bie moglichfte. Barse mit ber möglichften Vollftandige feit, und ift mit tritifder und philosophifder Sprochfennte miß verfaßt. Reine folecht und gut frangbiifche Borter, feibft die neugeschaffenen nicht, feblen barin, auch if baben immet anaezeigt, was gut ober feblecht fanzollich ift. tommen genug und fo viele batin vor, als gut Erlautetung ber Begriffe und ben Rebegebrand ju jeigen, nur immer erforderlich find. Man bas in bemfelben auf Gelebrie, Civil : und Militairpersonen, auch auf Rebrer und Bebalen, bie nicht wiel aufwenden tonnen ober wollen, auf Frauensimmer, Aaufleute, Reisende, Aunftler, Su britanten, Sandwerter, auf bie Reiteunftworter und bie ienigen gefeben, die bloß um ber Leferen und um bes Smed dens willen fich eines Borterbuchs bedienen wollen. Arrifin von teinem Belange giebe es turge Ausfunft, über Die von Bichtigteit verbreitet ce fich mit einer Senauigfeit. Dranung und Bollftanbigfeit, Die man in ben meiften felbe andfien Borterbuchern vergeblich finde und bod erwartet bile.

Obgleich diefer Frausofisch Dentsiche Theil, ungeech pet bes außerst engen, aber nicht ungierlichen Drucks, soft a Alubabete flatt geworden ist: so baben wie doch, um das Wert desto gemeinnübiger zu machen, den nummehrigen Labenyveil destiben Acht biber als à Al. geseht, und wollen noch überdieß benen, welche von seht an bis Ende bleies Jahrs zugleich auf den Deutsch-Französischen Theil, welcher das möglichen nachfolgen wird und auffallend niel. Vordige befommt, pranumertren, das ganze Wert ober beyde Bande um 4 Al. 15 Ar. erlassen, welche nachher im Ladem

preiß 5 Fl. 30 Kr. toffen weeden, Ulm, im Wary 1800,

Stettinische Buchbandlung.

Beds

### Bermifchte Dudrichten

Verzeichnist der in Wien in den Mondren April bid October 1799 mit Hochster Genehmigung verz botenen Bucher.

### Dentide Budet.

Abrif ber Ursachen und bes Berfalles ber Bolfer. Aus bem Engl. mit Annierbungen von D. A: Wichmann. Liege will und Leinzig, 1799. 8.

Aderon und Antiaderon. Ronigeberg, 1999. 8.

Actenftufte in ber Bache bes Fichtefchen Atheigenus, 1799. &. Althing (C.) Geschichte ber fieben Sade, nehft Einleitung :: und Jugabe. Leipzig. 1799. 12.

Amathonen, ein perafches Dabbechen, won Anton Ball. Altenburg, 1799.

An einige Sausvaret jubifcher Religion über die norgefchlas gene Berbindung mir den prorestantischen Christen. Bon einem Drediger in Betlin. Berlin 1799. 8.

Anetboren , Bibliothet , fleine , ates Banbenen . Samburg,

Anethoten, wichtige, eines Augenzengen über bie frangofische Revolution. Berlin und Leinzig, 1780. 8.

Anthopochonvriatus, ber junge, 66 Portienden. Linden ftabr. 1799. 8.

Anzeiger, allgemeiner literarifder. Junius 1799. Br. 85 -- 100. Leiptig, 4.

Archenholz, Minerna; Marz, Map, Julius. 1799. Sam-

Archiv für die neuefte Riechengefchichte. Derausgegaben unt , Denfe. 62 Bb. 46 St. Beimar, 1799. 8.

Archiv, Berlinifches. 1799. April, Angust, Septenber., Atheismus, über den Fichteschen und Forbergtschen. Eine Antwort auf das Chreiben eines Baters an feinen fludge tenden Sobn. 8.

Mugenblitte, Die seitgiten, meines Lebens. Leipzig, 1799- A. Baaber (gr.) aber bas Porthagorische Quadrat in ber Nastur, ober die vier Weltgegenben, 1798. 8.

Becter (Burger J. D.) Beschreibung meiner Reise in ben Departementen vom Donnersberge, Abein und der Mofel im oten Jahre der frang. Republit an einen Freund in Paris, Berlin, 1799.

Becker (Bucher 3. 91.) Berfind einer Gefafchte ber Sodmeifter in Preugen. Berlin, 1798. 8.

Begebenheiten, mertwürdige, und Charaftere aus ber miftlern und nenern Gefchichte. ar Sand. Magdeburg.

1799. 8. Bemertungen eines Reifenben über einen Theil von Ofte und Beitpreußen. In Briefen an feinen Freund. Berlin,

1799. 8.

Bemertungen, freydichtige, eines Ungarn fiber fein Bartiland. Auf einer Reise durch einige ungarifche Provingen. Deutschland, 1799. 8.

Bergt; J. A., ble Runft Buchet ju lefett, webst Betterfungen fber Schriftetlete. Jena, 1799. 8.

Beantwortung des Sendschreibens einiger Hausbäter indischet. Resigion un mich, den Prodift Teller. Berlin, 1799. 8. Bibliothet (allgemeine) der neuesten phispsphischen Literatur.

Berausgegeben von J. E. C. Comibr, R. Grollmann u. R. B. Dr Snell. re Jahrgang 16 Stud. Gießen, 1799.

Bibliothef (neue ullgem, beutiche) bes 43ten Banbes if Gruck 8. 45ten Do. 18 St.

Bibliothet, polygrabhifch., der Beutschen ale verb, Aush

1 u. 24 Both. Beig, 1799. 8. Bibliothet ber grauen Bormeit 26 Bbd. 1794. 8.

Befitter, theologische, herausgegeben von Augusti. 20 Jufile gang. Apeil, May, Junius und 1798. Der, 40—32,

Sotha. 8.

Blatter, neue theologische, berdusg. von J. G. W. August. 16 Wb. 17, 27 3tes St. Greba, 1798. 8. Eten Bok 18 St. 1799.

Blambard, der empfindame Erdumer, 22 m. 21 Theil. Leipzig, 1799.

Blumenftrauß, ein Gefchent für Gublende unf das Jage 1799. Brecfan, 14.

Berbow übre ben Bortrag ber aften Sefcion unf Schulen.

Britfe (geheimt) über bie Geschlichte unseter Lage. In den Papieren eines beutschen, unfangft verftorbetten, Dam web. Altona, 1799. 8:

CDie Bortiebung folgt.)

### Intelligenablate

bet

# Neven allgemeinen deutschen Bibliothek.

No. 21. 1808.

### Zodesfälle.

1 3 00.

Am ar. Februat ftaeb der butd feine Radrichten vont Broden befannte Amescommiffair und Motarius, Gr. Chris frian Friedrich Schröder, ju Wernigerade.

Am 26. Februat ber bisberige Candibat bes Predigis, amits, Gr. Efalas Aeblen, ju Mordlingen, 33 Jahra alt, besignirter Rector und Inspector bes Dettingsichen Seming, tiums, Er ist Verfasser verschiedenet einzelner Aussache und Predigten; von den letzern hatte eine die seltene Auszelch, nung, zwernal ausgelegt und and nachgebruitt zu werden.

Am 23. Mait ju Guinbinnen, im klithaulischen Bezirke von Oftpreußen, ber Königl. Preußische Oberforstmeister best Litthaulichen Departements, Dr. Früsdrich Adam Julius von Wangenheim, 33 Jahre alt. Er war aus dem Gersgothume Sachsenschtha geburtig, und zuerst in dasigen Doft und Militaledienschaften bemit gleng er als Hauptmann mit bem Kurftlich Besischen Relbjägers Corps nach Nordamerika, bessen Baume und Sträucker in Deutschland mehr betannt und kinheimisch zu machen, er durch seine Schriften nicht wenig beportragen, bat.

Am 7. April Dit. Johann Gottfried Sevel, wermale Professor ber Sumansoren ju Erfurt, wo er in ber folge mest

mehrete Sabre lang, gitebt aber, feit ofingeführ zwen Subten, in feiner Barerfindt Daurnberg privatifitte. Gein aker war so Jahre.

An eben biefem Tage ju Gerlin, Dr. Guntber Ant "Briedrich Seidel, Professor am Berlinifch. Kollniften

Am 10. April Br. Johann Philipp Bettler, Dottet ber Arzneywiffenfthaft, Kurftl. Sefifcher Jofrath ju Sanan, und Brundenarst ju Wilhelmsbad, 48 Jahre alt.

An eben biefem Tage ju Munchen, Sin. D. Johann Bafpar Boler von Anppert, Churpfalzbaierifcher wirtlicher Sebeimerrath, geheimer Refetendar, und Secretait des Charfurftl. Rabinets, wie auch Curator der ehemaligen Schubenratel ju Munchen, 7.1 Jahre alt.

Am 14. April ju Ballje, im Lande Rehbingen, bet bafige Prediger, Dr. David Abrecht Peter Wiedlassen, 57 Jahre alt.

Am 17. April gu Menndorf, Dr. Ludwig Philipp Schröter, Fürftl. Begifcher Sofrath, Profesjor der Medicin gu Minteln, und Brunnenarzt gu Nenndorf, 54 Jahre alt.

Am 21. April zu Betlin, Sr. Barl Wilhelm Bennert, geheimer Korstrath benm General-Forstbepartrumt und Director ber Forstkartenkammer, 62 Jahre alt.

Am 30. April Gr. Gottlieb Chriftoph Schmabling, Rirchen - und Schuleninspector in der Graffchaft Hohenstin, und Oberprediger zu Ellrich, 71 Jahre alt.

### Gelebrte Befellichaften.

Mecklenburgische Landwirthschaftsgesellschaft. Ber jesige Setretnir derseiben, Br. Professor S. C. T. Karesten, macht im Namen des Diesetoriums bekannt, daß die Sesellschaft dem Bunsche mehrerer Preisbewerber um Bet-langerung des Termins zur Beantwartung der aufgestelltes Preissenge: über die vortheilhafteste Art Capitalien zu erhab

ben, nachgegeben, und biefen Zoiepunft bie gum erften Octoben. biefes Sabre binausgerucht habe.

Bugleich erwiebert berfelbe bem unbefannten Berfeffere

Si labor terret, merces invitet.

nichtig ben Deren Diof. Rarften eingegangen ift, gleichfalls im Auftrage Des Directoriums Der Befellichaft:

daß das Directorium ihn ersuche, die von der Gofellsschafft bekannt gemachte Methode, selbiger feinen Plans mitzutheilen, gleichfalls zu befolgen, indem das Directorium einseitig ihn davon nicht enthinden könne. Uer brigens bleibe es demfelben noch immer unbenommen, über den Preis, salls er ihm zuerkannt würde, nach Gutbunten zu disponiren.

### Bermifchte Radrichten.

Urebeil eines Englanders über: Phraseologia Antlo-Germanica, or a Collection of more than fifty thouand phrases collected from the best English Classics, disposed in alphabetical order, and faith fully translated into German; by F. W. Hausner, Professor at the Central School of the lower rhinisch department. To which is added a vocabulary, containing all the words not comprehended in the foregoing Phraseology, nor wanting any particular explanation, to that the whole may be used as a complete English and German Dictionary. Strasburg. 1798. 8. que; Monthly Review, Appendix to the XXVII Volume, p. 571. Borterbucher von zwen lebenben Spraden follte viemals Ein Dann allein unternehmen : fle follten vielmehr immer nur aus ber Berbinbung amener Gine gebobrnen ber Lander, beren Oprachen fie lebren, bervorgeben : auferbem werben bie Rebenbarten, melde fie fammeln, gewiß nicht felten ber einen Oprache fremb, veraltete Golo: differen. oder unbrauchbate und gemeine Ausbrucke feyn, odet fonft eine andre untwedmäßige Gigentbumlichtelt verrathen. Bo von Sprachgebrauch die Rede fenn muß, erfest alles Beftreben des Rasonnements nicht die Fertigfeit, die mit bet vo

delindischen Lödung verbnuben ift. Die Bereede und das Litelblate dieses Worterbuchs selbst; ift, ohne eben gegen die Brammatif zu fündigen, dennoch nicht ganz dem Genius der englischen Sproche entsprechend, und dieß ist auch ber faut mit alner Menge englischer Redemaarten, die diese Bert aufgenommen hat, und welche in der That die Behauprung, daß sie aus den besten Schriftstellern entsehnt waren, nicht henveisen, und in mehr als einem Berspiel unmöglich Diedenveisen, und in mehr als einem Berspiel unmöglich Diedenveisen in der Abtheilung von Worten, welche nicht durch Redensarten erklärt find, sinden sich im Huchstaden D in den ersten zwolf Arrifeln, auch zwist Irv thäuger:

4. Babble, nicht Bable, ift die richtige Aussprache.

a. Bab ift teine Zusammentiehung aus Baption, fentern aus Barbara.

g. Babe beift nicht eine Onppe, a doll. fonbern ein

4. 1, und 6. Bablo und Bables find teine englische Born, und bas Bort Bawles, auf welches verwiesen mir, iff unmerkeichlich.

2. Bacchanalization ist kein Bort, was in der Oprache ausgenommen ist: ware dieses aber auch der Kall, so bedeueretet doch nickt, wie hier behaupter wird, die Bedeueretet doch nickt, wie hier behaupter wird, die Bedeuereten, sondern zeigt die Haudiung au, wodurch etwas den Bacchanalien ahnlich gemacht wird. The twadering similar to bacchanals. — So wirde man im Englischen sagen mussen: The favourint Sacramont of the Corinthians was a bacchanalization of the encharist.

g. Bachelour, wird im neuen Engiffchen nie mit ben

u Befchrieben.

9. Back and Breatt, für: ein Panzerhemb, ift feht nick - mehr werfianblich.

10. Back - Swanned ift hacifent provinglel; wir fannten bas Bort vorber nicht.

ai. A pig - back ift ein Beywort, bas wahricheinich aus paakback entstanden ist: es beuter bie Grellund einze Person, die ein anderer auf bem Raden bat, an, und hat nicht bas mindeste mit einem Schweine wieden zu ihnn, wie ber Wf. meint.

a. Back be rond. Alle wiffen nicht, wo bief Bott wortefumen mag.

Die

Dief with, wie wir hoffen, binfingfich fenn, ben 18f. m übergengen, baf feine Arbeit bie Revifton eines dritten hebärfe. Bon feinem beutschen Theil baben wir bingegen

ime ganftigere Weinung.

Immer verbient Dr. Doef, Saugner Lob file ben Reift. mit welchem er fich fo viel Reuntnift ber englischen Sprache erwarb, als fein Bert barlegt, und fur Die Dinbe, Die et fic nahm, diefe Renntnif auch andern mitzutheilen. Aber, wir muffen bief wiederholte, tunm ift es möglith, daß ein Ginges borner eines Landes affeig biefer Arbeit volle Onlige leiften tonne!

### Ertlarung.

Mis ber in Mr. 4. der Erlanger A. 3. am g. Jan. erfdienenen Recenfion: meines Panbetten Commentars with gleiche bas Publitum die mir so eben zu Gesicht gekommene Recension in Err, 20. der Juviff. E. 3. vom Monat Dec. verwichenen Jahres, um ben ungeheuern Abftanb ber -Urrheile über biefeibe Arbeit mahrzunehmen. In jener Recenfion beißt es, meine Arbeit fey unter aller Arftit; bingegen in diefer wird fle unbedingt fur bie vorzüglichke unter allen bieber erfcbienenen und noch erfcheinenben abnlichen etklart. Die Arbeiten anderen (fagt bier ber Rec.), Die den Sellfeld commentirt baben, und noch kommen-ziren, fieben der Arbeit des sen, A. ber weiten nach. Wer zwifchen diefen fich fo gang wibetfprechenben Uetheilen einen richtigen Massitab gleben will, bem rathe ich, ben Rommentar felbft ju lefen und ju prufen. Hebrigens verfichete ich, baf mein Bert, phae Mudficht auf bas Grat, meldes ibm ber Tobtengrabte in ber Ertonger Beitung geaffnet ju haben mabnt, auch in ber Boine ben ungebinberten Portgang baben wird; bin ich benn erft (welchen balb ge: Schehen wird) meinem fogenannten Beiter (Glad) porgeeilt; fo wird es fich geigen, ob ich ben meiner Arbeit einer Gfelle brucke bedürfe, wie mir folde bisber bas Glückfebe Wert gemelen kun folk :

C. & G. Kody.

Privatlehrer ber Nechte in Jena.

Der Breis bes 1. Banbes 1. und b. Afth. bufes Rommentars, welcher bas 4. und 2. Buch ber Panbeeren erlam tert, ift 3 Mthir. 6 Gr. Diejenigen, welche auf ben 2. Band mit a Riblr. 12 Gr. pronumeriten, exhalten auch noch ben 4. Band für benfelben Prois ber bem Berleger.

3. 2. Barth in Leimig.

Forssetzung der in No. 20. abgebrochenen Bachere' Devbote zu Wien.

Beiefe, vereraute unparthepifche, iber Bichte's Aufenthalt in Bena, feinen Charafter ale Menfch, Lebrer und Schrift Reller betreffend. Deit-Rabeln. 1709. 8.

Brudmann, Ratt, ober Billiam Sterne, Fundling bet Dargeburge und Bewohner einer einfamen Infel. 4 Thie.

" Franti u. Leipzig; 1709. 8.

Banbe, ble bten, im hoben Roatiem. Gint Bentrag jut nie . bern Renntnif ber bortigen neueften Ereigniffe, 3/ **Setlin / 1799. 8**/

Buble, 3. G., Ideen zur Recheswiffenschaft, Moral und

Politif. 1. Camml. Setingen, 1799. 8.

Calar, Julius, voer ber Stury der comifchen Republit. st

- Theil. Magbeburg, 1799. 8.

Campe's, 3. S. , Sittenbachlein fur Rinder jur allgemeinen o Soulencyclopable gehbrig, ote Auflage, Braunfcweig, . a. 1. 1796. 8.

Cannabid, S. Che., Rritie alter und neuer Lehren ber chriftl. Rirde. Berbft und Leipzig, 1799. 8. Deffelb. Prebigten ger Beforberung eines reinen und thatigen

Chriftenthums. 9 Thfe. Belphia, 1799. 8. Cantor, 3. Chryf., Gebichte. 1 Ehl. Bamberg, 98. 8.

Chatelet ( bes Duc bu ) Befchreibung feiner Reifen in Portugall. Aus dem Frang. Leipzig, 1799. 8.

Conversationelexicon mit vorzuglicher Rudficht auf bir gegen martigen Beiten. 3 Thle. Leipzig, 1798. 8.

Eramer, C. D., Die gefährlichen Stunden. at Ebl. Bief fenfele und Leipzig, 1799.

Cramer , Joh. Jat., bas Spftem ber Engend nach ben Principien ber Wiffenfchaftslehre. Burich, 1799. 8.

Pahlenburg, J. S., Philiplophie der Religion der Rotur für gebildete Menferen. ster Banb. Berlin, 1798. 8.

Warftellung ber burd Raifet Joseph II. enifitandenen Grunde lage ber kirchlichen Berfaffung ber Protestanten, insonder-beit ber Reformirten, sowohl in Wien als in ben sammtig, den Erbstaaten Defferreichs. Regensburg, 1769, &

Debetind, S. E. B., Berfuch, Geren Fichte mit feinem Dublitum in Abficht feines Atheismus auszugleichen zur grundlichen Beruhigung bes allarmirten Publitums. Dife

besheim , 1799. 8.

Denters, &., lette Revifton bes Birchenglandens. 1799, 2. Borfichulmeisters, des, Balthafar hinteriaffene Auffabe und Manuscripte. Prag und Leipzig, 1798. 8.

Dort, 3. 2. Materialien jur Aufftellung einer bernünftigen

. Theorie ber Staarswirthichaft. 1799. 8.

Duttenhofer, M. Chr. Br., Beschichte ber Religionesimbige bepen in ber driftlichen Rirche. 38 Banb. Seifferen 1799. 8.

Sberhardt (M. G. A.) neueste Anficht und Befeuchtung ber Geschichte ber Sonn, und Festage, so wie der Evangeliest und Episteln der Christen. Erfurt, 1799. 8.

Eberhardt, 3. A., Berfuch einer genauen Befeimmung'bes .- Streitpurtte gwifchen Beren Profestor Ficite und Rinen Begnern. Salle, 1799. &

Schermann , theologifde Beptrage oten Banbes sees Stack

Altona, 1799. 8.

Souzelt. Mene Auflage. Bittenberg', 1799. 8.

Eggees, Ehr. A. D. von, Charafteristis der Regierung Lithwis des 15. Königs von Frankreich. Kopenh. 1799. E. Beständs Arst (der) oder Hülfe für schwache und unvermisgende Manner und unstruchtbare Welber, mit merkwürdigen Gende Manner und Ehegerichts Acten. Benedig, 1799. S. Chestandsgeheimnisse und Erziehungskünste. Ein moralisch fomischer Koman. Herausgegeb. von Hente dem jüngerni Ciekasien, 1799. 8.

Bichborn , 3. G., Liceraturgefchichte ifte Salfte. Senich

gen, 1799. 8.

Deffen Beitgeschichte Iter Theil, welcher die alte Geschichte von ihrem Anfange bis auf die Bollerwanderung enthält.
Gottingen, 1799. 8.

Ober :

Deffen Geschicher ber alten Wolt. Gottingen, 1799. 8. Cibres

Elbred und Jenien, ober bie Golfterbaffe. Gine Ralobenfice. Weichichte aus bem Engl. bes John Palmer. Minfter, 1799 8.

Effriede abentheuerliche Wanberungen und feltsame Begefen frieen. Bon Jofias Bello. Maint u. Samb, 1799. 8,

Emma bon Beiligenftein, ein Rieberfpiel in ? Aufgigen.

Caffel, 1799. 8. Erfahrungen eines jungen Landbredigers aus dem erften Jall, jahr feiner Amesfahrung un feinen ababemifden Freund Damburg, 1799. 8.

Erfahrungen des Lebens, Denbant ober fehrer Abschnitt die jes Werks, oder die natürliche und teuflische Magte, then verifch, praktisch und harakteristisch gezeichnet. Sanik. 1798. 8.

Ertlarungen, neue, des hock wichtigen Baulinischen Go genfabes Buchftabe und Beift. Bur endlichen Entichel bung der Truger Werinns besteht das Wosen der Chrisim thums? Jena, 1799. 8.

Erscheinungen und Sraume am Ende bes 18. Jahrhunderts. Ein größes Trauerspiel in Ifflandischer und Kobebuilder Danker. Rebit einem Prolog. Getmanten, 1799. 8.

(Ner erga Schiedam.) Die Erscheinungen des Erigels Gabriel, doet der Engel Gie briel und J. G. Fichte. 1. Thell. 8.

Endhlungen; unterhaltende, traqifchen ind konilicen Imhalts. Leipzig, 1799. 8. (Nec erga Schedam.) Amad über Grein Prof. Klödte, seine Genner und den ibm

agimas noer Stren Prof. Hicke, jeine Geginer und gen im Schild gegebenen Atheismus, Hamb. 1499. &. Endanlus, bas Berbangnis, ein Spanischer Roman.

Bandden. Camburg, 1798. 8.

Eurapend politische Lage und Staatsinteresse. 18, as Best. 1799. Bale (J. D.) Laschenbuch für Freunde bes Scherjes unb-

Date (3. 26) Andersouth fur Freennoe des Scheifes und ber Sathte. Leipzig, 1799. 12. Kantaften auf einer Reife durch Gegenden des Kriebens, best

E. D. von B. Beraudgegeben von Emald. Sannauer, 1799. 8.

Zauftins, bee jungern, Reifen und Thaten bes fcwindelm ben Jahrhzehends ber Freihelt am Ende des philosoph Bahebunderts. Leipzig, 1799. 8:

(Die Fortsetung solgt.)

## Intelligenzblatt.

### Reuen allgemeinen deutschen. Bibliothek.

No. 22, 1800,

### Lobesfälle.

1 8 0 0.

Am 8. Januar flard ju Schlotheim im Schwarzburg, Som dershäusischen, Hr. Johann Marcin Audwirg, Rector die dortigen Schule, 79 Jahre alt. Er hat starinis berichtebenen theologischen und philosophischen Streitschriften ine Publikum gewagt.

Am 26. Januar, Sr. Johann Christian Betler, Rauf- und Mindelsmann zu Schneeberg, 58 Jahre alt, — wenn unfre Nachricht uns nicht tauscht, der Verf. bet: Furben ber Reite unter gemeinüblichen Ramen bargestellt. Gera, 1789. 8.

Am 24: Februar ju Eisleben ber bafige Studtrichter, fr. Traugott Wilhelm le Petit, 51 Jagre alt.

bent und Sauptpaftor gu Frenderg im Erzgebiege, Dr. Joghain Botelob Richter, 65 Jahre alt.

Am 3. Mars su Hannover der Arst, Hr. D. L. Z. C. Tiemeyer, Berfasser einer Preisschrift: Commentatio do commercio inter animi pathemata, hepar bilemque, as Infer alt.

Um 4. April Dr. Anton Paffinapes, styllschift, Mitte

per ju ben plergefin Mothhelfern im Ligtunihale in Wien, 43

4 Am 20. April in Schleswig der Ober : Confiftorialiath. De. Wilhelm Alexander Schwollmann, 66 Jahre alt.

Am 98.: April De. Johann Stephen Tretzel, erani gelifcher Stadtpfatter und Inspector der Kirchen und Some len ju Guiglach, 67 Jahre alt.

Am 15. May ju Salberftadt ber Konigl Preuß. Rams merbirector der defigen Krieges und Domainenfammer, Dr. Friedrich Wilhelm Sichholz, 81 Jahre alt.

Am 17. Man du Sottingen der befannte Schriftfteller, Dr. Chriftoph Birtanner, Bergogl. Sachsen Coburgifcher geheimer Sofrath, 40 Jahre alt.

### Bucherangeigen,

Carl Arnst Bobns neue Verlagsbücher zur Osseri Messe 1800.

Bibliothet, neue allgemeine beutsche, 48 - 512 Band. gr. 8. 6 Ribir.

BAfa, J. G., Abhandlung von dem Gelbumlauf in anhaltender Rucklicht auf die Staatswirthschaft und Handlung, ar u, ar Band, ate febr vermehrte Auflage, gr. 8. 6 Athlic. Chelings, Chryb, Dan., Erdbeschreibung und Geschichte von Amerika. Die vereinten Staaten von Nordamerika, ar

Hand, 2 te stark vermehrte Auslage. 8. 3 Athle. 8 De. Erbmann, Charles, das gelbe Kieber in Philadelphia im J. 1798. gr. 8. Philadelphia. 9 Gr.

Geening, Inde., frangifiche Grammatit fur Denifche, a. in

Commission. 1 Rible.
Pageborns, Fried. v., sammtliche poeisiche Werte, neue mit dem 4. u. sten Theile vermehrte Auslage welche das Leben des Dichters, seine Charaftersstiff ic. enthalten; berausge geben von I. I. Schendurg. 5 Bande, gr. 8. Bellupapa 8 Rible. Scheppe. 4 Rible. 16 Gr. Drep. 3 Rible. 16 St. Pubtwalter, L. B., Anleitung zu einer vernünftigen Andach Sent Genuffe des heil. Abendmahls, ste vern. Aust. 8. 4 Gr.

awe



Joernals, Jeanz, historiche und politische Schieberung des Berlufts, welchen die Revolution und der Rrieg dem französischen Golfe verursacht haben; aus dem Französischen mit Anmerkungen und Inläßen von J. P. Beltolen, 2 Bande, gr. 8. 2 Athle. 4 Gr. auf Schrpp. 2 Arhte. 12 Gr. Dins der Sechste und sein Pontistat; eine historisch ophisco phische Schilderung. Aus dem Französischen vom Verfasser der Darstellungen aus Lialien; mit Anmert. des Uebers, gr. 8. 2 Athle. 16 Gr. auf Schepp. 3 Athle. 4 Gr.

Ueber die vortheilhafteste Art, Kochbien in Keinen Wohnumgen einzurichten, mit 2 Aupfern. ge: 8:i 4 Gr.

Bornickels Predige, gehalten bey feinem sojährigen Amtol jubiles, gr. 8: 4 Gc.

In einigen Bochen werben fertig:

Dahl, I. C. G., Chmestomathia Philoniana, f. loci illustres en Philonis Iudaei operibus decerpti, cum animade. S. Wajers, R. E., deutsche Staatskonstitution, 2 Bande, gr. S. Rambach, G. J., Bersuch einer physiche medicinischen Der schreibung von Samburg. 8.

Teue Verlagsbücher der Caspar Fritschischen Buche bandlung in Leipzig. Offermesse 1800.

Athenienstiche Briefe über die Geschichte, die Sitten, die Wissenschaften und Künste der alten Welt. Aus dem Engelischen und mit Anmerkungen versehn von g. J. 2 Bande, mit einer Landcharte von Griechenland und 2 Aupfern. gr. 2 à 6 Thir.

Brehme, Geo. Nic., bibliographisches Handbuch der gefammten neuern, sowohl allgemeinen als besondern griechischen und römischen Literatur, 2r Band. Griechische Schriftstellerkunde, gr. 8. à 2 Ehst. 8 St.

Cisero's Geist und Kunst, eine Sammlung der geistreichsten, vollendersten und gemeinnützigsten Stücke aus
den Ciceronianischen Schriften, übersetzt und herausgegeben von I. C. G. Ernesti. Zweyter Band. 2.
à i 26st. 8 Gr.

Fischeri, Ioh. Friedg., Animadversionum ad Iac. Welleri Grammaticam graecami Speciminis tertii Para prior. 8 maj. 1 Ehir., 12 St.,

(D) a

Gilvin's.

Chipin's, II., Benertungen über Baibfeenen und Anfichten und ihre malerischen Schönheiten; von Scenen des Neuwaldes in Sampfhire hergenammen. Nebft deffen Abhandlungen über das malerisch Schöne, über malerische Reifen und über Laudschaftsstigen. Aus dem Englischen und mit erzäuchemden Anmerkungen begiebet von F. Aunth

Schelle, mit & Ripfern. gt. 8. à 2 Thir. 8 Sr.
Kindil, D. 10. Ad. Theoph., quaestiones forenses, observationibus at partim decisionibus El. Sax. supremi provatetionum tribunalis collustratae. Volumen tertium.
8. maj à 1 Thir. 12 Str.

Ladwig, D. C. F., Handbuch der Botznik zu Verlefungen für Aerzte und Occonomen, entworsen. Mic vier Kupfertafeln. gr. 8. à 2 Ehtr.

Virgilii, P. Maronis, Opera in thronum gratiam perpetua unnotatione novie curis illestrata a Chr. Gottl. Heyne. Editio tertia, emendation et locupletion. 2 Tomi. 8, 2 2 35/r.

Behm, D. Christian Bilbeim, theoretisches, praftischet Sandbuch der Reserverunst. Erster Theil, gn. 3. 3 to Gr. Venophontis do Cyri disciplina libri VIII. ex librorum feriptorum fide et virorum doctorum coniecturis recen-

scriptorum nae et virorum doctorum connectoris recensuit et interpretatus est Ia. Gattlah Schneider, Saxo. 8. maj. à 2 Thir.

### Bur bevarftebenben-Micaelmeffe wird fertig:

Virgilius, P. Maro, varietate lectionis et perpetua adnotatione illustratus a Chr. Gottl. Heyne. Editio tertis, novis curis emendata et aucta. VI Tomi, cum 203 tabulis aeneis. 8. maj. Charta velina à 36 Ehfr. — Idem liber — Charta scriptoria à 24 Ehfr.

Fortsetzung der in No. 21. abgebrochenen Buchen.
Verbote zu Wien.

Fernando und Milhelmine, in 5 Theilen, 2te Auflage. Leivzig, 2799. 8.

Michie, J. G., Der Derausgeber bes philosophischen Journals gerichtliche Berantwortungeschriften gegen die Anflage bes Albeismus. Zena, 1799. B. Kichte's Sichtifs Appellation gegen die Antioge bes Atheidmus. ass Auflage: 8.

Figuren ju meinem A. B. E. Buch, pber ju ben Anfangsgranben meines Denfens. Bafel, 1797. 8.

Bind, ber, der Beburt, Ueberrefte der gefehlichen Rabbeit. 1. n. 3. Theil. Erfurt, 1799. 8.

Bingge, Chr. 28., Gefchichte bes Glaubons an Unfterbliche Ceit. 3r and lebter Theil te Abth. Leipz. 1799. 8.

Ober:

Mage, Chr. 28., Sefciere der Lehre vom Zuftande bes Menichen nach dem Sode in der christlichen Kirche, in a. Theilen. 1x Theil. Leipzig, 1799. 8.

Brankerich im Jahr 1799. 1, 2, 3, 4, 7, n, 86 Stfick. 20

Fren, G., mene Erbe und meuer himmel. ite Abehellung.

Frobing, 3. Chr., ber Menichenbeobachter, ein Lefebuch für affe Cannbe, 24 Banb, Celle; 1799: 8.

Ober to 1885

Brobing, J. Chr., Angenehmes Manderien. Colle, 1799. & Fürft, ber, :bes 19. Jahrhunderts: Syftem der Staatsstank unferer Zoit. Ar und an Theil. Sic. Petersburg, 1798. 8.

Kurftenau. Ein Begiereg jur Beforberung ber Barbe ber Denfcheit. Camburg, 1799, 8.

Bund, G. B., Menidenmarne, und Menidengröße in ung, und für alle erreichbar. ir Ebl., Leipzig, 1799. 8.

Gallerie ber inenen Prapheten, apolalyptischer Tranmer, Gescherfter, und Revolutionsprediger. Ein Beptrag jup Geschichte menichlicher Marrheit. Leipzig, 1799. 8.

Salletti (S. S. A.) fleine Beltgefdichte jum Unterricht und ang Umprehalenne, ar und an Phil. Gotha . 1708 R.

gue Unserhaltung. ar und 4t Ebl. Sotha, 1798. 8. Sebanten eines deutschen Patrioten über bas zu Mastadt abs gegebene Bertepide Memaire und feinen Anhang. Frantf. und Leipzig, 1799. 8.

Bebanten, fromnithige, aber Bichtet Appellation, bie Agetlage bes Utheismus und beren Veraniaffung, Socha, 1799.

Gebichte eines guten Gohns. Samangegeben win Weften feiner armen Mutter. Leipzig, 1799. 8.

Geheimnis, bas, gincelich ju merben, bost bem Werfe best franz. Abentheurers. Giera, 1869. A.

**(3)** 3

Siehelmniffe eines mehr als sofabrigen Bartemberg. Stant manus. 1799. 8.

Die Griffel, berausgegeben von bem Burger Bollmer. 32 Jahrg, 6 - 85 Ot. 1799. 8. (Nec erga Schedam.)

Beifterregiment, bas, ein Roman, feine mabre Wefchichte. am wenigften Allegorie. Bon Beremias, nicht bem Propheten, fondern bem Fargenichteiber. Sena, 1799. 8.

Semalde, biftorifde, in Eridhlung mertwurdiger Begebene beiten das dem Leben berühmter und berüchtigter Denfchen. ir Band, ate verm. Aufl. Riga, 1797. 8.

Beinalbe, tragifche, von \*\*\* [\*\*\* 16 Banbden. Dane aig. 1799. 8.

Benfus (ber) ber Zeit, von Bennings. April bis Anguft. 1799. 8.

Gefthichte aller Papfte vom Apsftel Petrus an. bis mit Dius bem lesten. Mus bem Frang, mit Unmerfungen. Chun, 

Befdichte, fremmuthige; ber Aufflarung ber Menkebeit und Religion. Beifenfels u. Leips. 1793. 8.

Geldichte ber wichtinden Mevolutionen in der romifden Republit von ibret reften Grundung an, bis ju ben neueften Beiten, stes und lettes Boch. Beigenfels und Leipzig. 1799. 8.

Befellicaftegefangbuch, allgemeingüleiges. Baprenth. 1799.

Gespenftergeschichten, ober bar spuchenbe Geift Gingelmann. Den Ruppin. 1799. 8.

Bespräche, sofratische, die wichtigften Gegenftande ber Er glebungetunde betreffenb. Frantf. und Leing. 1798. 8.

Brunbfabe, alte, bes Befuiten . Orbens und neue Bemilhumaen ber Eriefuten' ju Dunchen, ihre Gefellichaft in Baiern wieber berguftellen, aus authentiften Quellen. 1799. 8.

Buftan Bitbbeim, wom Berfaffer des Chuart Mordenuflicht. Salberftabt. 1799. 8

Sucjahn, D. R. Thest, , Entwurf bes Returreigts. Leine 22 410 1799. 8.

Spnaologie, ober iber Jungferschaft, Bepfdlaf und Ebe. 12tes Bande. Petite 1799. & ..... . . . mber:

Band, bas, der Che, aus dem Archip den Matur a und 



Balle und Baben, abet, ein. Beptrag jur Philosophie det Moden, 1709. 8.

Dager Gemalbe von Palermp. Berlin, 1799. 8.

Bandbuch bes Congreffes ju Raftadt, ste Bortfegung und Beichluff. Leinzig. 1799. 8. ober : ber Beichofriebense congreß ju Raftadt. Leipzig. 1799. 8.

Bedmar, bet eble gurftenfohn. Bom Berf. bes Rheinfelb.

Leipz. 1799. 8.

Bellenen, bie, oder die Menfcheit in Griedenland. 9. 9. Barthelemy, 216 Sandbuch ju Borlefungen. Leipz. 1799, 8-

Desemiprung, pher Abelftols und Menichenwohl. Gin Dos man. Ifter und ater Theil. Liegnis und Leipzig, 1799.18.

Dervine, ober bas Weib in manblichen Berbateniffen. Gig ne mabre Beschichte aus den jegigen Beiten, Ifter Theil. Leipzia. 1798. 8.

Des, 3. 3., ber Chrift ben Befahren bes Baterlanbes." Dredigten jur Repotationszeit gehalten. : Ifer Band. Binterthur. 1799. 8.

Beibenreich, R. S., fleine Monatsforift für Breunde bet. -Relfalon und Zeinde bes Aberglaubens, stes St. Leiph.

1798. 8.

Bbenbeff, philosophisches Taschenbuch, 4ter Habrg. 1799, 12.

Bevnig , D. 3. G., Andronifus, ein bift. Gemalbe aus ben Beiten ber Rreugzige. 2 Theile. Berlin. 1799. 8. ? Deffelb. biftorifde Gemalbe, von Steigen ber Cultur und ber Dacht ber Branbenburg : und Preug; gander. Bere .. lin. 1799. 8.

Dofmann, Moofins, Genbichreiben an Ben. Onperinten. bent Stover au Batenftabt, mit einem erlauternden Dache. trage des Berausgebets. Sermanien, 1798. 8.

Bugo, Prof., Lehrbuch eines Civiliftifchen Curfus. ifter Band. ater gang von neuen umgeatbeiteter Berfuch. Bere. lin, 1799. 8.

Diefes Berte ater Band. Raturrecht ater gang neu um. gearbeitet. Berfuch. Berlin, 1799. 8.

Doer

Dugo. Lebrbuch bes Maturrechts, als eine Philosophie bes pofitiven : Biedett, wier utwararbeiteber Wolfud. Werlin. 1799. 8.

Rager wolfte Whitenfetten fit Stonfanelfeie Gewände, stes Bandchen. Samburg. 1798. 8. Sabrbucher der preußischen Monarchie. August. 1799. 8.

Affundnaten - Ordett, über ben. 3799. 8.

Anceft ober ber Schubgeift von Avignon. Iften und ster Theil. Grais im Bolgtionte. 1799. 8. Carly as & C Spurnal, neute theologisches, berausgegeben von Ammon? Danlein und Paulus : fortgefest von Gablet. Jagrg. 1700. 18 26 und 25 @tud. OBET &

Journal, neueftes theologifches, berausgegeben pom D. J. P. Gabler. aten Banbes 18 48 und 96 Stild. Murnbene 1799. 8.

Lournal philafenbifches, einer Gafeffichaft beutficher Gefeste . gen', herausgegeben von Richte und Biethammer. Jahrg. 1798. 6 Stück, Jena und Leipzig. 1798. 8.

Swernal ber Dietigion, Babrhele und Litetatur.

song, 7ter und loter Beft, Deutwonat. Zuasburg. 1799. 8.

Rable, Gr. poetifche Berfache. Sannover, etos. 8. Rann man Orn. Drof. Gidte mir Recht befchuldigen, Bag

er den Gott ber Chriften leunne? Rief 1799, 8. Bunt, 13. eriauternbe Ummerkungen ju ben methaphy ichen Anfangegrunden ber Rechtelebre. Roningberg

1798. 8. Dellen vermischte Schriften. Rr, se und je Bund! acte

e und polifiandige Ausgabe. Saffe, 179928. Rarf Trantmann, Befchichte feiner Bebens, und feiner Geleftesentwickelung bis ins mannliche Alter. Rein Mobeter man. Sannover. 1799. 8.

Reerdigung ber Sittenlofre, butenaftalla mit Erflarungen, Bepfpiefen, u. f. w. Wur ben Barger und Canbentein! " Leinifa: 1799. 8.

Renntnif (bobere) bes Geheimniffes ans ber Rarte, gut funftige Ereigniffe vorber ju fagen, ste und lette gerife sang, nebit einem Unbange, die Berechnung bes Orn., Die Bosler. Leipzig und Drag. 8 Gr.

Rether Cobemtow, ober bis Rrone bes guten Ramens. 

Riola (Lubi) Winineng gefannyein - Altenburg: 1499. 8.7

## Intelligenzhlatt

Neuen allgemeinen deutschen

## Bibliothek.

No. 23. 1890. 184

### Belehrte Gefellfcaften.

Die Königs. Währkische ökonomische Gesellschaft pp Potebam bielt am 29. April i 800 ibre offentliche allgemeine Brubiabreverfammlung. Der bisberige Direttor, ber Bere Gebeimerath von Werded, eröffnete diefelbe burd Befannte machung bestenigen, was felt ber letten Berbftverfammlung won ber Deputation verhandelt worden, und legte bas feit swen Jahren geführte Directorat nieder, welches Ge. Ercel-Domcapitular von Rochow verlas eine Abhandlung übet das Cranten der Schaafe, und zeigte an, bag hr. Schnar denberg, Baupt Banto Buchalter ju Berlin, um ble Beredelung ber Kartoffeln ju befordern, eine Pramie von 100 Rible, für benjenigen Landwirth ausfelle, ber nach brepe jabrigen Betfuchen die meiften und beften Rartoffeln aus beife Saamen erziehen murbe. Detfelbe fegte eine Scichnung und Beschreibung von einem Doppelhatenpfluge voi. der mit violem Bortheil vom Grn. Ganget, Guthebefiber bu Eriplag ben Bufterhaufen an ber Doffe, gebraucht wirb. Dr. Baton von Monteton gab Machricht pon bem Erfolge seiner fernern Versuche, Bartoffeln aus dem Saamen Bu sieben. Br. Amterath Subert beantwortete die Frage ? Wie konnen die Sandlander und Lebdungen in der Mart verbeffert merden? Dr. Major von Blankenfee. auf Eroffin, gab Madricht von einigen Diebfrantbell

ten, the den babibee'von ibm angewinden Affitteln, Dr. Khufmann Brammiller banvelte vom Munen der Stechten und Moofe, und zeigte eine von ihm barant gesei gene blaue garbe vor. Derfilbe überreichte ein Modell zur Aufführung eines Erdstampf, oder Pile Bane, Bohr Den. Unpereiche; Guttbefibet ju Jugenne fi Schweibnis. De. Prediger Germersbaufen weiles die Abbandlung über die Perjangung der Absibaume, und ber Conrector Baumann Aber Derr if unferer Mart nich wenig befannten, und bod febr borrbeithagen Anban Der Pferdebobne. Dr. Prediget Schrober theilte eine Beile achtling bes fru. Perdigets Beine in Biefen mit, wilden beftätigt, daß der Aal lebendige Junge gebare. Die bom Den. Drebiger Schulze ju Dobrit eingefandten Debe ben von Barn, welches von fünf Ochultnuben gesponnig worden, wurden benetheilt, und der von der Gefellichaft auf gefette Preis von 15 Thalern unter biefe Rnaben vertheilt. Die vom Den, von Meyersbach ju Dehringen überschichen Proben von Saffee, und Syrup, Sutrogaten; bit vi Ben, Medanitus Baf ju Berlin eingefantrem Proben von in form des Reiskorns granultrien Karioffeln; de won bem toniglichen Manufakturtollegium gu Berlin eingefandt,n Proben von verfeinerrem glachfe; ein vom Den Erblandmarschall von Sabn in Medlenburg ein gefdidte Jeichnung und Befchreibung einer Dreich maschine; die vom Irn. Beheimenrath von Werded mit getheilte Zeichnung von bolgernen Mafchinen gum Brauen und Rochen, Die jum Theil foon gebraucht werben; und ein Paar Ochsenkummete, beren man fich in Sebirgen genben bebienet, und bie vor ber bier gemobnilichen mange haften, für das Bleg fomerzbaften Anfhannung ben Berim verb einen, murden jur Beurtheilung vorgefege. "Die vem Sen. Sofgartner Bartico ju Crantenberg eingenangent Probe eines von ihm erfundenen Pffanzenbefriichtenden Maffers wurde einigen Mitgliedern übergeben, nin Berfude Damit anauftillen. Der Schmitebt Stargardt in Wilbem bruch überreichte ber Gesellschaft ein Modell einer von ihm erfundenen Mafchine, welche, ftatt daß die bisberigen, Schneibemafchinen die Karroffeln in Schelben idneiden, felbige ju einem Brey zermalmet, und ben Bepfall bit Oteronien erhielt. Die Abhandlund Se. Durcht bei Herrn gerzogs von Bollftein Deck über die Schaafe 3 udot

genfut; in Pranken., der Sut. Brafen non Magni fiber Abschaffung dan hossenste, des Inn. Kanmerruft Tischlichtung den konstensten, des Inn. Kanmerruft Tischlichtung den kom der Seinerurk Möchel über der Serbesterung den Inselmand und Absbestung der Peiden, wurden dem Anziedung und Absbestung der Peiden, wurden dem Inkalitung und Absbestung der Veiden, wurden dem Anziedung und Absbestung der Antischen Altichten Mitglieden Sitraliedern; de. Ammann Teumann in Use, nud H. Ammann Wolf inselme sandige fennen kalltain. Bech in Dresden, der Günger Lasserus non Kalltain. Bech in Dresden, der Hünger allen, der Seiner Gerichte in Derischen der Heine Bedieger Chwist in Erwendert, der Heine Bedieger Chwist in Erwendert, der Heine Seiner Gerichten der Heine Banco-Bedieger Chwist in Oberschiefen, der Heine Darco-Bedieger Chwisterung der Heine Banco-Bedieger Chwisterung der Heine Banco-Bedieger Seinerstehrerung der Der Der Openfungen Seinerstehrerung der Bertin.

### (\$100 ) 1 (11 ) 1 (12 ) 1 (13 ) 1 (13 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14 ) 1 (14

Tenigleiten der Ariegerschen Buchbandlung zu Marburg, zur Leipziger Offenmesse 1800, welche in ellen Buchbandlungen zu haben sind....

### Rene Auflagen.

BOOK THE STREET CAPTER OF STREET

Archiv für Roghtete, 14 Studt. Bene Austage 2. 8 Ggt. J. Cancrin, Fr. E., Abhandlung von einem neu eingerichteten, w. besonder dem Laudvolke sehr vortheilhaften und brandspann genden Ofen und Kochbeerde, ate Aust. mit Aupf. 8. 8 Ggt. Whandlung von einer seuersesten und an Brand ete sparenden Fruchtriege, nebst Anhang, Den und Grummet parenden, Bitterung zu trocknen, mit Aupf. ste Auft. 2.

Die peinliche Halegerichtsordnung Kailer Karl V., berausgeg geben mit Ammerkungen vom Orn, Cantler und Geh. Rath Roch in Giegen. ste Auft. gr. 8. 16 Ggr.

Bartig, B. E., Anweifung jur holgucht für forftet. 3te bete

Das Belimmeh, von Geintle Stifling, trund at Thell. ete wohlfeile Ausgabe guf Druckpanier, 2. 1 Athle. 8 Ggt. (S) 2 Duners

Dindergoves Annetnung zu der mehrelichten und leicherften Met. Diese abzurichren: "be varbefferre Anslage. 8. Schreiben beite nute Kupfern 2. Rehle. Dunckpapier 4 Richt. 12 Gr. Widnet, Sone., fostenungen Gebre von den einstehe und fanfannigeschien Angentyntierein. ihr gint ungenredelten Angenvoren 2 Richt. 20 Might und Berte von den einstehe Angenvoren 2 Richt. 20 Might von 1800 in 1800

Reinhardes, 3. 3., verbeifiche Sebunden vone Begenbeifft. Beine Anftage, 8. 4 Sit:

Seefus: G.B., ofenereifche inn pruttifche Geburtfills.

"-au-Chette, der berbefferte und verne Auflie und Aupfage b.

2.00 Biblio 18:Gar.

Splienbis, De G., Bufderlöung ber geniclerichtigen gadie ger Mineralumffers und foliet hellfamen Wietungen, sie Auflager & 2 Ogt.

Tifor über die Krantheinen beis Beibfibrfiedung, dorficht wi Bendelfiade, ata Auft. 10 Bgr.

### Bortfebungen.

Menes medicinisches und phosisches Journal, von bem Sch. Bath Bachingepau Wandung. 20 330. 36 St. gr. 8. 8 Gr. Magagin für Bochen pud Leichenpredigten. 6r Sb. 4 Gest. gr. 8. 1 Bithte. 3 Gr.

### Bene Berlagebilder von biefer Weffe."

Beptrage jur Besorperung unedmäßiger Predigten, Kattole sationen und Lituraten, von einer Besellschaft, bemuische ben von I. B. Müller, in Bos is dest. S. g'Sot. Busch, Institut in Bos is dest. S. g'Sot. Busch, Institut in Ciebhaber der Thier Arzneufunde, welches eine, auf eigene und anderer Phierarte Erfahrung gegründere, Ausleitung, die Krautheiten der Sansthiere zu behändeln, auf halt, mit Kupf. 8, is Mithlt.

balt, mir Kupf 8, t Riblt. Cloffins, E. F., Abhandlung über bie Dutubohrung bes Plus beins, Meherleht, nehft einem gunen Anhange von 3. C.

Connellie depotis virse imperatorum ex optimis edit. rec. il

In blefem Sormae wird mie den Clafffeen continuirt.
Dentwirdigfeiten aus ber Beffffien Befgichte, berausgegebin pon Juft und Partmann. 12 Toell. 8. 1 Ribir.

kundinutigiger Dentnat für Aerice, Brunnen und Babe Biffe. Erfer Deft, von Dr. Fenner. 8. Entbatt Gamale bad. 6 Ggr.

Roop: M. St., Bruchftdite mit Erfauterung ber eruffchen Wie Malde and Medre. Mt. 4. 1 Stillt, 4 Ggr.

Manberbach, R. G. D., erweiterte Entwicfe über Leben, Tob 37 wild Mifffeblidbeit, bu Wortragen an ben Graberk, sa 200 at. a. 1 Rible.

Ballien Madebabe und Sifrifan Breisfferffe feber bie Mrinden : "Met Galleif in Eferiffion und vigetabilifthen Bubftanzen. und welches find Die Erfcheinungen und Birtungen ; wel ort stof Mibb fie infifmen erzeugt werben ? .. aus bem Dollandi 14: fom iberfebt vom Prof. Doring. '8. 44 Gge.

#### man ig in i **Blaid mach der Mitfle erfchefinen :**

Julius Calar mit Binceri beutiden Anmetfungen, 4te vers beff. Zufl. 8. Dentwardigfeiten aus ber Defifden Gefcichte, berausges

Don Jufti und Sartmann, ar Theil. 8.

non Buri, C. Sr., aussubrliche Erlauterung Des in Dentich. land üblichen Lefintechies vom Sen. Prof. Runde mit Ine faben verm. und verbeff. Auft. 4.

- Abhandlung von Bauergutern, neue mit Brn. Prof Rubbes Bufapen vermehrte Auflage, mit Runf. 4.

Regrade Rail, medicinische Beobachtungen über eine ben porzuglichiten Urfachen bes allguftarten Ofutfluffes aus bet Debarmuter und beren Deilung; aus bem Latein, mit Anmett, von C. F. E. 8. 8 Dgr.

Sortfettung der in No. 22, abgebrochenen Angeige der Bücherverbote 31 Wien.

Das Klippthal in Savoyen. Gine wahre Sefchichte aus Dem frangofichen Schweizerfriege. Leipzig. 1799. 8.

Rojacten, Die, ober hiftorifche Darfiellung ihret Girten, On Deauche, Rleibung, Baffen und Art Krieg ju fubren. Ca Detereburg. >1799: 8,

Enfeit ber beutichen Reichswerfaffung. . as und 36 Banb. den Bermanien. 1798. 8.

Rest ( S. (Ba) visite visite triviles Emperet her stand ... mungelehre "nebft einigen Gebanten von 3., Q. Lichmat. Salle 1799. 8. Etomie (M.) wine Riefftraefdictent. Frankf. 22 99. 8. ... Anne von Roburg nabm die Silberlogeric . eter Band. 6. Belle, 1799- 4-11: 5 17. 189 . G. 1. Beillour's (Liob.) femmeliche Berte . oden meiner Serefchaft und meiner Unterthanigfeit romantifche Reife in big fiche Made Continue Debites on ben Class Balle 1708, 20 boibien, den ble Eleuficifden Bebeimniffe, ate Auflage. Sons ber Grafen Alexander Bal Canwaram nebft beim Dilbe nis. Brand und Bips 1799. 8. Seben und Thaten bes beruchtigten und lanbverberblichen Dr. Derfommens, Oblensantins genungt 1290, & Leben und Thaten des ghrw. P. Simperius, ober Gefchichte ber Berfinfterung bes gurftenthums Strablenberg. bem Beuber Thomas. Mabritt, 1799. 8: Bomann, (D. C.) bie Prepublit Granblinden, biftoeift fieb graphifd fariftifc bargeftellt, 2ter Cheit. Beanben burg. 1799. 8. Lebre von ben richtigen Berbaltniffen gu ben Schopfungefter. a fen. Derausgegeben von Biegenhagen 1799? 8. Siphardt (3. C. E.) Bricfe über pharmagentliche Uebet, brauchbar fur Apotheter und Bergre: Leipzig, 1799, 8. fleraturgeleung, allgemeine, 1799 Julius und Auguft 4. Conbog und Paris, zter Jahra Dir. 4. Boimm. 1799. 8. Louise, voer bie vermalfete Berlinerin, Men : Ruppin. 1 1799/ 8. Martyren (ber) ber Babrheit. Leipzig. 1799. 8. Dagagin, bentiches, 1799 Julius und August. 8. Maire, Gruallauneine Beidichte bes Rauftrechts in Deutide ifen Dos ite und zte Abtheil. Berlin, 1709. 4. \* ( Nec ergs Schedam ) Dajer, (B.,E.) allgemeine Theorie Der Stages Confitme Samburg und Riel 1799. 8. Malia's vorige und jegige Lage in politifcher Dinfice. Allia. 1799. 8. Mannert, (A.) Deoftraphie ber Gelechen und Romer. Ge Ch. r Deft. Murnb. 1799., 8. ... Danon la Riviere, bas Daboten obne Bunge. Eine ball und ruhrende Gefchichte, gefammelt auf Reifen. Beeden. 11-1199 8.

MaiTans,

Begebenhelten auf berfeiten. Bon ibm feibit befchrieben.

iter und ater Theil. Alexand. 1799. 8.

Beiford, Amalie, oder Geschichte einer Banne, die ich von bem Schlaraffentheater der großen Beit hintet bie Konfiften gezogen hat, von ihr selbst geschenkben, ein Gold gef fat gatrfahlende Daubchen. Derausgegeben von Chuard

S. Jena 1798. L. Berfifth einer Berinenentife bes alten Ceffe

ments, ir Theil. Linet 1799. 8

Printeva von Archentisti. 1799. August. 8.
Miscellancen fibet berutimete Blanner und Frunen, welche ben frober Laune gestorben find. Maih bein Rang! bes Deslandes, mit Anmerenngen und Abhandlungen von D. Desbentritt. Leibz. 1797. 8.

Denteen. Letps 1797: 3.
Dinioch, (3, 3.) Streit und Friede, oder Boffnen und Blue men. Gorlig 1799. 8.

Piniod, (9. 9) famintliche auseriefene Corfften, as was se Danochen. Gerlig 1799. 8.

Mongersichrift , beivetifche, berausg, von Dr & Dipfnet, bx. 2. Deft. 1799. Winterthur. 8. Mofes und David, telne Deologen, in Briefen an Riell, won

D. J. Port. Berlin und Stertin 1799. 8.

Pott, (D. 3.) Berfuch fiber ben Schöpfunge - Donnus. Berd fin und Stettin. 1799. 8.

Manch, (3. 9.) über den Cinfluß der Kriminal Dipchologie auf ein Onfern des Eriminalrechts, auf menichlichere Ges fete und Cultur Der Verbrecher, eine akabemifche Borle

fung. Mirnbetg 1799 8. Deure, (Che. G.) neues Journal dur Literatur und Runfige.

geldicite. 4 Theile. Leips. 1799: 8. Murichelle, (C.) Beriuch einer folden faglichen Darftellung der Rantischen Philosophie, daß hierand das Brauchbare und Bichtige berselben für die Welt einleuchten moge. 1. Jeft 8.

Mruelitelle über Kantifche Philosophie. 1. Deft. 1799. May, Bladrichten, ftaatewiffenichaftliche und jutififche. 1799. May,

Junfus, Juliud. Siloburghaufen: 4. 2. Barurlehre, philosophische, mer einziger Weg, bie Datut ganglich zu entbeden. Aur Denter. 1799. 8.

Mitsa,

Wiels, (P. E. A.) Erfennd der allgemeinen Bettergefolden, Dach feinem Tode fortgefest von J. Pominicus, 32 Theil, Erfurt, 1299, 8.

Dutel. (E.) gefrehlich bentiches Worterbuch bes neuen Reffermente, Gottingen. 1799. 8. Diebenfen. (D. J. B.) Lehrbuch ber Moral und Religion for

Olehausen, (D.J. B.) Lehrbuch ber Moral und Religion für gebildete Jugend. ate verm. und verh, Austoge. Schlesw. 1799. 8.

Dyloip, Don, eine fpanifche Gefcliches, ir Thell. Kapie, rube. 1799. 8.

Papiere, hinteriaffene, eines philof. Landpredigers, ben Arem. ben den Rrieft und Laune gewidmet. Gerausg. von Prof. Dephenteich, Leips. 1799. 2.

Detroming Arbiter Saprican, sammt Mabot's Ausfullung, abersehr von A. Gronninger. Berlin, 379&. 8. (Noc.ermy Schodam.)

Posseit Laschenbuch für die neueste Geschichte, sp Jahrgang 1799. Felding 1795. Rurnberg 1799. 12. Meine, der, mit dem Sibalden, eine kamilde Geschichte. Mar

ichrieben in weiland Dr. Babrbts , Belinberge. Gebruckt im Jage, 1,799. &Prafung Des fatholifc praftifchen Religionsunterrichts von

Prüfung des kacholischertalischen Religionsunterrichte, pok n einem kacholischen Religionslehrer. 1800. 8. Quellen, über die, des wachsenden Wisvergnügensen Baiern.

Amelien, über die, des wachenden Weisvergnugensen Watern. Ein Nachtrag zu der Abhol. über den Werth und die Folgen der Kändischen Freyheiten. 1799. 8, (Nes ergn Schechun.) Ramdohr, (Kr. U. W.) moralische Erzählungen. 2 Theile.

Light 1799: B. Beehtefalle, Mevolutionsscenen, Bunder und

gebeannemarte Delbentollen. Berl, 1799. &. Reinfold, (C. E.) Genbichreiben an J. C. Lanater und J. G.

Bichte fiber ben Glauben an Gott. Samb. 1799. 2. Reifen, meine, am Pulte benm Ocheine einer arganbifden Campe. In 3 Theilen 1799. 8.

Remer, Sandbuch der Geschichte unserer Zeiten vom Jahre 1790 bis jum Jahre 1799. 8.

- Sandbuch der neuern Geschichte von der Riechenverbesterung bis auf bas Jahr 1799. Ats Auff. Draunsehm. 1799. 8.

(Die Fortfehung folgt.)

# Intelligen goldtt

bet

# Neven allgemeinen deutschen Bibliothek.

No. 24. 1866.

# Chronit benticher Univerfitaten.

Ingolffaðt.

Am 25 ften Rovember 1799 erließ ber reglerende Churfurft von Pfalge Baiern eine Berordnung, aber bie dieser Uniterpfetat zu gebende neue Einrichtung. Folgendes ift das, was am allgemeinsten merdoutbig ift, und ihren Zustand am vor auglichsten schildert. Zum Grunde liegt hierben ber

Auszug aus der von Sr. Chursturst. Durchl. 36. Pfalzbaiern 2c. an Sochstero bobe Schute 36. Ingolstadt am 25. Tovember 1799 erlässen, der lentern gegenwärtige Einrichtung betreffenden Verordnung; nebst behrefägiem vollständigen Lehrplane. Bur Machricht für das in eund auszuhönliche Publikum auf Chursturstlichen böchsten Vesebl zum Druck befördert. Ingolstädt, ben Attensore, 1800, 4 B. 4.

Querft ein Bergeichniß ber theils in foren Lebreintern beftatige ten, theils neuangestellten atademischen Lebret, benen wir ma gleich aus bem Lectionsplane bie Angabe ber Borlefungen; welche fie halten, bepfagen:

(Xa) I. Cheo.

## L Chaologifde Sacultat.

#### Weftarigt fünd:

Paul Schonberger, Benebictiner aus bem Reichtfift Dt. Emmeran gu Regensburg , bermaliger Rector; lieft aber Bebreifde und Chaldaifde Oprache, nach Schroder, über Opeifche nach Michaelis, über Arabifche nach Rofenmal les, über Bermenebtit, nach Schafer, und lebet noch insbufanbre praftifthe Schriftanslegung bes 32. 21

Deit Anton Winter, Canonicus an Eichfidt und Pfarrer ber obern Stabtpfarren ju Ingolftabt; lieft über bie Datrologie, nach Wieff, über die angewandte Moral über ... (bas Compendium ift nicht angegeben'), aber bie Liturgie,

nad Aratter, über bie Ratechetit, nad Socher.

#### Menangeftellt find:

Johann Michael Sailer, vormaliger Professor an ber boben Sonle ju Dillingen; lieft über die allgemeine Do ral nach feinem eignen Danbbuche, über Paftoraltheologie nach eignem Sandbuche. Außerbem balt er ein fur die Cur Diremben aller Sacultaten bestimmtes Religionscollegium.

Datris Simmer, welcher ebenfalls vormals Drofeffet ein ber boben Schule gu Dillingen war, lieft aber theologifche Encuelopabie, Dethobologie und theologifche Literarge dichte, nad ... (bas Buch ift nicht angegeben), bber begmatifde

Theologie nach eigenem . Bandbuche.

Anton Micht, borber Pfarrer an Randelstieb in Beietn und Burfil. Freyfingifder Doffaplan, lieft über bie Liedengefdicte, nach Dannenmayr, aber bas Rirdennit, ned Schentl.

### IL Juriffische Bacultat.

#### Befidtigt murben:

Brang Sigrdi, Dofrath und Universitätsgrofiver; lieft aber Die Theorie bes gemeinen Prozestes, nach Dans, aber bas Baierifde burgerliche Recht, nach bem Defesbuche, über Den Bnierifden Projeg nach dem Tert.

Bafpar von Bandler, Sofrath, lieft über bie Infile entionen bes Romifchen Rechts, nebft ben Alterthamern, jum Bebufe ber Bermenevilt, nach Beineccins (Elementa iuris

civilia), über bie Panbetten, nach Sellfeld.

Frans Raver von Mosbamm, Softath, fieft über die Polizemiffenschaft, über das gemeine und Baierische Wechselrecht, über das Sandels-Cameral- und Polizenrecht, nach eignen Lehrbuchern, wovon jedoch das lehtre noch unge-bruckt iff.

Beorg Enver Semet, lieft über bie Panbetten, nach Sellfeld, über bas peinighe Recht mit Ruckficht auf dem Baierischen Eriminalcoder, nach Alein, und nach dem Baierischen Eriminalcoder, über bas Europäische Völferrecht, nach won Martens, über bas Lefturecht, mit Rückficht auf Baisen, nach Bohmer und dem Baierischen Einlicoder.

#### .- Meuangeftellt wurden :

Ticolaus Chaddaus Gönner, Sofrath, vormule Professor an der hoben Schule ju Bamberg; lieft über die Ratur, allgemeine Staats und Bollerrecht, nach Schmalz, über die juriftige Praxis, nebst dem Relatorium, nach seinem eignen Lehrbuche; über die deutsche Reichsgeschichte, nach Patter, über das deutsche Staatstrecht, über den Reichsprage, über das Privatsürsteurscht, über den Reichsprage, über das Privatsürsteurscht, gleichsalls nach Patter.

Johann Georg Seffmaier, popher aufernrebentlicher Profesior ju Ingolftabt; lieft über bas Privatfürftenrecht,

mad Patter.

Anton Mich!, der ichon unter den Theologen vorfammt, ift auch ben diefer gaculiet in Ansehung des Kirchenrechts ans gestellt, welches er, wie oben ermahnt ift, nach Schenkl vorträgt.

Ais außervedentliche Professoren ber Rechtswissenschaft find ferner ernannt:

Anton Braun, Stadt: Oberrichter zu Ingalftadt, lieft über die Theorie des gemeinen Projesses, nach Claproch und Gönner, und über den Balerischen Projes, nach dem Stempbert.

Frans Amer Arull, zeitheriger Repetent ben ber jus eistischen Kacultat, liest über jurifiliche Encytlopable und Methodologie nach Schott, über die Seschichte ber in Deutschland geltenden Rechte, nach Walch, über das deutsche Pribarracht, nach Aunde, über das Baierische bürgerliche Nachtmach dem Gesehburhe.

Als Privathacent zu lefen, erhielt Vergünstigung, Joseph Sturger, Doctor ber Rechte, und lieft über die Bei ichichte

Midte der in Deutschlicht geltenbett Recte nach Cafinger, Mer Ratar und allgemeines Staats : und Bolferrecht, nach Schmalz, aber bus velniche Rectt, nuch Grollmann.

#### III. Medicinische Ancultat.

Die bisberigen Lebrer biefer Lacultat wurden, obne nene, trauftellen, bestätigt;

deinvich Maria von Leveling, Rath, lieft über the Anthropologie für Juriften, Theologen und Mobiciner, nach eigenem noch ungebruckten Plan, über bie mebicinische Poligen und gerichtliche Argnepfunde für Jutiffen und Dediciner, and Plent hister bie Parholpale, nach Baubius, aber bie allgemeine Eberapie, nach Mdermann, und aber Biebarg mobunit, nach Mollffein.

Peter Theodor von Leveling, lieft aber mebleinfiche Eneptiopable und Methodologie, nad Zeuff, aber die prattiide Arinevfunft, nach Gelle, über die Rritte ber aftern und neuern Softeme, nach eigenem Plane, and aber bie medicinis

fic Eterengefcichte, nach Stumenbach: Georg: Augufin Beriele, iber ben phofiologifchen Theil Der Chemie, nach Bren, über Die Mineralogie, nach Blumenbach, über die Beenntt, nach Jagnin, after bie pharmaceutische Wagrentunde, nach Cromedorf, über die Diftiebre, pach Aalle, über ble Pharmacie, nach Bermie findt, über die Kritit bet Difpenfatorien, nach dem in Baioge autorifirten Martembergischen Dispensatorium, über die Receptiefunft, nach Gruner, aber die Aranenmirtellebre und Diatetit nach eigenem Plane.

Mors Winter, lieft über bie thetreifflie und brattie for Editurgie, nad Callifen und Sanczovsky, und über

bie Desammentung, nad Stein.

Karl Joseph Miederhuber, liest über die Anatomie mit Demonstrutionen, nach Sildebeand, und iber bie Phy-

Religie, nach Blumenbach.

Bu biefer Abcultat wird noch gezählt bet vormalige Profeffit Anton Will, der zwar feinen Sehalt noch ban per Univerftrat giege; aber feine Borlefungert mehr bafelbft hale? fonbern feit ber Beit, ba bie Beterinarfdule'-nach Definder Berlege worden ift. Die Biebaranedfunde bafeloft lebet.

# 11. Philasophische dataselse

#### In Diefer wurben beftatigt:

Johann Mepomut Mederer, Pfarrer in der untene Stadtpfarrer ju Linguftedt, ließ über die naterlandische Se-schichte, insbesondes für Theologen und Juriften, nach der Beschichte von Pfaliboiers, die biftarischen Saltswiffenschaften, nach Schmidts Sandbuche, für die Jutiften und Phispspen jugleich.

Frans von Paula Schnank, wieflicher geistlicher Rath, liest über die Landwirthichaft, nach Lan, über die allgemeine Raturgeschichte und Zoologie, nach Errieben, über philosophilche Borgnik, nach Linne und feinem eignen Lehrbudm, über die Forstwissenkhaft, nach Walthen, und über die

Dergbautunde, nach eignem Lebrbuche.

Habriel Anobier, Benedictiner jaus dem Stiffen Scheuren, in Balam, lieft über die gerichtliche Mathematik, pach Michelfens Anleitung is, für Juriften, über die bebere Mathematik, nach Kaffrier, über die Aftronomie, nach Bunge, wie auch in Privatvorlehmgen, nach Poigt, über die physisch mathematische Geographie, nach Bode, und über die Mitterstogen, nach gignem noch ungebeuchten Piane.

Marcus Magold, Benedictiner aus bent Stifte E& gernsee in Bajern, lehrt Arithmetif und Algebra, Geametrie, ebene und spharsche Erigonometrie, praktische Grometrie, angewandte Machematif, nach Bastner, die Maschinenlehre,

pad Monch, bie Martideibetung, nach Käffner.

#### Ben angeftellt-wurden :

Bregor Lednand Reiner, Prämpnstratenser aus dem Stifte Steingaden in Baieen. Er ist icon vormals Professige Au Ingelftade gewesen; und hat unter der vorigen Rogistrung viele. Berfolgungen erlitum. Er trägt var: die Universigeschichte, nach Gatterer, die Aritit der praktischen Bendungt und moralische Religionstehre, nach Jakob.

Joseph Socher, Stadtpfarrer zu Lehlbeim, wird über bie Leftheif mir Borlesung der Muster, und über die Beischichte ber Philosophie nach noch nicht angezeigten Buchern

fefen.

Benedict Solzinger, Cistercienser aus dem Stiftet Rairtenhasslich in Baiern, lieft über die Landwirthichast, nach Jung, für Juristen, über die Encyklopable der gesamme (22) 9 ren sen Cameralisiffinschaften, nach Kamprecht, über Technolagie, Manufakturs und Kabtikwissenschaften, nach demselben, über die bürgerliche Baukunst und über die Handlungswissenschaft, nach Suckow.

Paulus Supfauer, regulirter Choebern aus ber Prope fern zu Bayerberg in Balern, lieft über Logit, Metaphyfil und empirifche Phychologie, nach Jakob, die allgemeine Lin-

sargeschichte, nach Meufel.

Joseph Weggi, Regens im Collegio Georgians ju Ingolftabt, tieft über Zensphans Mambrabilia Socratis, Celes, Epittet und Socia, in philosoficer und afteriktier Raddict.

Joseph Miltbiller, vormaliger Professor zu Bassa, wo er 1794 seine Entlassung erhielt, und hierauf als Privat mann zu Bien leder. Er wird vortragen: die Seschichte der Europälichen Staaten, nach Meusel, die Statistie, nach Meusel; berde Collegien zugleich für Junften und Philosophen; die Geschichte der Deutschen in philosophischer hinsch, nach Anton, die politische Geographie im Größen, nach Gatterer.

Joseph Woeber, vermals Professe an ber hoben Schule gu Dillingen, hatt Boriefungen über bie allgemeine Phosil, über physische Chemie; über Particular und Experimentale

Phofil, nach eigenen Lebebüchern.

Mis Delvatbecent ift biefer gaenitat noch benginablen :

Lovens Baplen, Subregens des Bareholomäigminer einms. Er lieft über Pabagogil, nach Viereihaler, und über die benüchen Klassifier, in diesem Jahre über Abriff, in

Berbindung mit Otplubungen.

And gehören hieber nach die Borfefungen von Ginner aber die bewiche Relchogeschichte, von Jostunger aber die Befchichte der Erifficaten, von Mosbamm aber Dolles wiffenschaft, von Gertete über die Winenclogie, und über die Boranit, welche Docenton abrigens der jurifissen und medie

einischen Facultar bewargabit find. - "

Berben biefen famitäten besteht noch ein eignes Cameral Institut, bessen Director Dr. Prof. Schwand ift, und an weides diesenigen insbesondre gewiesen find, welche dereinst ju Cameraläntern gelangen wollen. Die Candidaten bessehn kad verdunden, die Vorlesungen über die Institutionen bes Rechte, bas Baturrecht, das Balerische Staaten, und fürkentrage, das Bajerische bürgerliche Recht, das gemeine und Keitrige

Baterifche Bechfefrecht, aber bas Sanbeis Bolleen und Camerafrecht, über Die Statiftit, über Polizepwiffenfcaft; Binang. und Staatswirthichaft, aber juriftifche, politifche und stonomifche Rechenfunft, aber Phofit und phofifche Che mie, über angewandte und hobere Dathematif, aber allige meine Raturgeschichte und Zoologie, über Mineralogie und philosophifche Botanit, aber die Landwirthichaft; aber bie Anthropologie, medichifde Polizen und Biebargneptunde, 34 befuchen. Außer biefen Biffenfchaften, Die fie mit ben Otwe Direnden ber andern gacultaten gemein haben, ift für fie noch insbesonder bestimmt die Encytlopadie ber gesammten Cameratwiffenichaften, Die Technologie, Manufattur und Rabrid wiffenichaft, Die burgerliche Bautunft und Sandlungewiffenfchaft, die Barticheibetunft, die Forftwillenichaft und bie Betgbaufunde, welche Borfelungen von uns unter ben Bortragen der philosophischen Facultat mit angezeige find.

Die Theologen find verbunden, aufer den eigenitich ihere lobischen Collegien auch Anthropologie, Padagogie, Landwirthsichaft, und vaterlandische Geschlichte zu boren; die Juristen ebenfalls Anthropologie und Landwirthschaft, nebst der gerichtlichen Polizen, Arzneytunde und Marhematit; alle Alabemitter endlich muffen ein Collegium über Religion besuchen, welches, wie oben augezeigt, jest Galler halt.

Rebem Lebrer ift die Freiheit gelaffen, über Wiffenfchafe ten, welche andre Professoren vortragen, Privatvorlesungen zu halten; keiner aber barf bas ibm angewissene Lebrfuch eigenmachtig verandern. 3m Allgemeinen bauern bie Borlefungen, wie auf andern Atabemien, halbe Jahre; weitlaufs tige Collegien aber, wie Dogmatif, Panbetten, Rircheurscht und Rirdengefchichte find auf gange Jahre ausgebehnt, woben and ben Lebrern gestattet ift, einzelne Lebren in besondern Stunden gu behandeln. Dietaten burfen nicht, fondern es muffen paffende Buchet jum Grunde gelegt werden. - Die Ferien find babin beftimmt, bag fie von ber Salfte bes Do. mate April bis jum Erften Dap, vom 1. October bis 1. 270 vember, und bann einige Lage bes Karnavals bindurch bauern. - Der philosophilde Lebrquefus ift auf vier balbe Sabre, die Lehrcuefus ber übrigen Racultaten find auf Gechs balbe Jahre feftgefest. Dief, fo wie die Borfdrift, welche Colles gien befucht werben follen, geht jedoch nur Inlander an. Bodentlichtwerben Prafungen in den Borfefungen felbfis

Bochentlichenerben Praffungen in ben Vorlefungen felbfis am Ende bes Lehreurfus aber ein öffentliches Examen gehab



ten, nach welchem die Canbibaten bann, ihre Zeugniffe betommen. Ohne ein Sauptzeugniß, welches auf die Barticulars Leftimonien über Aufführung, Fleiß und Renntniffe ber Stubirenden fich grundet, wird Miemand jum Epamen ben den Landescollegien, und fein Inlander jum Eramen ben einer gefahrnifchen Burde gelaffen, ober in irgend einem Amte angestellt, welches ababemische Studien voraussest.

Die öffentlichen Disputationen und Promotionen werd ben, wie vormals, wieder gehalten, und der Akademie ist febr anempfohlen, die Stufeneraming nicht zu vernachläßigen,

Um ale Studirender aufgenommen zu werben, muß feber Inlander durch ein Zeugniß von einem Boceum ober Gomnas
fum feines Vaterlands darthun, daß er hert bie vorgeschries
benen Studien in der bestimmten Zeit geendige habe. Auslander aber muffen glaubhafte Zeugniffe aber fibr fittliches Betragen und wiffenschaftliche Vorkenntniffe beybringen, auch
mit ben erforderlichen Mitteln ju ihrem Unterhalse verseben
fenn.

Alle Monate wijd eine Zusammentunst sammtlicher Lebe zer, unter dem Botilibe des Recepts, gehalten, in welcher fie fiber ben Botigang ihrer Zuhörer in den ihnen vorgetragenen Wilfenschaften, und über das sittliche Bestagen derselben Besticht exflatten, über die Besteung des lehtern derathschlagen, und von den gehaltenen Worlesungen Rechenschaft geben. Das Resultat dieser Busammenkinfte wird am Ende jedes halben

Jahres ber gebeimen Univerfitatscuratel vorgelegt.

Die Universtätesbibliothet, an welche alle Doubletten ber Muncher Dosbibliothet, in loferne erstre solde nach nicht bei fist, abgegeben werden sollen: und welche jugleich angewielen ist, ihre Doubletten zu veräußern, und sur den Erlös aus solchen Andre Werte anzuschaffen', wird Montaas, Mittwochs und Arepsags Morgens von Zehn bis Ellf Uhr zum affentit den Sebrouche geöffnet. Bur Bermehrung des Fonds derselben ist die Matrifelgebuhr mit 2 Al. erhöht worden, und jeder neue. Prosesser muß zum Besten der Bibliothet 22 Fl., so wie jeder Doctorand z. El. oder den Werth an Buchern erlegen.

Bur Ankellung neuer Lehrer ift erforberlich, bag, es mag bief eine ordentliche ober außerordentliche Lehrstelle betreffen, ber atabemiliche Senat und die geheime Uniperlitätscuratel aber die Selehrlamteit, die Moralität und den Borrrag des Kompetenten ein Gutamten erstätte, und dieses auf auslangen:

gende Beweife grunde. Um ale Privathecens eintreten 34 fonnen, muß eine Brenge Prufung vorbergeben; ber Compertent muß die atademfice Burbe ben ber garultat, in welcher eriangefiells werden will, anwerben, ben blefer Belegenheit eine Abbanblung, melde bes Benfalle wurdig gefchat wird, forel ben, und jur Probe einige offentliche Borlefungen balten. Bill ein Drofeffor von feinem Lebramte abgeben : fo muß er es ein balbes Sahr vor Beenbigung bes Lebreurfus anzeigen.

Endlich find ber Universität auch alle ihre Borguge, Rechte und Befugniffe, inebesondre die eigne Gerichtebarkeig Berfonen, atgdemische Buchhandler, Buchbinder, und Buchbrucker, — die Anministration über alle ihre Guter und Einkunfte, — die Jagdgerechtigkeit in einem gewiffen Bezirte, u. 1. w. ausbrucklich bestätigt.

Fortsegung der in No. 23. abgebrochenen Anzeige der Bucherverbote zu Wien.

का द्वार क

Refultate aus ben Pramiffen einer reinen Moralphilosophie. als Beptrage ju Bervolltommung und Berichtigung bes innern Gebiets berfelben. Leipg, 1799. 8.

un Banbes 18 Stud. Frantenthal. Jahr 6. 8. Ritter (ber tleine) Geiftergefchichte aus ben graueften Beiten bes Miethums. Bom Berf. des Subftituts bes Begemot., ir und ar Thell. Main; 1799. 8.

Mittergeschichten, Erzählungen und Schwante, von Gr. 98.

25 Banbocn. Caffel 1299, 8.

Rochefoucauld (Liancourt be fa) Reisen in ben Jahren 1793. 1796, burd affe an ben See gelegene Staaten ber nord-amerikanischen Republik. Aus ber frang. Danbichrift überk' er Band. Damburg 1799.

Romanenfreund (ber) Dr. t. Enthalt bas Glas Baffer je.

Delin 1799. 8.

Role (A. Dr.) romantifche Darftellungen aus ber Samilie Lindau. Coburg. 1799. B.

Rupter, ober ber Bohn bes Berbienftes, ein Lefebuch far junge Leute, die ihr Slind ingen woffen. Gera. 1799. 8.

(Xa) s Sabina Babina von Berfeld, aber die Geführen einer fenrigen Ginbfie bung, dus bem Franj, von J. S. W. von F. 12 und ag

Mand. Glauchall. 1799. 2.

Bornen (intereffante) und biftorifche Gemalbe ber Borget vom Betfaffer des Macens Flantining, it Band. Leine aig. 1799. 8.

Booumanns Erflatung fier: Richte's Assellation. Beplage ju ber genannten Sichtefden Schrift. 1799. 3.

Bebelle (R. S.) bas neunzohnte Jahrhundert, als Keim in

Rouffeaus Beifte, Leinzig, 1799. 8.

Boeiling (A. W. 3.) Einleitung zu feinem Entwurf eines Spfeme ber Rattirphilafophie, ober, über ben Begeiff bet fpeculativen Phofil. Jena und Lpg. 1799. 8.

Scherer (D. J. L. 28.) Sammiung auserlesener Somition. jum offentlichen und Privatgebrant, ie 28. Frantf; am

DR. 1799. 8.

Dorf, bie kathalischem Driefe, neu überfeht, philosophisch prake . tifch entlaget, er Eheil, melder ben Brief bes Jatobus enehale. Rentf. und Lefpzig. 1799.. &.

Schickfale und Thaten mertwarbiger Menfchen jur Beit bes alten Teftaments. Ein Luchnch für Ungelehrte auf alle.

Tage im Jahre, Minfter. 1799. &.

Boidfale ( bie ) Frandrans. Gin Roman, auf unfere Zeiten betronet, 16 u. 24 Boden. Frantf. u. Epg. 1799. 8.

Schlüfer (D. Kr.) immerwährender Gestindheitskatechismus. Braunidweig, 1799. 8.

Schmidts (A. E. Ch.) Mackricht an bas ununterrichtete Dus blifum, ben Sichtefden Athelemus betreff. Diegen. 1799. 8.

Befft Lehtbuch ber Sittenlehre, mir befonderer Sinficht auf Die moralifchen Boridriften bes Chriftenthums. Chenbal. 1799. 8.

Schaaffen und Schwieren fin poetschen Gewande, von Rabian Opaffogel. Breslau, 1799. S.

Bonell (M. R. Db. DR.) Gin Bort jur Bertbeibigung bes

alten Glaubens. Artf. a. DR. 1799. 8. Schroiner (G. B.) über den Ursprung ber menfol. Erkenny

nig. Betlin. 1799. 8. Schridt (3. M.) Christice Rirdengefcichte, & u. sr Theil.

Ppg. 1799. 8.

Borboter (B. 21.) Die allgemeine Weitgeschichte nach ihrem gemeinnablichen Inhalte, ale ein brauchbates Lehrbuch für Landschullebrer. Altona. 1799. 8.

Doe:

Bolive (M. Sh. H.) Beptrage per Gefthichte ber Beranbes, rungen; bes Gefchmattes im Probigen ufter ben Proteftonten. Salle, 1799. 8,

Behers Blicke, reeffende, schon vor meherats 50 Jahren gewefene, eines Englanders, David Harrie's: Rebft einigen andern Prophezepungen eines Bengels, Lettingers, und J. D. Michaelis. Deutschland. 1799. 8.

Orldow, Die Berirrungen des inenschichen Bergens, ober, for macht es die Liebe, ar Bb. Ghrift. 1798, 8.

Sendschreiben an Sa. Jodnu. Dru. Obergenstigweialrath und Pronft Tellet ju Berlin, von einigen Hausvätzen jüdifchen Religion, vte unveränderte Aus. Berlin. 1799, 8.

Grio, ober ber beitblime Bunt, eine abenthenerliche Geffildte, von R. G. C. Brounfichw. 1799, R.

Sintenis (C. F.) Pofitie, st II. ar Theil. : 291. 1799. 4.

Deff. zweite Postille, ir Thi. Ly. 1799. 8.
Spaffers (3. DR.) Pofuncton und Pospoeirn St. Maj. bes Ralbers von Rufinnte, des Herzogs von Butremberg und bes Ranigs von England. Petersburg, Gruttgarbe und

Bendon, 1793. 8. Benariangeigen (neuefte), go Band, 14, 223,126 und 46 St. Germanien, 1799. 8.

Staublin (C. 8.) Beptiche jur Philasophie und Geldicher, Religion und Sixentehre überhauff, und ber verschlebenen Glaubenvarten und Liechen invocfanbere, sr Band. Lie. bed. 1799. 8.

Deff. Sieftbichee ber Bittenlebre Jefu, Dr Band. Gittim-

Steganogeaphie, ober blo gefteime Schreibfunft. Rein Come mentar, fanbern ein Gegenfrud jur G. 2\*\* forn Runft ber Beheimschreiberen. Rurnberg, 1799. 2.

Taffager (3. M. G.) Enryflopable und Geschichte der Parchie. In Deutschland, ste Aust. Tabingen. 1800. 8.

Buidenbud fir Freunde ber Freude und bes gefelicaftiiden Gefanges. Lpg. 1799. 8.

Thief (D. 3. D.) aber ben Tob und bas Leben. Leips, und Gera, 1799. 8.

Bibull's Clegien, lageinifd, und beutich, von Ben. Rart von Grombed. Görtlugen, 1799, 8.

Praner und Frrudentage ber Familie Minner. Bubiffic

Zugend



Tugenblung, bie, abur Universallacedigung fin alle Baffan, ber Erbe. Zus hem Rrant bes Den bon Saigt- Lambert, r Ebeil. Beipg. 1799. 8.

Mater (G. C. B.) über den Geift des Schachpiels. Dik

be 1799. 8.

Unterluthung, fremmuthige, aber Jefum ben Sohn Sottes. Dalle und Beipgig. 1798. 8.

Urne, Die, im einfamen Thale, ir Theil. Ppt. 1709. 8. Benturini, Rart, Lebrbuch ber Beidichte alterer Beiten, von

ber Beltidopfung bis auf bie große Bolfermanberung. Roe penhagen und Leing. 1799. 8.

Deff. Die Religion Der Bernunft und Des Bergens. Gine betidtigte Darftellung ber Ideen jur Philosophie über bie Religion, ir Theil, Chenbal. 1799. 2.

Berfall, über ben, ber Sitten in Deutschland. Gine poeifche Spiftel, von Ignas Beinrich v. Beigenburg. 1729. 3,

Bolfslagen, ar Theil. Effenach. 1799. 8.

Bos, Bandbuch ber allgemeinen Staatswiffenfcaft, nach Cologers Grunbrif bearbeitet, 4r Theil. 201. 1799. 8.

Bagner (F. 2.) neues Banbbuch ber Jugend in Burgerichugerl. Leben, ir Beft, ate verm. Auft. Frif. a. Dt. 1799. 8.

Mabrheiten, bittere, Frang. Unfug in Rieberfachfen, porgiglich in Samburg und bafiger Segend, burch neufrantifche Apostel verbreitet, 2 Thelle. Altona u. Iheboe. 1799. 8.

Bas muffen nicht Menfchen alles erfahren. Gine bochft ine sereffante Bamiliengeschichte, moben ber Mond jum Bevate tet gebeten wird. Bubiffin u. Leipzig. 1798. 8.

Beifard (DR. A.) ber philosophische Argt, ar Bb. Frantf.

a. D. 1790. 8. Dber:

Philosophische Arznepfunft, ober, von ben Gebrechen bet Comfacionen bes Berffandes und Willens, Greff. a. D. 1799.

Bieland (C. M.) über ben franflichen Staatsepb: Daß bem Ronigethum. Beimar. 1799. 8.

Bibbold und Spage von Stadel, genannt ber Stormer, eine Ritter - und Beiftergeschichte aus bem isten Jahrhundert. PRannbeim. 1798. 8.

Bilbelm von Abuffinien, ober aufgefangene Brieftafche Bell. tens won ber Solben, Dialogifirte Beldichte, wom Berf. ber Rabalen des Schicfale, ir u. 2r Th. Eps. 1799. 8.



Biridel (3. 5. B.) Dichtungen. Mirnberg. 1798. 8. Wieller (R. Mi of von) bas ftille Lhal, ein romantifches Gemalde aus ben Beiten ber heimlichen Gerichee. Frante futt. 1799. 8.

Belligere und einiger feiner Getreuen Leben, Deinithgen und

Thaten, in zwep Theilen, it und at Th. Spandan. 8., Boff (D. Db.) aber bie Bieberherftellung ber Befutten. Leipz. und Lugern. 1 800, 8.

Boltmann (.R. 2.) fleine biftorfice Ochriften, br Theil.

Sesa, 1797. 8. Barbigung der funtbolifden Ducher nach ben jehigen Beltbe-Debft einer Borrebe von D. Augufti. Bened Dürfniffen.

Beire, ober bie fcbiere Sutranfan. Eine morgenlandifche Bes 1799. 8.

fchichte. Ronftantinopel, 1799. 8. Bauberlaterne, poer bet Banberer aus ber Bolle. Colas ftuc ju Sans Rietindiewelts Betfell, und ju Lubwig San gehale. Lelpilg und Gera, 1799. 8.

Beitung, allgemeine. 1799. Bumbach ( S. R. A. ) bie Pulicht auf Malabar. Ein Schanfpiel in fünf Zufgügen. Roin. 1799.

Bergeichniff ber Buchhanblungen, aus beren Ber lage in bem 52ften Banbe ber R. A. D. Bibl. Schriften recenfirt worden find.

Sune et ?. Die ebinichen gabien seigen bie befte, die grabie foen bie Geiten, und bie eingeftaminerten grab. Jabliets den bie Amgabi ber Schriften an, welche von bemfelben Berleger auf berfeiben Seite vortommen.

249. VI.367. VII. 407. 414. 416. 429. 453. 453. VIII. Middemiliche Runft's tinb Buch. 82d. Anton in Ghrlis, 1. 37. 11. 93. VI. 374. Vill. 527. in Berlin, IIt 201. Anbrdifche Bucht. in Frankfurt A Dr. VIIL \$34. Mnonphiliche Berleger , I. a4.

. 25) 30. 33. 34. 36. 49. II. 68. 80. 118. 120. III. 138. Barth in Leipsid, III, 127. 1. All VIL SIS 17, 233 (2), 149, 250, Baum V. 479.

Banngartner in Leipzig, II. 92. III. 235, 205, 205.
Sederiche Buchhol. in Gotha, V. 394 (4).
Bengang in beipzig, V. 321.
Pengang und Afternann in Leipzig and Gorau, V. 325; VII. 420.
Siothe und Comp. in Dustringund, I. 53.
Bohn in Hamburg, VII. 446.
Braun in Beelin, VIII. 532.
Beebe in Offendach, VIII. 532.
Brebnner in Frankfurt a. M.

Coise in Brag., 1. 32.
Coese in Endwigsburg., III. 195.
Cotta in Labingen, III. 193.
V. 308.
Crufius in Leivilg, III. 133.
£34 (2). VIII. 532. £42.

Danner in Mählbagien, il. 124. Darmmann in Schlichau und Frenkadt, ilt. 165. Decker in Schliebt und Basch, ilt. 142. Dietersci in Gersin, iv. 122. Dietersch in Göttingen, il. 72. 116. ilt. 157. V-293, Doll in Wien, I. 51. Oud in Feinsta, I. 58.

Eticusangerin in Frag, III. 171. Cobicin in Meisten, V. 3ar. VIII. 503. Ernst in Quedinburg, L. 3. El. 94. Efinger in Grantfurt am M. L. 52. Ertinger in Gotha, V. 335. VII. 461, 466,

Scho & Le'min, 1. 16(2). V.

Keitich in Berlin, VIII. 541. Felbecker in Narnberg, VI. 402. Reckeiten in Helmficht, I. 61. V. 289.

Kleicher & s. in Betpsig, L 42...
III. 201. V. 303.
Fleicher in Leipzig, U. 106. III.
137. VIII. 499.
Feblich in Berlin, VI. 327.
Führlei in Bestlin, VI. 424.

100

Sabler in Jena und Leipzig, V. 202: VIL 460. Schauer in Halle, V. 223. 305. Gebhard und Körber in Franks furt a. M. Ill: 177.

Sehr und Comp. in Breslan und Leiszig, IV. 291. Gerlich in Frenderg, V. 339. Shichen in Leipzig, VI. 333. Graffenauer in Karnberg, IV. 250. VII. 435.

250. VII. 435. Gedif in Leipzig, VII. 465. 483. Gricshammer in Leipzig, VII. 485. Groß in Halberstadt, III. 162.

Ganther in Glogan, VII. 465'

Habi, Gedrüder, in Hannous, II. 67. 93. V. 316. VIII. 523. Habit in Hannover, III. 158 Hammerich in Albana, IV. 207. Habito in Hibburghausen, I. 5. VIII. 519.

Sanisch in Meiningen, VII.
30%
Secrebenadt in Läbingen, III.
27% VIII. 330.
Peinstus in Leipzig, V. 31%

VI. 358. Doin in St. Domingo, Itil 159.

Delata

Selwig in Hannover, VIII. 533. Hennig in Ersurt, II. 119. Senning in Greit, VII. 425. Bereich in Mrag, V. 334. Deper in Giegen, Ili, 166,

Dilfcber in Leipzig, II. 103. VIII. 584. Dreiden und Leips

şig, IV. 213. VI. 380. Şimburs in Gerlin, III. 154. Sofer in Leipzig, V. 126. Sofmann in Hamburg,

Beafchansty in Wien, 11, 65.

Jacobder in Leipzig, V. 306. VII. 422. VHI. 558. Jugen in Bera und Leiptis, II.

68 (2).

Laven in Altona und Beingla-III. 169. VL 369. Rett in Dengbeburg, IL 67 (2). Repfer in Erfurt, I. 9. 29. Rieefelb in Leipzig, II. 100. III. Rabler in Leipzig, II. 121.

Gramer in Beipaig, VII. 484. VIII. 547. Knepler in Leidzig, II. 97.

Kabn in Wittenberg, VIII. 555. Summer in Leiptis, III, 165. . IV. 250 (2).

Lamminger in Sannover, II. 114. VIII. 529. Pange in Beutin, VIII. 496. 538-Linte in Leipzig, 11. 122, 111. Loftund in Stuftgardt, III. 196.

Libects Erben in Bapreuth, II. 113.

MI.

Malinfrodt, Gebrüber, in Dorts mund und Pelasia. IL 109.

Martini in Leipzig, L. 47. VL.

343. 352. Manter in Berfin, V. 337-VI. 404. VIII. 549.

Magdorf in Berlin, V. 324-Meusel in Coburg, V. 322-Meper in Altdorf, II. 68.

Monath und Lugler in Althorf und Rurnberg, III, 154. Brontag und Weig in Strate burg und Regensburg, IV. 256. VII. 46\$.

Maller in Leipzia, II. 37. WL. Dausenbecher in Samburg, IV.

233 (2). Rollud in Berlin, 11. 125.

Micolai in Berlin und Stettin. VII, 465. VIII. 553.

Debmigte b. i. in Berlin, 11. 67. Orell, Gefiner und Kafli in 3hrid), III. 134.

Palm in Erlangen, 1. 25. Berthes in Samburg, 11. 125, 2 Werthes in Gotha, V. 315. VIL. 464 (2).

Dichler in Wien, 1. 49. Pinther und Arnold in Mirna, H. III. V. 329.

Duien in Beelin, IL 63.

Rabenborft in Leipzig, V. 394. Rafpe in Marnberg, 11. 90. Rein in Belpzig, V. 332 (2). VIL 410.

Richter in Dannever, III. 136. Richter in Altenburg, III. 156. V, 341.

黑伯拉科

Alticher in Dannover, I. 11. 15. Rottermundt in Regensburg. VI. 371. VII. 458.

Rivel'in Wien, I. 27. V. 303.

Stuff in Solle, Vill. 541.

Canber in Berlin, L. 48. Schreiner in Daffelborf, L. 41.

. **II.** 99:

Soubothe th Lopenbagens II.

Soubuch, in Beaunstiweis. VII. 465.

Schulze in Beke, III. 199. Schulze d. j. in Beke, II. 104.

Reducert in Setville, Ill. 1497 Beverin und Courp. in Welbens

fels und leipzig, III. 160. VL 382. Singer in Coburg und keipsia.

VII. 484. Shinner in Leipzig, III, 152.

VIII. 543.

Stamm in Siefen, IV. 219. 2574.3

Beeinfopf in Stuttgarbt, IV. 1254 Supprion in Scipsis, V. 338.

Educt in Defett V. 227. Evolute in Danaim VII. 487.

Minger in Werlin, L 44.

Bandebbock und Ruvercht t Göttingen, V. 301. Baerentrapp und Benner in Franffurt a. Dr. VIIL 498.

Boy und Comp. in fripsia, II; 105. IV. 231, V 349. 330.

Bok u. Leo ta Leipzig. V. 330.

Massler in Wieti, IV. 235. Weibmann in Leipuig, VL 272. Beigel und Schneiber in Rarns berg, VIII. 430. 443. 445.

Wedgaho in Leipzig, 11. 75. IV. VIII. 417. 215. V. 317. VIII. 487. Wile in Baridan, 111. 196. Wolf in Beiphig, Itt. 163.

Sep in Nuruberg, Itt. rar. Riegier und Soune in Jaric und Pripale. IV. 244.

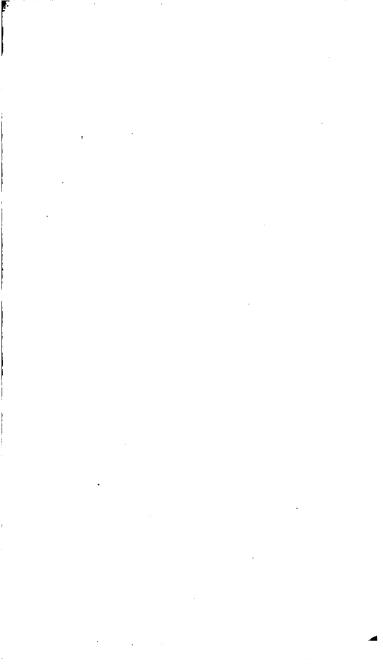

Altkort in bannover, I. zz. zg. Mottermundt im Regensburg. VI. 371, VII. 458.

Robel in Wiett, I. 27. V. pog.

Ruff in Salle, VIII. 541.

amber in Gerlin, L.48. Chone in Berlin, VIII. 55% Schreiner in Daffeldorf, 1. 41.

II. 99: Soubothe in Kopenhagen, II.

Schulfucht, in Braunktweis.

VII. 465. Echulse in Belle, III. 1992. Schüge d. j. in Belle, II. 1992. Buddieret in Ceippig, III. 1497.

Beverin und Cotino, in Waltens fels und leipzig, III. 160. VL 282.

Singer in Coburg and feisils. VII. 484. Sbinmer in Leipzig, 111, 152. 164. IV. 223. VII. 466.

VIII. 143. Stamm in Giefen, IV. 219.

Parinfoni in Stuttgardt, IV.

Supprian in Leipzie, V. 338.

Churc in Desfen, V. 227. Evoluet in Dangio VII. 427.

Minger in Werffir, L 44.

Vandenböck und Ruprecht in Göttingen, V. 301. Barrentrapp und Wenner in Frankfurt a. Dr. VIII. 491.

Bos und Camp. in keipzig. II. Bos u. leo in Leipzig, V. 330.

Massier in Wilce, IV. 235. Weidmann in Leipzig, VI: 272. Beigel und Schneiber in Rarns berg, VIII. 430. 443. 445. Wedgaho in Leipzig, 11. 72. IV. 215. V. 317. VIII. 427. Willein Warkhau, 111. 296. Wolf in Beiphig, Itt. 163.

leb in Nuruberg, Iti, rar. Blegter und Coune in Barid und fripaig, IV. 245. 493.



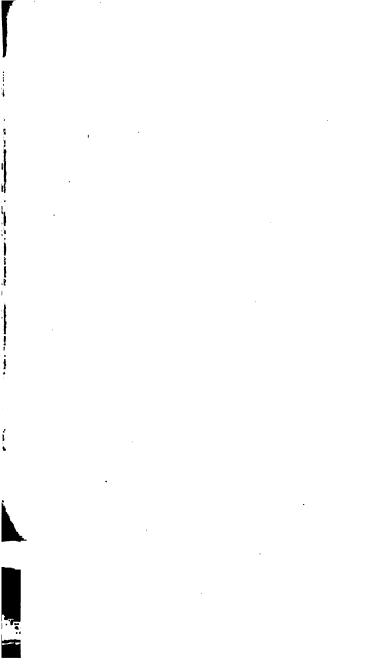



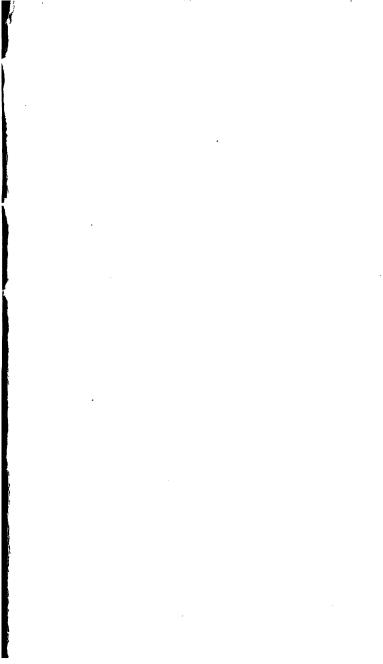

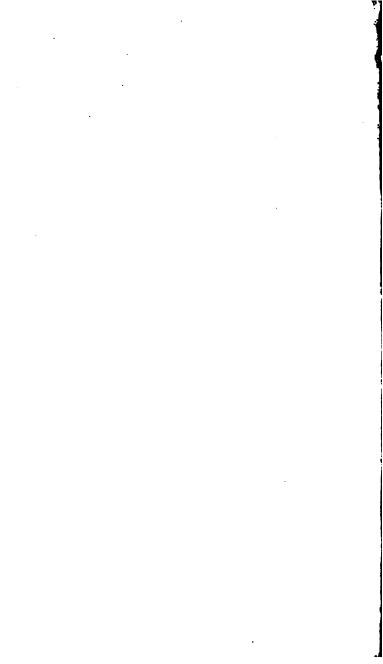

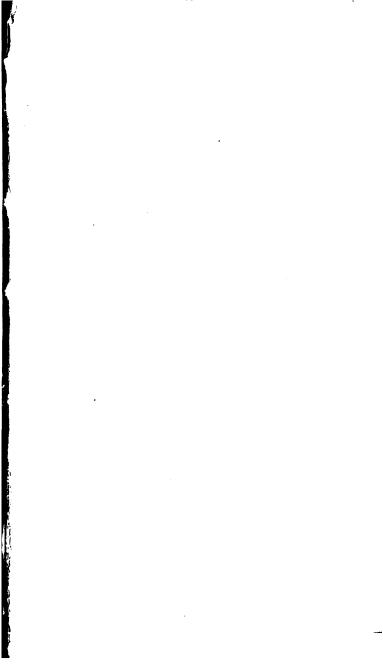

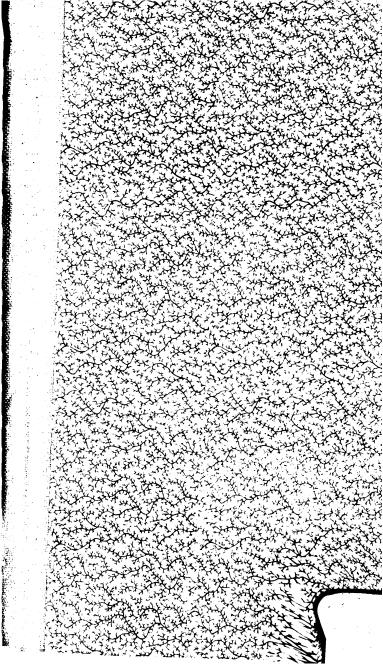

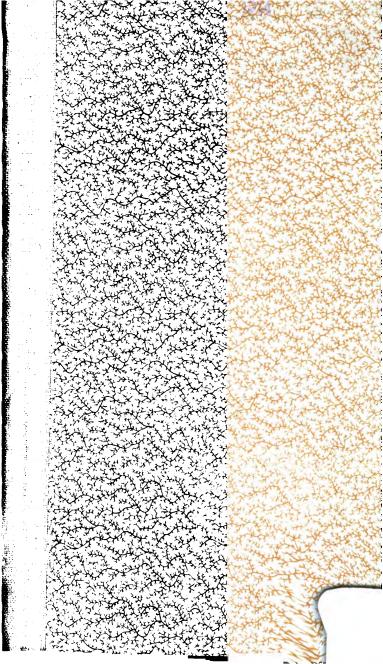